

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

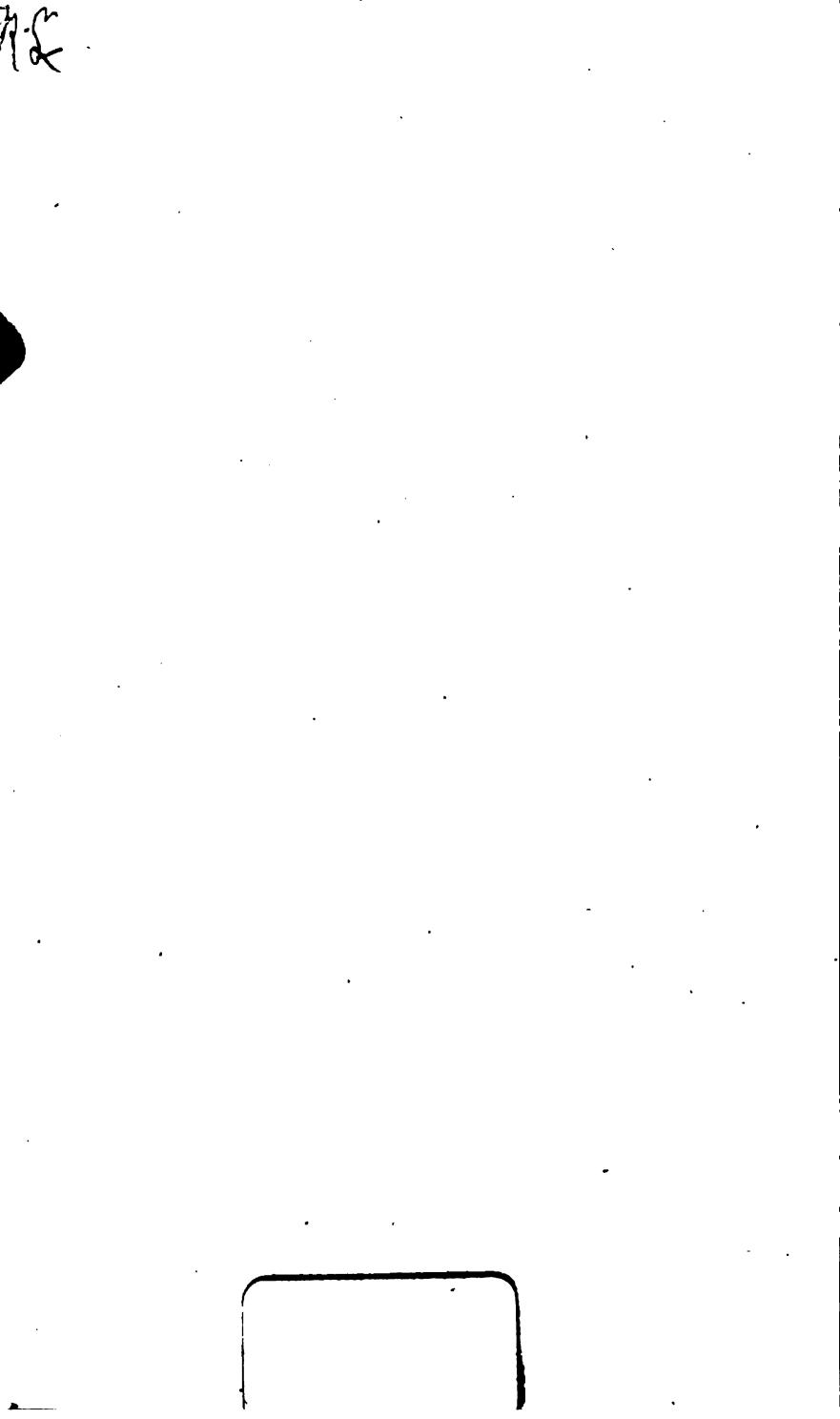

• • • • • • •

: -. , . • • ± •

# Archiv

die homdopathische Beilkunst.

In Verbindung mit mehreren Gelehrten



Behnter Band. Erftes Beft.

Leipzig, 1831. bei Carl Heinrich Reclam.



Tut man, one fire burns out another's burning, One pain is lessen'd by another's anguish:
Turn giddy and be help'd by backward turning,
One desperate grief cures with another's languish:
Take thou some new infection to the eye,
And the rank poison of the old will die.

Shakespeare, Romeo and Julia I. 3.



# 3° n h a l t.

| Bur Seschächte der Homdopathie. Aus Akten gezogen,<br>mit Anmerkungen. Bon dr. Moris Müller. |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Erfte Fortsetzung ober zweite Abtheilung                                                     | Seite | 1.   |
| Ginige Bemerkungen zum Streite mit ben Therapeuti=                                           |       |      |
| tern und ben Pathologen. Bon Dr. Conftantin                                                  |       | •    |
| Hering zu Paramaribo auf Surinam                                                             | _     | 57.  |
| Praktische Beobachtungen über bie Krankheiten bieses                                         |       |      |
| Jahres. Bon Dr. Gkof: (Forsegung.)                                                           |       | 68.  |
| Mittheilungen aus bem Gebiete bes hombopathischen                                            |       |      |
| heilverfahrens. Bon Dr. Glasor, Großherzogl.                                                 |       |      |
| Deffischem Physitis in Grunberg                                                              |       | 83.  |
| Fumigationen Behufs ber Luftreinigung gegen antiho=                                          |       |      |
| mdopathische Schriftmiasmen. Von bem Verfasser                                               |       | •    |
| der Diffonanzen im Gebiete der Physiologie und                                               |       |      |
| Pathologie u. s. w                                                                           |       | 108. |
| Domoopathische Beilungen. Dargestellt von Ih. & it-                                          |       |      |
| kert, ausübendem Arzte zu Herrnhut                                                           |       | 128. |
| Somdopathische Beilungen. Mitgetheilt von Dr. Giu-                                           |       |      |
| seppe Mauro zu Reapel                                                                        |       | 159. |
| Literarische Anzeigen                                                                        | _     | 166. |
| Paul de l'amm. (Vitex sonus castus.)                                                         |       | 177  |

.

1

-

•

-

•



Bur Geschichte der Homdopathie. Aus Atten gezogen, mit Anmertungen.

Bon

Dr. Moris Müller. Erste Fortsesung

obet

3 weite Abtheilung ).

Us ich die erste Schrift unter diesem Titel schrieb, glaubte ich noch nicht, daß der Stoff himreichend sei, um diesen Gegenstand zu einer stehenden Rubrik im Archiv für homdospathische Heilfunst zu machen; und ich unterließ daher damals, sie als die erste Abtheilung einer fortlausenden Reihe von Abhandlungen zu bezeichnen. Ich zweiselte nicht, daß die heilsame Publizität allein hinreiche, einen amts und pslichtwidrigen Angriss gewisser- Personen auf homdopathisse Aerzte in seiner vollen Bloße darzustellen und uns wirksam zu machen. Meine Voraussetzung war auch sür den Rechtsfall, der der Vorwurf meiner ersten Abhandlung unter obigem Titel war, gegründet, wie ich gleich nachher angeben werde; aber es hat sich doch, wie ich dann erzähs

<sup>\*)</sup> Siehe Archiv für die hom. Heistunst, VIII. Bb. III. H. S. S. 1—48. Archiv X. Bb. L. Hft.

len werbe, gezeigt, daß die Angreiser den Muth nicht ganz verloren haben, ihre schlimme Sache sortzusühren; und, was noch wichtiger ist, es hat sich sast gleichzeitig mit jenem ersten Angriff auf die Homdopathie ein zweiter gesbildet, welcher einen dem Treiben der Angreiser günstigeren Ausgang zu nehmen drohte, aber jeht auch verunglückt ist. Diesen zweiten Angriff zu beleuchten, ist mein Iweck bei der Fortsehung dieses Aufsahes. Nur kürzlich will ich vorsher das Resultat der, in der ersten Abhandlung betrachteten Anklage gegen Dr. Trinks in Dresden dem Leser mittheilen.

Der von der juristischen Fakultat in Leipzig in dieser Sache gegebene Ausspruch besagt im Wesentlichen, daß eine Verschuldung des Dr. Trinks in der ärztlichen Behand-lung der Kampse nicht klar sei, und "daß der Verklagte und die beiden Secanten und Sutachtenserstatter, Dr. Erdmann und Chirurgus Gönne, die ausgelausenen Unkosten, jeder zu einem Drittheile, zu erstatten hätten." Aus dieser Entscheidung moge der Leser abnehmen, wie sehr meine in meiner ersten Abhandlung hierüber geäußerte Ansicht über die Unvollständigkeit und Verfälschung des Sektionsberichts und über die Schwächen des Gutachtens gezründet sehn müsse.

Die Rechtsbehörde nämlich fußte bei diesem Urthel auf das vorher eingeholte Gutachten der medizinischen Fakultät zu Leipzig, welche geurtheilt hatte, "daß bei der Unvoll-kommenheit, mit welcher die Akten in Beziehung auf mehrere namhaft gemachte Punkte instruirt seien, es nicht möglich sei, mit der in solchen Fällen erforderlichen Ge-

wißheit zu bestimmen, ob dem Dr. Trinks in Hinsicht auf die ärztliche Behandlung der Kämpfe und deren Ableden eine Verschuldung beizumessen sei."

Als Motive dieses Urtheils gab die medizinische Fakultät in ihrem Gutachten an:

"Richt auf ben Grund des legal aufgenommenen und von uns als allein gultig und der Wahrheit gemäß anzunehmenden Sektionsprotokolls, sondern, nachdem die Sekanten einer Seits in mehrern wichtigen Punken eigenmächtige Abänderungen desselben unternommen und willkuhrliche Zusätze und Besunde, welche nur dem Beklagten
nachtheilig sein konnten, in dem Sektionsprotokoll aber
nicht anzutressen sind, in ihren Obduktionsbericht eingeschoben, andrer Seits aber schon nosologische Aeußerungen und Andeutungen, durch welche weniger ausmerksame,
umssichtige und parteilose ärztliche Richter leicht irre geleistet werden könnten, einzumischen kein Bedenken getragen,
haben sie (die Sekanten) ihr Gutachten (s. am a. D.)
zu den Akten gegeben."

"Denn was a) die von den Sekanten eigenmächtig unters nommenen Abanderungen des legal aufgenommenen Seks tionsprotokolls und die willkührlichen Zusätze anlangt, so ist in diesem (Sektionsprotokoll) nicht zu sinden,"

""daß diese gallichten, nicht eiternden Stellen, woran (?) die innern Hänte der Sedärme korrodirt, entzündet und verdickt gewesen, von letztern halb umschlossen worden, wobei man deutlich gesehen (?), wie die Natur, welche nicht mehr Araft gehabt habe, sich dieser reizenden Stosse, sadurra biliona genannt, zu entledigen (?), eine häus tige begenerirte (?) Hülle um sie gebildet gehabt."" 1) den im Obduktionsberichte ohne allen Beweis und ziemlich unklar aufgestellten Satz,

""baß von den erwähnten gallichten Stellen die innern Häute der dunnen Gedarme korrodirt, entzündet und verdickt gewesen,""

"nicht weniger

2) die im Sektionsprotokoll nicht vorhandene Stelle und den Ausspruch"

""baß die kranke Galle hier als ein fremder, reizender Körper auf die innere zarte Darmhaut gewirkt habe.""
"Schlüßlich hat sich der betreffende Amtsphysikus und Amtschirurgus gegen den Dr. Hahnemann und die homdopathischen Aerzte, uneingedenk, daß bei gerichtlicher Begutachtung alle personliche Angriffe auf die Gegner durchaus entsernt bleiben mussen, in einem Tone ausgelaffen, der, wie er überhaupt gebildeten Medizinalpersonen nicht anständig ist, eben so wenig im Stande sein kann, die ärztlichen Richter von dem pflichtmäßigen Wege der größten Unpartheilichkeit abzusühren."

Diese wenigen Auszüge reichen vollkommen hin, die Richtigkeit der von mir den Herren Sekanten in meiner ersten Abhandlung gemachten Vorwürfe zu beweisen. Bevor den in meiner oft angesuhrten, im Januar dies sahres eiseinenen Schrift angegriffenen alldopathischen Nerzten du Ausgang bekannt wurde, den dieser Rechtsfall rechtliche Beise nehmen mußte, scheinen sie nach Lesung meine Schrist ganz andere Hossnungen genährt zu haben. Dem ehe das medizinische Gutachten, im April dieses Jahsen, ausgestellt und das Urthel im Juni publizirt wurde, wichten schon am 3. Februar zwei der von mir berührten Nerzte, der Stadtphysikus Dr. Kuhn und der Spitalarzt Dr. Schrag, gemeinschaftlich eine Schrist dei der hoben kandesregierung ein', in welcher sie das petitum stellten, "ihnen in ihren öffentlichen Funktionen gnaddigsten Schutz angedeihen zu lassen gegen Invektiven, wie sie in meiner Schrift, angeblich Seite 2, 22, 25, 38 und 44 enthalsten seine."

So mußte hierbei meine Verwunderung erregen, daß der von mir viel schärfer berührte Amtsphysikus Dr. Erd= mann, welchen ich als den Urheber des von ihm und dem Amtschirurgus Sonne unterzeichneten Obduktionsberichts und Gutachtens betrachten zu dürfen geglaubt hatte, an dieser Klage weder Theil nahm, noch zu einer besondern Klage schritt. War ihm vielleicht schon eine richtigere Einsicht der von ihm und den beiden andern Aerzten besangenen Fehler und Unschicklichkeiten geworden, als jenen beiden Aerzten?

Wie dem auch sei, so mußte nieine Verwunderung noch höher steigen, als in dem, unter dem 27. März an meine Obrigkeit, die Universitätsgerichte in Leipzig, erlass senen Besehle, mich zur Verantwortung zu ziehen, nicht bloß die von jenen beihen Aerzten als "Invektiven" bezeichneten 5 Stellen benannt waren, sondern auch noch die, Seite 35, 86, 87 und 89 meiner Schrift besindlichen Anmerkungen 41 b), 42 und 45 ausdrücklich unter die, hier als "ungedührliche Aeußerungen" gegen die beiden Aerzte bezeichneten Stellen gemischt waren, Anmerkungen, welche gar keinen Bezug auf beide Aerzte haben, sondern lediglich gegen den nicht klagbar gewordenen Dr. Erdem ann gerichtet sind, Anmerkungen, deren Inhalt durch den nachher erfolgten Ausspruch der medizinischen Fakultät als wahrheitsgemäß gerechtsertigt worden ist.

Bur Erklarung bieses Rathsels kann ich nur annehmen, daß die hohe Landesregierung bei Durchlesung meiner, ihr von beiden Aerzten übergebenen Schrift gefunben habe, daß Hr. Dr. Erdmann sich weit eher hatte
über "Invektiven" von meiner Seite beklagen können, als
bie beiden andern Aerzte.

1

Ich weiß nicht, in wiesern sie sich veranlaßt sehen konnte, einem Arzte gleichsam ex officio eine Satisfaktion verschaffen zu wollen, der eine solche zu fordern gar nicht für gut befunden hatte.

Ich bin kein Rechtsgelehrter und weiß daher nicht, ob die Kläger unter "Invektiven" und die hohe Landesregies gung unter "ungebührlichen Aeußerungen" bloß in juridse Ausdrücke bei einer in der Wahrheit begrünsdeten Beurtheilung eines Faktums verstehen, ober ob damit angedeutet werde, daß meine Beurtheilung des Faktums unrichtig sei.

Gilt der erstere Fall, so muß ich die Entscheidung dies ser Injurienklage lediglich den Rechtsgelehrten überlassen; gilt der zweite Fall, so mussen die Rechtsgelehrten sich nach ber Entscheidung sachverständiger Männer, d. h. ber Aerzte, richten.

Angenommen den ersten Fall, so ware es eine hochst merkwürige Erscheinung, wenn zwei Aerzte, welche wissen (ober peter von sachverständigen Aerzten erfahren haben), det se gegen Wissenschaft und Pslicht gefehlt haben, gegen injuriose Ausbrücke klagen, unter welchen ihnen bie Bahrheit vorgehalten worden ist. Denn indem sie für das Unwesentliche Satisfaktion suchen, geben sie sich eine wesent= liche Blose; der eine giebt die Unwissenschaftlichkeit seines ärztlichen Werfahrens (f. S. 22, 25, 38 meiner Schrift), der andere die Pflichtwidrigkeit seiner amtlich gemachten Fragen (f. Seite 44 meiner Schrift) Preis. Konnte es ihnen zur Genugthuung gereichen, wenn das Urthel erfolgt, daß ich war recht hatte, aber daß ich die Wahrheit mit zartes ren Ausbrücken hatte sagen sollen? Und hatte die Behorde, welche den dritten Arzt wider seinen Willen in dieses Lods, verflocht, ihn nicht vielmehr gekrankt als ihn erfreuet, wenn das Urthel dahin lauten muß, daß ich ihm den Miß= brauch seiner Amtspflichten mit mehrerer Schonung seiner Person hatte vorhalten sollen?

Aus dieser Betrachtung geht hervor, daß die Behörde vermuthet hat, daß ich nicht nur im Ausdruck, sondern anch in der Sache unrecht habe.

Die Entstehung einer solchen Vermuthung ware leicht erklarbar bei einer aus bloßen Rechtsgelehrten bestehenden Behörde; aber nicht wohl benkbar ist es, daß die hohe Landesregierung über einen Gegenstand, welcher in die medizinische Wissenschaft eingeht, nicht die Meinung der Medizinalpersonen, welche Mitglieder berselben sind, als

sachverständiger Personen, gehört haben sollte, ehe sie ein Versahren resolvirte.

Waren biese Medizinalpersonen vorher gehört worden, so muß man wieder voraussetzen, daß ihre Ansichten über die betreffenden wissenschaftlichen Punkte nicht abweichen konnten von denen der medizinischen Fakultät, welche ohnt gefähr um dieselbe Zeit ein Gutachten über die von mir berührten Punkte gab, aus welchem klar zu ersehen ist, daß sie die Handlungsweise, wenigstens des Dr. Erdem ann, eben so beurtheilt, wie ich sie beurtheilt habe. Zu einleuchtend sind die von ihm amtlich begangenen Fehler, als daß sie unpartheilschen Aerzten hätten entgehen können.

Die Unpattheilichkeit berer Aerzte, welche Mitglieder der hohen Landebregierung sind, muß aber wegen ihrer amtlichen Stellung eben so vorausgesetzt werben, wie bei ben arzt= lichen Mitglieder der medizinischen Fakultät, wenn auch bekannt ist, daß jene, wie diese, der homdopathischen Heillehre abgeneigt sind. So wie diese, die Mitglieder der medizinischen Fakultat, bei ihrem Gutachten nur bas Recht und die Wissenschaft im Auge behielten, so muß auch ge= hofft werden, daß die ärztlichen Mitglieder der hohen Landes= regierung gleichfalls nur dem Rechte und der Wissenschaft gehuldigt haben wurden, daß sie also nicht beabsichtigen konnten, dem, der Recht und Wissenschaft verlet hatte, eine Genugthuung dafür zu verschaffen, daß ich ihm diese Berletzung vorgehalten hatte. Konnten aber wirklich zwei medizinische corpora, die aus den unterrichtetsten. Werzten bestehen sollen, über medizinische Wiffenschaft und über das daraus hervorgehende Rechte biametral entgegengesetzte Ansichten amtlich aussprechen, dann stände es schlimm,

entweder um die Battigkeit ihrer Aussprüche überhaupt ober um die Boranssehung, daß es ihnen um Recht und Wisssenschaft ohne Rücksicht auf die dabei interessirten Personen zu them sei; und die Homdopathie hatte dann den Arost, daß die beamteten Aerzte beider Kollegien nicht durch eine, besentlich gar nicht statt sindende, Vorliebe derselben für die Homdopathie geleitet worden wären.

Borstehende Betrachtungen mussen bei reislichem Nachstenken über diesen Gegenstand jetzt bei mir entstehen; sie konnten sich aber zu der Zeit, wo ich meine Vertheidigung schriftlich aufsetze und eingab, im Junius dieses Jahres, noch nicht so, wie jetzt, gestalten, da mir damals das inzwischen publizirte Urthel und das bei demselben bekannt werdende Sutachten der Fakultät noch nicht bekannt war.

Ich werde nach der gerichtlichen Entscheidung dieser Klage den Ausgang berselben, als zur Geschichte der Homoopathie gehörig, den Lesern in der nächsten Fortsetzung dieser Rubrik mitthellen. Jetzt komme ich zur Erzählung des andern der Homdopathie gemachten Prozesses.

Meine Erzählung besselben gründet sich lediglich und authentisch auf die diesen Prozes begründenden Aktenstücke.

Sie sind;

- 1) Anzeige des Dr. Siebenhaar an den Stadtphysikus Dr. Kuhn, vom 28. Julius 1829.
- 2) Gektionsbericht von DD. Kuhn, Siebenhaar, Leonhardi und Schrag, von demselben Datum.
- 3) Anzeige des Dr. Kuhn an die hohe Landesregies wung, vom 30. Julius.

- 4) Requisition ber hohen Landesregierung an den Oresdner Stadtrath zur Untersuchung der Sache, vom 8. August.
  - 5) Berhörsprotokoll bes Dr. Trinks, vom 21. Auguft.
- 6) Verhörsprotokoll des Dr. Wolf, von demselben Datum.
- 7) Verhörsprotokoll des Chirurgus Lehmann, vom 22. August.
- 8) Verhörsprotokoll des Chirurgus Helwig, von demselben Datum.
- 9). Verhörsprotokoll der Frau Leischke, vom 24. August.
- 10) Berhörsprotokoll bes Chirurgus Lehmann, vom 18. September.
- 11) Gutachten der medizinischen Fakultät zu Leipzig, vom 3. April 1830.
- 12) Urthel des Schöppenstuhls zu Leipzig, vom 3. Junius 1830; wozu noch, während ich diese Betrachtunsen den ber Feder übergab,
- 13) Urthel der Leipziger Juristenfakultät, vom 21. September 1830, gekommen ist.
- Am 21. Julius 1829, also zu der Zeit, wo die vor einigen Wochen angesangene Untersuchung über den Todessall der Kämpfin und die offiziellen und privaten Aeußerungen der DD. Erdmann und Schrag die allsopathischen Gegener der Homdopathie mit den glanzenbsten Hoffnungen eines eklatanten Triumphs erfüllt hatten, wurde Hr. Dr. Sie benhaar in Dresden zur ärztlichen Behandlung des

Schuhmachermeisers Leischke, bessen Hausarzt er schont vorher war, gaufen.

Er giedt in seiner, nach dem Tobe hieses Kranken art ben Sidphpstus Dr. Kuhn unter bem 28. Inli gerich:2 teten "agebensten Anzeige" an, daß ber Patient ein Manix ver 54 Jahren und ziemlich robuster Konstitution gewesen sei. Er erwähnt in dieser Anzeige nicht, daß er dessen Hausarzt gewesen sei, daß Leischtens Frau eben in feiner Behandlung gestanden habe; noch weniger, was ihm, aktens tundig, bekannt war, daß Leischke schon lange vor Musbruch dieser Arankheit an Husten gelitten haber Letz teres hat Siebenhaar selbst an den Chirurgus Helwig; erzählt, wie aus bessen Verhörsprotokoll vom 22. Anzgust ersichtlich wird. In berselben Unterredung vermuthet Gies benhaar, daß der Kranke an einer Siterbeule leiden nidge. Gewiß also kannte er Leischken als einen Mann, bem er besorganisirte Lungen zutraute. Diese Notizen würden in Siebenhaars Anzeige eher an ihrem Platze gewesen sein, als die etwas ganz anderes andeutende Bersicherung, daß er ziemlich robuster Konstitution geschienen habe. So läßt Siebenhaar bier Leischten als einen Mann ers scheinen, bei bem man Genesung eher hoffen, als einen todtlichen Ausgang fürchten bürfte; er verhehlt die frühere Kenntniß von beffen Gesundheitsumständen, wodurch der Hombopathie eine um so größere Schuld aufgeburdet wird.

Siebenhaar giebt an, daß er Leischken an nachs stehend verzeichneten Beschwerben leidend gefunden habe:

Athem schnell, kurz, angstlich, heiß, Herzklopfen bes beutend, ofteres Husten mit Auswurf blutstreisigen Schleims. Tiefes Einathmen war nur unter großer Anstrengung mogKch, wobei er über einen stren, brückenben, sehr beengens den Schmerz in der linken Seite, in der Gegend von der sechsten bis achten Rippe klagte. Das Liegen auf dieser Seite war unmöglich. Puls sehr beschleunigt, hart, uns regelmäßig; kleinere und größere Schläge wechselten ordnungslos miteinander, ab. Appetit sehlte ganz. Junge schleimbelegt, Durst heftig; ein angreisendes Wurgen entsterte nur etwas Schleim und Galle. Leidesdsfinung sehlte seit 1 dis L Tagen. Unterleid deim Berühren nicht abs norm empfindlich. Lebergegend aufgetrieben. Starker Schweiß des stanzen Körpers.

Dieser Zustand war innerhalb weniger Stunden, wo ihn eibwechselnd Frost und Hitze befallen hatte, eingetzeten.

Mahere Beranlassungen, sagt Dr. Siebenhaar, konnte Leischke nicht angeben. Es war an Sieben= haar, hier anzugeben, was ihm selbst vorher von dessen, auf organische Lungensehler deutenden schlechten Gesund= heitsumständen bekannt war. Er will der Behörde diesen Kranken durchaus als eine in Fülle der Gesundheit plotz= lich erkrankte Person vor die Augen sühren.

Dbgleich Dr. Siebenhaar diesen Kranken vorher nicht an seinem chronischen Husten ärztlich behandelt hat, so scheint es doch, als habe er Gelegenheit gehabt, die, nach seinem Tode vorgefundenen, alten Verwachfungen und Hepatisationen der Lunge mit dem geistigen Auge des Arztes entstehen zu sehen oder ihre Entstehung vermuthen zu dürfen.

Siebenhaar fährt in seiner Anzeige fort: "Ich ers Klarte das Uebel für eine sehr entzündliche Affektion der Lungen, namentlich des linken Lungenflügels. Ich ließihm daher am linken Arm 8—10 Unzen Blut entziehen und vervebriete bei antiphlogistischem Regime eine kählende erössunde Mixtur."

Die Bestandtheile dieser sogenannten "kühlenden erd sfnenden" Mixtur waren:

> Rec. Ammon. muriat. dep. Drachm. un. et dim. Mellag. gram. Unc, sem.

insus. ex Unc. sem. kol. sennae parati Unc. rv. Bermuthlich alle 2 Stunden eßlöffelweise zu nehmerr. Ich sühle mich berechtigt, diese Berordnungen des Dr. Siebenhaar, der homdspathische Aerzte auf diesen Krankschissfall anklagte, vor den Richterstuhl der medizinischen Wissenschaft zu ziehen.

Die Berordnung einer Aberlaß war nach allsopathissichen Prinzipien allerdings indizirt. Die reine Brustentszindung in Subjekten, die vor dem Ausbruch der Entzünzdung ganz gesund, also nicht, wie hier Leischke, bereits mit organischen Fehlern der Lunge affizirt waren, wird durch die Aberlaß entweder gehoden oder wenigstens gesundsigt; und in solchen Fällen kann die aus dem Blutverzusst hervorgehende Schwächung des Kranken und seine langssame Erholung nach der Krankheit gern übersehen werden: Daß die Aberlaß und die aus ihr solgende Schwäche und langsame Erholung des Kranken bei einem homdopathischen Heilversahren vermieden werden und der Kranke doch aud), und schnelker, hergestellt werden könne, weiß die Allsopsethie nicht und will es nicht wissen.

Aber daß bei Brustentzundung in Subjekten, die, wie hier Leischke, schon vor dem Ausbruch der Krankheit aus organischen Lungenfehlern, an Hepatisation, Verhärtung, Verwachsung u. dgl. leiden, die Aberlaß ein zweideutiges

Prittel ift, bessen sich die Allsopathie nur als des einzigen bebient, weil sie kein anderes kennt, daß die Aderlaß hier mur in den seltensten Fallen die Krankheit hemmen oder zu einer geinzlichen Zertheilung der Entzündung führen kann, daß, sie, sa ils ihr dieses nicht gelingt, die Gesahr des schwächung der im zr veiten Stadium der Krankheit so nothigen Lebenskräfte nur vergrößert, das wissen die Aerzte und das weiß die Welt aus den tödtlichen Ausgängen so vieler Lungenentzundungen trotz viederholter Aberlasse, und Dr. Siedend aur durste daher euch den Heilersolg der Aderlass keine so unbedingte Rechnung unachen. Auch lehrt der Verlauf keine so unbedingte Rechnung unachen. Auch lehrt der Verlauf der Krankheit in den nächssten 36 Stunden, das hier wohl ein solcher Kall war, wo die Isberlaß nichts, gar nichts hilft.

Wenn nach wissenschaftlichen Ansichten hier von bem al loopathisch allerdings angezeigten Aberlasse keine sehr glans ze nben Erfolge gehofft werben konnten und auch die Bieberhe lung besselben nur eine schwache Aussicht auf Hulfe bot, so ist es mir um so auffallender, das die medizinische Fakultat in ihrem Gutachten, bei Beurtheilung bieses Aftes bes Heilverfahrens, den Sat aufstellt, "daß nur durch wiederhislte Aberlässe in solchen Fällen dem schnellen Tobe ober den la ngwierigen Folgen ber Entzündung, namlich der Schwinds su cht, vorgebeugt werden könne." Ich fühle mich versucht zi i vermuthen, bag in diesem Sate burch ein Bersehen die Lorte: nach unserer Unsicht und nach unseren Erfahrungen und in sofern wir die Homdopathie ignoriren — weggelassen porben find. Denn so wie es einerseits in ber medizinischen A Bissenschaft Saze giebt, welche als unbestreitbare Wahrs h eiten von allen dieser Wissenschaft Kundigen unbedingt und

unbeschränkt augenommen werden, so giebt es andrerseits, besonders im therapeutischen Theile dieser Wissenschaft, noch viel mehrere Sätze, welche, als zur Zeit streitig und mit Sicherheit nicht entscheidbar, nur nach den individuellen Anssichten und Aerzeugungen der Aundigsten und Erfahrensken unter den Aerzten bald so, bald so entschieden, und daher einmal verneint und ein andermal bejahet werden.

Offenbar gehört der obige Sat nicht zu der ersteren Klasse, da die unleugbaren Erfahrungen der Homospathiker und die aus benselben gewonnene tiefere Erkenntniß der Nas turgefete eben so wenig burch bie bictatorischen Sate einer medizinischen Korporation vernichtet werden konnen, als frus berhin neue Entbedungen im Gebiete ber Raturwissenschaft durch Parlamentsebikte und durch Aussprüche ber romischen Rurie ungeschehen gemacht werden konnten. Es gehört ber bort aufgestellte Sat vielmehr zur lettern Klasse, zu ben ftreis tigen Punkten, über welche einen entscheibenben Ausspruch zu thun um so bebenklicher wird, wenn, wie hier, die Frage nur durch die, eine unendliche Mannichfaltigkeit von Fallen barbietende Erfahrung geloset werden kann. Dieser Ausspruch war endlich hier um so weniger an seinem Plate, ba bei dem vorliegenden Prozesse die Fakultät nicht aufgefordert worden war, über die Unerläßlichkeit bes Blutvergießens in Bruftentzündungen überhaupt ein Gutachten zu geben, son= bern ba fie vielmehr nur ben Dr. Siebenhaar gegen ben, von einem ber angeklagten Chirurgen angeblich gemachten Borwurf, "baß bie Aberlaß hier schädlich gewesen sei," zu vertheidigen hatte. Die Fakultat mußte berücksichtigen, daß ein medizinisches Syftem, das homdopathische, die Entbehr= lichkeit bes Aberlasses ausgesprochen hat.

Es ware zu besorgen, daß bei der etwan kunftig vorfal= lenben Streitfrage: ob homoopathische Aerzte gehalten seien, bei Brustentzündungen Aber zu lassen? sich die Gegner der Homdopathie auf den hier fast zufällig und ungehörig einge= schobenen Grundsatz, als auf etwas Festes und durch gegenwärtiges Gutachten schon allgemein in der medicina forensis Anerkanntes stützen möchten. Und weil bei Dingen, denen für die Zukunft eine Rechtsgültigkeit hergeleitet wers den könnte, man keine Rechtskautel versauchen muß, so pro= testire ich hiermit, vor bem gesammten lesenden Publikum, im Namen aller Aerzte bes Bereins für Homdo= pathie, welche mir hierzu in ihrem letten Konvente mundlich Auftrag gegeben haben, gegen die Rechtsgultigkeit des hier von der medizinischen Fakultät aufgestellten Dogma's und gegen jede Folgerung, die bereinst daraus zum Nachtheil der naturgesetzlichen homdopathischen Heillehre gezogen wers den könnte. Gern geben wir zu, daß bis jest auf alldopas thischem Wege kein anderes, wenigstens kein besseres Mittel gegen bergleichen Lungenentzundungen vorhanden sei, als Aberlassen; aber ber homdopathische Heilweg bietet zu gleis chem Zwecke Mittel bar, welche bem Aberlasse meistens porzuziehen sind.

Wenn ich dem Dr. Siebenhaar als allsopathischem Arzte bei der Wahl des Aberlasses Gerechtigkeit widersahren lasse, so erfordert eben die Gerechtigkeit, daß ich die von ihm gewählte Mirtur als ganz und gar, selbst nach den Prinzipien des allsopathischen Systems der Medizin, unheilbringend verwerfe. Bei einem so harten unregelmäßigen Pulse, bei diesem Brechwürgen, bei allen vorhandenen Zeichen eines unleugdar hochgesteigerten Entzündungszustandes wird kein guter

guter Allsopatisites aus der Klasse der entzündungswidrigen Mittel vorzugsweise den Salmiak wählen, der nach dem Zeugniß fast aller Schriftsteller mehr nur für entzündliche Stockungen und für catarrhalische und pituitöse Entzündungszuständspaßt, ein Zustand, der hier gar nicht vorhanden war.

Benn es schon, auch nach Prinzipien der Alldopathie, ein Fehler war, hier Salmiak zu wählen, so wurde dieser Fehler daburch verdoppelt, daß ihn Dr. Siebenhaar in so ungewöhnlich starker Gabe gab. Die besten Alldopathiker sahe ich, wo Salmiak paste, ihren Zweck erreichen, wenn sie zweimal weniger, oder gar nur ½, von der Quantität, die Siebenhaar verordnete, verschrieben. Zu kleinen Gaben mußte auch das Brechwürgen Indication geben.

Wie Salmiak im angegebenen Falle kaum noch als ents zündungswidrig gelten kann, so paßte Quedenertract für diesen höchst acuten Fall noch weit weniger, ba, selbst nach den allöopathischen Lehrsätzen, dieses Mittel als resolvens sich nur für dronische und occulte Entzündungsfälle eignet, da es überhaupt langsamer wirkt, als bei Entzündungen nothig ift, und da seine Wirkung sich fast ausschließlich nur mittelst der ersten Wege als gastrische Methode außert. Der ·Umstand, daß es unter allen Extracten am gelindesten wirkt, macht es in der Alldopathik zu einem Scherwenzel, von dem man weiß, daß er am wenigsten schabet, und den man daher schon da zu geben wagt, wo man weiß, daß jedes andere Extract noch schaben wurde. Trauriger Grund ber Beliebtheit eines Arzneimittels! Gewiß ist, daß bei einem solchen Pulse, Brechwürgen und ben übrigen Symptomen alldopathisch kein Dindenertract indicirt war.

Diese zwei Mittel sind es, die nach Siebenhaars Ansicht kühlend sein sollten, aber nicht waren. Aber was soll ich zu der Abkochung von einem Loth Sennablätter sagen, welche jenen schon unzwecknäßigen Mitteln zugesetzt wurde, um, durch das roheste symptomatische Werfahren, Stuhlgänge zu erzwingen?

Es war erstlich noch gar nicht nothig, diese sehr ent= fernte Indication zu berücksichtigen. Denn der Stuhlgang bleibt aus bei dem Tumuste der Symptome einer anfangen= den Krankheit; und er stellt sich wieder ein, wenn jener Tumust auf direkte Weise gestillt worden ist und die Ver= dauungssunktion wieder angeht.

Wenn es nothig gewesen ware, Stuhlausleerungen zu bewirken, so hatte dazu die einfache Anwendung eines Alysstiers hingereicht. Warum dazu ein Mittel nehmen, das erst durch Aufregung des ganzen Darmcanals und des ganzen Drsganismus, also erst nach mehreren Stunden wirken konnte und dann den Körper in einem Zustande hinterläßt, den auch der gesündeste Mensch nach einem genommenen Laxirmittel für höchst unbehaglich erklärt?

Aber gesetz, es ware die ableitende Methode indicirt gewesen, es hatte durch Erregung von stussigen Stuhlen die Brust erleichtert werden sollen, so mußte Herr Dr. Siebens haar, nach alloopathischen Prinzipien, in diesem acuten entzündlichen Krankheitsfalle nicht die, von den bessern Schriftstellern als hitzig anerkannte und in Entzündungsstrankheiten zu vermeidende Senna, sondern die kühlenden Salze, Bittersalz, Glaubersalz z. wählen. Daß Herr Dr. Siebenhaar das unglücklich gewählte Mittel wieder

doppelt so stark, als gewöhnlich ist, verordnete, vergrößert nach seine Schub.

Herr dr. Siebenhaar verordnete also zuerst bem Unglückien nach allsopathischen Principien,

- 1) & wieklich entzundungswidriges Mittel, die Aberlaß;
- 2) gleichzeitig zwei Mittel, die er für entzündungswidrig hielt und die es für diesen Fall nicht sein konnten, Salmiak und Queckenertract;
- 3) ein Mittel, das nicht entzündungswidrig, sondern entzündungerregend ist, Senna alle 3 Mittel in enormen Gaben.

Mußte da nicht daß, was die Aderlaß gut machen konnte, durch jede Gabe der Mittel wieder vernichtet wers den? Heißt das nicht, zwei Pferde vor und drei Pferde hinter den Wagen spannen?

Ich bewandere die Langmuth, mit welcher die medizis nische Facultät in ihrem Gutachten dieses Vergehen an der Heilkunst und am Menschenleben nur schonend und leise berührt, in dem Vordersatze eines Satzes, welcher so abges fast ist:

"Wenn wir auch nicht in Abrede stellen wollen, daß dieser Endzweck" (Leibesöffnung) "vielleicht auch durch erweischende Alustiere oder andere mildere Absührmittel hatte erreicht werden können, ohne daß es nothig gewessen wäre, eine Arznei, in deren Zusammenssen wäre, eine Arznei, in deren Zusammensseung Salmiak und Sennesblätter einzgingen, zu verschreiben, sokonnen wir doch der Weinung des Chirurgus Helwig nicht beistimmen, welcher dafür halt, daß durch diese Verordnung die Unzwirksamkeit des Aberlasses bedingt worden sei, indem

Beispiele genug bekannt sind, wo der durch Aberlaß bewirkte Nachlaß einer Brustentzündung wieder versschwand und die Krankheit wieder heftiger wurde, ohnersachtet der Kranke vor ähnlichen Veranlassungen zur Verschlimmerung, welche in gegenwärtigem Falke Statt gefunden haben sollen" (Senna, Salmiak) "völlig gessichert war; auch ein anderer Grund dieser Erscheinung in der ziemlich rüstigen Körperbeschaffenheit des Kranken und in dem chronischen Entzündungszustande der Lungen, welchen die Leichendssnung auswies, ausgefunden werden kann."

Ich gebe zu, daß ein Grund zu ber Wiederverschlim= merung der Krankheit (ober vielmehr, ba von einem Besserwerben nach bem Aberlaß eigentlich in Siebenhaars Un= zeige nichts zu entbecken ist, ein Grund zu der Unwirksamkeit des Aderlasses) in der "Körperbeschaffenheit" des Kranken aufgefunden werden kann, aber nicht sowohl in der "Rüstig= keit" berselben, als vielmehr in der, durch frühere chronische Entzündung und beren Folgen, Hepatisation und Verwach= fung, herbeigeführten Infirmität der Lungen, auf welche die Aberlaß nicht heilfam, fondern vielmehr nur nachtheilig wirten konnte, so daß, wenn eine Besserung barauf erfolgte, diese nur vorübergehend und palliativ sein konnte. Die Aber= laß konnte wohl die acute Entzündung mäßigen; aber die Hepatisation, diese innere Ursache bieser acuten Entzundung, konnte sie nicht mäßigen. Wird bie Ursache nicht gehoben, so kehrt die Krankheit bald wieder.

Dem aufmerksamen Leser wird bei jenem Satze bes Gutachtens nicht entgangen sein, daß die Behauptung:

"Weil eine Lungenentzündung nach einer Aberlaß wieder.

schimmer werden kann, ohne das man Sennesblätict bat einnehmen lassen, so nehmen wir nicht an, daß die Senna die Unwirksamkeit des Aberlasses bedingt habe"—nur eben die Möglichkeit, daß die Senna dieses nicht bewirkt babe, pulse und gestatte, keineswegs aber positiv beweise, daß die Berschlimmerung nicht von der Senna herrühre, welche im Vordersate allerdings als fast bedenklich, wenigs als überslüssig, angesührt worden war.

Die von der Facultat hier beobachtete Schonung arztlischer Schwächen, bei einem ohnehin hoffnungslos scheinenden Krankheitsfalle, würde in einem außergerichtlichen Falle, und wenn badurch nicht die Schuld des unglücklichen Ausgangs mehr auf den zuletzt behandelnden Arzt geleitet zu werden schiene, als lobenswerthe Humanität zu betrachten sein.

Ich tehre nach dieser Digression zu der Erzählung, wie sie Dr. Siebenbaar giebt, zurück.

Um späten Abend schien dem Dr. Siebenhaar der Puls des Kranken etwas beruhigt, der Seitenschmerz gemäßigt zu sein; aber Mattigkeit, Abspannung, Würgen und Blutspucken war ziemlich unverändert geblieben. Die Mirtur hatte einige Stühle bewirkt.

Die Nacht zum 22sten Juli unruhig und schlassos. Bei gleicher Heftigkeit aller Zufälle glaubte Dr. Sieben: haar, nun (allerdings mit Recht nach allöopathischen Prinzipien) Blutigel an die linke Seite ansetzen zu mussen. Allein der Kranke weigerte sich, fernerhin allöopathische Mittel zu gebrauchen, und wünschte, homoopathisch behandelt zu werden.

Dr. Siebenhaar schlug ihm seinerseits dieß zu thun ab und stellte ihm vor, daß er von der Anwendbarkeit dieser Behandlungsweise unter seinen Umständen sich nicht über= zeugen könne. Der Kranke bat ihn nun um Erlaubniß, sich an einen homoopathischen Arzt wenden zu dürfen.

Siebenhaar fett hinzu, daß der Kranke ihm zugleich das Versprechen abgenöthigt habe, ihn, zu seiner und seiner kränkelnden, von ihm behandelt werdenden Frau Beruhigung, noch fernerhin zu besuchen.

Er habe unter diesen Umständen, sich mit dem Spruche: volenti non sit injuria — beruhigend, den Kranken seinem Schicksal überlassen zu mussen geglaubt, und ihm, um wenigsstens dis zur Ankunft des homdopathischen Arztes noch etwas zu thun, ein kühlendes, antiphlogistisch wirkendes Pulver verschrieben. Die Leischkin sagte späterhin vor Gericht aus, daß Herr Dr. Siebenhaar sich freiwillig erboten habe, ihren Mann auch während der homdopathischen Cur zu bessuchen; und in diesem Falle konnte das Anerdieten freilich nicht wohl von dem Kranken abgelehnt werden.

Das verschriebene Pulver, welches Siebenhaar. kühlend und entzündungswidrig nennt, war:

Rec. Flor. sulphuris Drachm. sem. nitri depurati Scrup. jj. crem. tart. Drachm. jj. Sachari albiss. Drachm. jij.

Hiervon sollte alle Stunden ein Theeloffel voll genommen werden.

Ich bin überzeugt, daß kein Arzt in ganz Deutschland so unwissend oder so bösartig sein wird, einem Kranken im höchsten Stadium der acuten Lungenentzundung, einem Kranken, dem man eben hat Blutigel sehen wollen und dem, nach dem Glaachten der medizinischen Facultät, eben eine zweite Aderlaß hätte gemacht werden können, alle Stunden

5 bis 6 Gran Some fe'l zu verordnen. Dieses Mittel bei atuter Lungenenzundung zu geben, ist den Prinzipien ber alloopathischer Medizin, wie sie jest sind und wie sie in allen -Zeitaltern gewesen sind, ganzlich zuwider. Schwefel ist, für die kaien sei es hier gesagt, was alle Aerzte wissen, tein stindungswidriges, sondern ein entzündungerregen= bet, die Bruftorgane reizendes, sie krampfhaft zusammens fontrendes, den Blutumlauf erregendes und beschleunigen= bes, sogenanntes hisiges Mittel. Die alloopathische Medizin braucht den Schwefel nur in langwierig verlaufenden Rrankheiten, nie ba, wo eine Krankheit akut verläuft und unmittelbare Lebensgefahr droht. Die alldopathischen Schrift= fteller heißen ihn seiner erhitzenden Eigenschaft wegen ba vermeiden, wo Fieber und Wallungen zugegen find; selbst in den langwierigen Krankheiten, bei denen man ihn ems pfiehlt, z. B. bei Samorrhoidalbefchwerden, bei schleimig= ten Bruftfrankheiten, bei langwierigen Katarrhen, empfehlen fie Borficht bei seinem Gebrauche, bamit er bas Blutnicht zu fehr in Wallung bringe. Schon wegen seiner langen Birkungsbauer allein wurde man ihn in ben akuten Krankheiten nicht geben können; baher läßt jeder alloopa= thische Arzt, wo er ihn in langwierigen Krankheiten giebt, mar alle 12 Stunden, nicht aber, wie hier Siebenhaar, alle Stunden eine Gabe bavon nehmen.

Dieses Mittel aber verschrieb ein sogenannter rationels ler Arzt, Hr. Dr. Siebenhaar, einem höchst gefährlichen, doch seiner Behauptung nach noch rettbaren Kranken, um ihn bis zur Ankunft seines Nachfolgers nicht ohne Arzneizu lassen, da er sich keine Blutigel hatte wollen setzen lass

sen. Das war kein genialer Griff in ben alldopathischen Urzneivorrath!

Wenn Leischke nur einmal von diesem heroischen Mittel, welches hier wie Gift wirken mußte, genommen hat, so mußte er ohne Rettung verloren sein und die Kranks heit einen tödtlichen Ausgang nehmen, und man braucht nach dem Gebrauch dieser Schädlichkeit gar nach keiner weitern Ursache des nach 2 Tagen erfolgten Todes zu fragen. Phne den Gebrauch dieses Mittels wäre vielleicht doch noch einige Hosstnung gewesen, den Kranken allsopathisch oder homdospathisch herzustellen. So bestätigt sich abermals, daß die Geschäftigkeit der Allsopathiker mehr Kranke getödtet hat, als die Krankheiten selbst.

Es ist schwer zu glauben, bag Br. Dr. Siebens haar, ein Doctor rite promotus, so unwissend gewesen sei, die Schädlichkeit des Schwefels im vorliegenden Krankheitsfalle nicht zu kennen. Es ist sogar, da er so eben barüber, daß in diesem Falle ein homdopathisches Heilverfahren nicht anwendbar sein wurde, sich einen Ausspruch erlaubt hatte, benkbar, daß er außerdem noch soviel von der Homdopathie wußte, daß dieselbe im Schwefel ein Hauptmittel in langwierigen Krankheiten findet und daß sie an ihm eine Wirkungsbauer von 6 Wochen für eine einzige, unenblich kleinere Gabe entbeckt hat. In diesem Falle mare also Hr. Dr. Siebenhaar bem Wunsche des Kranken, homoopathisch hergestellt zu werden, nicht forbernd ents gegengekommen, sondern batte durch seine lette alldopathis sche Verordnung dem homdopathischen Nachfolger ein Hins derniß der Heilung einer akuten Krankheit freundschaftlichsk in ben Weg geworfen.

Ich bin bei mir fest überzeugt, baß Hr. Dr. Sie benhaar teinen Schwefel verschrieben haben würde, wenn ber Krante ir seiner Behandlung hatte bleiben sollen.

Dr. d. Siebenhaar hatte gar keinen Beruf, noch etwas perschreiben, ba er eingewilligt hatte, bag ein homsputhisches Heilverfahren unter seinen Augen angefangen wert, von dem er ja, seinem vorherigen Abrathen nach zu ucheilen, so viel wiffen mußte, daß nun die Abbrechung ellospathischer Arzneigaben bas Erste sein werbe, was ärztlich angeordnet werden wurde. Er hatte wenigstens keinen Beruf, wider ben Millen bes Kranken noch ein neues Heilverfahren mit heroischen Mitteln anzustellen, da er erwarten mußte, daß dem Kranken in einigen Stunden und bevor diese etwas helsen tonnten, eine homdopathische Diat und vielleicht auch schon ein hombopathisches Heilmittel verordnet werden wurde. Wollte er aber das herkommliche Arzneischlucken bis dahin nicht unterbrechen lassen, warum blieb er nicht bei bem "kühlens den abführenden" Mittel? War es nicht mehr indicirt? Der Zustand war boch noch ber gestrige — war es gestern alldopathisch indicirt, so mußte es auch heute noch indicirt sein. Der war bas Loth Senna schon verschluckt? Dber hatte Dr. Siebenhaar aus bem Richterfolg erkannt, baß seine gestrige Indikation nicht rationell, daß sie schlecht gewesen war? Da er in biesem Falle teine Zeit behielt, eine bessere Indikation auszuführen, so war seine Schuldigs keit, keine zweite, noch weniger eine so ganz ungewöhnliche und unvernünftige, anzufangen, die bie Hoffnungen tes Kranken auf hombopathische Sulfe vernichten mußte.

Hr. Dr. Siebenhaar hat fich durch sein zweibeutiges Berfahren bes Bertrauens jedes Kranken unwürdig gezeigt.

Mit Recht hatte ber im Verfolg von Dr. Siebenspaar wegen des tödtlichen Ausgangs der Krankheit beschuls digte Chirurgus Helwig in seiner Vertheidigung jenem die Unwissenschaftlichkeit seiner Verordnung des Schwesels in eisnem solchen Falle vorgeworfen und sich bei dieser rechtmäßisgen Nothwehr gegen Siebenhaars ungegründete Beschuls digung auf Citate aus den bekannten Arzneimittellehren des Gesenius, Jahn und Richter berusen.

Jeder Leser erwartet, daß die medizinische Fakultät in ihrem in der Sache später erfolgten Gutachten diese straf= würdige Verordnung des Dr. Siebenhaar gebührend gezrigt haben werde. Das ist aber keineswegs geschehen.

Im Gegentheil scheint die Fakultät in ihrem Gutachsten darüber empsiadlich zu sein, daß ein nicht promovirter Chirurgus den promovirten Doktor belehren will; denn sie sagt, daß "dem Dr. Sieden haar, ohne erst die Beslehrung des Chirurgus Helwig hierüber nothig zu haben, eben so bekannt gewesen sei, was über die nachtheilisgen Wirkungen des Schwesels in Entzündungskrankheiten von den Schriststellern über Arzneimittellehre geschrieben worden ist, als daß F. Hoffmann den Schwesel in der Schweselleber in Entzündungen sehr heilsam befunden habe."

Woher wußte denn die Fakultat, daß das alles dem Dr. Sie benhaar bekannt sei? Waren ihm etwa diese Fragen in seinem examine rigoroso von der Fakultat vorsgelegt und von ihm genügend beantwortet worden? In dem Falle konnte sie allerdings von ihm sagen: es war ihm bekannt — dann hatte sie aber auch hinzusügen durssen: daß er das über den Nachtheil des Schwesels

bei Entzündungen Gewußte bis zum 22. Julius 1829 wieder vergessen zu haben scheine. Ober unterstützt sie den promovirten Arzt freiwillig gegen die Beschuldigung des nicht promovirten Arztes mit Beweisen von den Vortheis len des Schwesels bei Entzündungen?

Klangend diese, dem Dr. Siebenhaar bekannt sein sellenden, vorgeblichen Beweise für die Rütlichkeit des Schwesels in Entzündungen, die also die Indikation desselben für Schwesel in diesem Falle veranlaßt haben müßten, so bitte diesmal doch Siebenhaar beim Verschreiben, und die Fakultät bei Abfassung des Gutachtens aus der Acht gelassen:

1) Das Leischkens Krankheit keine Schwinbfucht, fondern eine akute Lungenentzundung war, wo also F. hoffmann keinen Schwefel verordnet haben wurde, wohl aber Gesenius, Sahn und Richter ihn verbies Wollte die Fakultat; wider ben Sprachgebrauch, Leischtens vorhergegangenen dronischen Susten (welden sogar Siebenhaar verschweigt) und bie ihm zum Grunde liegende Verwachsung, Hepatisation und (nur gemuthmaßte) chronische Entzundung mit dem Namen einer Schwindsucht belegen und baraus eine Indikation Sies benhaars für ben Schwefelgebrauch herleiten (zu welcher er sich eben so wenig bekennt, als es ihm einfallen konnte, eine langwierige Krankheit, wie die Schwindsucht ober dronische Entzündung ift, in den zwei Stunden bis zur Unfunft eines homdopathischen Arztes heilen zu wollen), so Konnte ihr boch auch nicht entgeben, bag man auch bei einem Schwind süchtigen die bazu gekommene hitige, schnelle Lebensgefahr brobenbe Krankheit eber beilen muffe,

- als die langwierige, namlich die Schwindsucht, daß also F. Hoffmanns Beobachtung dem Dr. Siebenhaar gar nicht zur Rechtfertigung gereichen kann.
- 2) Daß Schwefelleber in seinen Wirkungen auf ben menschlichen Körper etwas ganz Anderes ist als Schwefel. Sie wirkt unter andern auch schneller als dieser, kann sich also eher sur akute Krankheiten eignen als dieser. Dennoch sind die Ersahrungen über Heilsamkeit der Schwefelleber in Entzündungen noch so verzeinzelt, daß selbst ein Mitglied dieser Fakultät in seinen kritischen Heften gegen die Unzuverlässigkeit dieser Erfahrungen gesprochen hat. Ueberhaupt wird wohl kein Arzt in dem Moment, wo er einem andern Arzte und einer andern Heilmethode weichen will, noch einen so roben Versuch dazwischen wersen, sondern er wird solche Versuche nur da machen, wo sie unter seiner eignen Verantwortlichkeit gemacht werden können und ihr schlechzter Erfolg nicht einem Andern ausgebürdet werden soll.

Der sicherste Beweis aber, daß die Fakultat selbst Sieben haars Verordnung nicht billigt und daß sie nur dem Chirurgus seine Verwegenheit, Etwas besser zu wissen, als ein Doktor, verweisen wollte, ist darin zu sinden, daß sie unmittelbar an den vorhin citirten Sat des Gutachtens einen andern knupft, der so lautet:

"Da überdies in den Akten nirgends etwas vorkammt, ob Leischke von diesem Pulver und wie viele Mal ein= genommen habe, vielmehr aus der Abneigung des Kran= ken gegen die zeither gebrauchte Kurart mit größter Wahr= scheinlichkeit geschlossen werden dürfte, daß Leischke etwas davon nicht bekommen hat, so kann dieser Verord=

nung bes Dr. Siebenhaar keine Berschlimmerung bes Krankheitszustendes beigemessen werden."

Aus diesen Satze folgt

1) bes, wenn Leischke Etwas von dem Schweselpuls ver kimmen hatte, die Fakultat allerdings doch geneigt sein würde, dieser Verordnung die Verschlimmerung des Auslen beizumessen. Denn sonst würde sie direkt gesagt haben, daß eine Verschlimmerung davon, wenn er das Mittel auch genommen hatte, nicht habe entstehen können.

Hieraus kann man ferner folgern, daß, wenn ein Arzt ein unpassendes, schädliches Mittel verordnet hat, es aber duch einen glücklichen Zufall nicht eingenommen worden ist, derselbe nicht straswürdig werde, sondern daburch vielmehr Schutz erlange gegen gerechten Tadel seiner heillssen Versordnung.

- 2) Der Umstand, daß in den Aften nicht vorkommt, also nicht erwirt worden ist, ob Leischke von dem Pulver genommen hat, gereicht unter diesen Verhältnissen dem Dr. Siebenhaar zum Vortheil und den von ihm Beschukbigten zum Nachtheil.
- 3) Die "Abneigung Leischkens gegen die zeither gestrauchte Kurart" giebt noch nicht "die größte Wahrsscheinlichkeit, daß er etwas davon nicht bekommen habe"; dem es ist wieder aus psychologischen Gründen eben. so wahrscheinlich, daß er bei dem Andlick des Pulvers, bei dem Zureden seiner Frau, dei dem Gedanken, daß ihm das neue Mittel doch vielleicht Hüsse oder Linderung schaffen könne und daß es ja doch wenigstens nicht schaden werde, da Sieden haar es mit Rücksicht auf die nachfolgende homdopathische Behandlung verschrieben habe, endlich bei

ber verzögerten Ankunft des hombopathischen Arztes, eins ober das andremal davon genommen haben möge.

4) Weber das erste Spruchkollegium, welches die hos moopathischen Aerzte und Famulos insgesammt verurstheilte, noch das zweite, welches sie lossprach, hat die Bedeutsamkeit des letzten Siebenhaarschen Rezepts erkenznen und gehörig ermessen können, wie viel hier auf eine prasumirte "größte Wahrscheinlichkeit" ankam.

Nach dieser Berordnung des Dr. Siebenhaar wurde nun hofrath Schwarze und, da dieser verreiset war, mittags den 22. Julius Dr. Trinks ersucht, den Kranken in Behandlung zu nehmen. Dieser schickte abends seinen Famulus (den Hr. Dr. Siebenhaar in seiner Anzeige "seinen sogenannten Famulus" nennt), den Chirurgus Lehmann. Dieser untersuchte den Kranken genau, verfügte in Austrag seines Arztes die Beseitigung aller Arzneien und versprach, daß sein Doktor nächsten Morgen ihn besuchen und etwas verordnen würde, da für heute und vor dem Auswirken der allsopathischen Arzneien die homdopathischen nicht genugsam wirken könnten. Dieses Motiv ist in der homdopathischen Heillehre begründet.

In dem Gutachten der medizinischen Fakultät wird dem Chirurgus Lehmann hierüber zur Last gelegt, daß er dem Kranken wegen dringender Lebensgesahr nicht augensblicklich etwas Allsopathisches verordnet habe, oder, wenn er zum Praktiziren nicht berechtigt gewesen sei, ihn nicht an einen andern Arzt gewiesen habe. Die Fakultät scheint hier ganz vergessen zu haben, daß der Kranke nicht allsospathisch behandelt sein wollte. Weder Lehmann, noch die Fakultät, noch irgend ein Mensch in der Welt war bes

echtigt, den Kranken zu einer Hellenethobe zu zwingen, die er verwarf. Erwuchs dem Kranken Schaben aus einer Unterlassung, so war es seine eigne Schuld, nicht die Lehmanne. In jedem Falle aber, darin wird jeder rastivaelle Tezt mit mir übereinstimmen, war es sur den Kranks besser, gar nichts zu nehmen, wie Lehmann verwinete, als das Schweselpulver sortzugebrauchen, weldes Dr. Sie benhaar kurz vorher, also vielleicht bei derselben dringenden Lebensgesahr, verordnet hatte.

und dann, der "andre Arzt," an den, nach der Anssicht der Fakultät, Lehmann den Kranken hätte verweisen sollen, war ja noch da. Hr. Dr. Siedenhaar besuchte ja den Kranken, der getroffenen Veradredung gemäß, fort, wird einen Kranken, den er srüh so krank verließ, gewiß abends wieder besucht haben — hätte denn der promovirte Arzt nicht weit eher, als der Famulus, die Verpslichtung gehadt, den Kranken zur: Annahme allsopathischer Mittel zu dereden oder zu zwingen? Wenn der Famulus hier eine Unterlassung verschuldet hat, so hat sie jedenfalls der Doktor doppelt verschuldet. Aber das Schweselpulver, dess sen Fortgebrauch dieser angerathen haben würde, hätte die Ledensgesahr nur vermehrt, statt sie zu beseitigen.

Da Dr. Trinks erst abends von einer Landreise zus rück kam, so komte ihm Lehmann erst gegen 11 Uhr nachts Bericht über den Kranken abstatten. Dieser scheint als ein ersahrner Arzt aus Lehmanns Bericht die Unheils barkeit des Kranken erkannt zu haben, denn er trug ihm hierauf auf, dem Kranken anzuzeigen, daß er ihn nicht annehmen könne, weil sich seine Krankheit zur homdopathis schandung nicht eigne.

Jeber Kranke, seizer auch hoffnungslos, eignet sich sowohl zur homdopathischen als zur alldopathischen Behandlung, in so fern der Arzt für den unglücklichen Ausgang, wenn er den Umständen nach unvermeidlich ist, bei keiner Heilmethode verantwortlich gemacht werden kann. Dr. Er inks bediente sich augenscheinlich nur jenes Ausdrucks als Borwand der Ablehnung; er erkannte gewiß, daß der Kranke weder durch eine, noch durch die andre Heilmethode gerettet werden könne. Die Wahl dieses Ausdrucks war eine Schonung für den Kranken, dem er das Todesurtheil anzukundigen nicht bezrusen war. Auch wurde dem Kranken, laut Siebenhaars Anzeige, nicht, daß er sich zur homdopathischen Behandlung nicht eigne, sondern, daß Trinks zu viele Kranke zu besorz ger habe, hinterbracht — ein noch gültigerer und schonenderer Borwand.

Da Lehmann nachts nicht in die Wohnung des Kransten gelangen zu können glaubte und am frühen Morgen ihm wieder unerwartete Abhaltungen entgegentraten, so verzögerte sich die Vollziehung dieses von ihm übernommenen Auftrags dis zu der Zeit, wo er, falls ihn Trinks angenommen hätte, ein Arzneimittel bekommen haben würde, dis früh  $\frac{5}{4}$  auf 9 Uhr. Sieden haars Klage giebt 10 Uhr an; die Leischkin bestätigt Lehmanns Angabe,  $\frac{5}{4}$  auf 9 Uhr.

Der Leser wird gern glauben, daß die bei den frühern Suns den des ersten Arztes von mir gerühmte Langmuth der medizis nischen Fakultät num erschöpft war und sie sich daher in ihrem Gutachten über diese, im praktischen Leben leider! vorkom= mende und erklärbare Verzögerung sehr hart ausläßt. Daß aber, wie daselbst behauptet wird, "dadurch die vorhanden gewesene hestige Entzündung einen tödtlichen Ausgang neh= men mußte," ift eine unerweisliche Kumulation von Schuld. bei welcher ber Salmiak, die Genna, das Schwefelpulver und die Hepitisation der Lungen des Kranken, als viel wichtigere Memmte, ganz aus ber Acht gelassen worben sind. Und immer war boch bei bloßer Verlassung auf die Raturbulle nehr Hoffnung für den Kranken, als beim Fortgeinm bes Schwefelpulvers.

Der Kranke wendete sich nun, ben 23. Julius Vormit= tage, an Dr. Bolf um Bulfe. Dr. Siebenhaar, ber ruhige Zuschamer, versichert in seiner Anzeige, daß der Kranke sich indessen merklich verschlimmert habe, was nach seinen Berordnungen und bei der schlechten Lunge des Kranken Nie= mand bezweifeln wird, jedoch von ihm naber zu betailliren Da Dr. Wolf nicht zu Haust war, so gewesen ware. schickte bessen Gattin auf Verlangen bes Kranken ben Stellvers treter beffelben, ben Chirurgus Delwig, zu bem Kranken. Dieser, dem undekannt war, daß schon ein homdopathischer Arat die Behandlung des Kranken abgelehnt habe, zweifelte nicht, daß Dr. Wolf ben Kranken annehmen wurde, und ba er sabe, wie bringend nothig hier Hulfe sei, so gab er ihm das für diesen Krankheitsfall homdopathisch passende Akonit 24ster Potenzirung.

Ueber biese und eine spätere ärztliche Berordnung wird nachher der Chirurgus Helwig von Dr. Siebenhaar verklagt und von der medizinischen Fakultät für schuldig befunden, weil er nicht das Recht habe, innerlich zu prak-Die offentliche Stimme kann Brn. helwig nur loben, baß er in einem bringenden Falle that, was für jeden Menschen, sei er auch nicht Arzt ober zur Praxis berechtigt, Pflicht ist: in solchen Fallen schleunig nach beß-Archiv X. Bb. L Hft.

ten Wissen mit den zu Gebote stehenden Mitteln zu helsen, so gut man kann. Seine Verordnung war rationeller und gesetzlicher, als das Schweselrezept des zur Praxis berech= tigten Doktors — hatte sie doch vor der Zeit gemacht werden können, wo dieses unheilvolle Rezept geschrieberr wurde!

Als Helwig nach Tische bem Dr. Wolf über bas Geschehene referirte, so billigte bieser zwar im Allgemeinen als Arat die Verordnung seines Stellvertreters, erklarte aber zugleich, daß er aus guten Grunden die Behandlung des Kranken nicht übernehmen könne. Die "guten Gründe" maren ohnfehlbar bieselben, die den Dr. Trinks abhielten, nämlich die Ueberzeugung von der Unmöglichkeit, das Leben bes Kranken zu erhalten. Hierzu kam noch, aktenmas Big, die Besorgniß, daß ihm Dr. Siebenhaar eine Falle stelle, welcher, wie ihm bekannt geworden war, bereits zur Leischkin gesagt hatte, daß die Krankheit wohl einen tobtlichen Ausgang nehmen werbe. Hiervon schweigt freis lich Dr. Siebenhaar in seiner spatern Anzeige, wo er die Anklage stellt, daß ber Kranke bei Fortsetzung des alloopathischen Verfahrens noch hatte gerettet werden konnen. Gewiß ist, daß er nicht gerettet werden konnte, wenn er das lette alldopathische Rezept fortgebrauchte.

Als Helwig Nachmittags Leischken die Nachricht brachte, daß ihn Dr. Wolf nicht behandeln könne, hatte dieser indessen nach dem Einnehmen des Akonit Schlaf bestommen, der Husten hatte nachgelassen und das Erbrechen war weggeblieben. Dieser günstige Erfolg, der einzige in der ganzen Krankeit, belebte die Hossnung, die der uns glückliche Kranke auf die Homdopathie gesetzt hatte; und

er sich um Forsetzung der homdopathischen Behandlung batte wenden sonnen, so war es natürlich, daß er Hrn. Helwig bat, seine Behandlung fortzusetzen. Leischkens und seine Fran Bersicherungen, daß Dr. Siebenhaar nicht gen die homdopathische Behandlung sei, daß er die Behandlung wünsche und daß er den Kranken mit beschandlung unter der vorausgesetzten Zustimmung und Autozität des Dr. Siebenhaar zu übernehmen. Er trug der Leischkin auf, den Dr. Siebenhaar um die Bestimzmung der Stunde, zu welcher sie sich besprechen könnten, zu bitten.

Später, als Helwig, war Dr. Siebenhaar dies sen Abend zu dem Kranken gekommen. Nach Helwigs Aussage, die sich wohl auf den Bericht der Leischkin gründen mußte, hatte er sich gewundert, daß der Husten nachgelassen habe und Schlaf eingetreten sei, hatte sich aber nicht erklärt, zu welcher Stunde er mit Helwig sprechen wolle. Dr. Siebenhaar erwähnt in seiner Anzeige diese Umstände nicht, ist auch nicht darüber in den Akten bestragt worden.

Renten des Aerzte zu verschiedenen Stunden einen Kranken besuchen, so entstehen fast stets durch misverstans dene Aeußerungen derselben und durch deren Wiedererzählen versönliche Wißhelligkeiten unter beiden. Daher ist es eine Shrensache unter Aerzten geworden, daß kein Arzt den Kranken des Andern ohne Beisein des Andern besucht und daß zwei Aerzte, die einen Kranken gemeinschaftlich bes

handeln, ihn auch nur gemeinschaftlich besuchen. Dr. Siesbenhaar hat sich durch sein Anerdieten oder durch seine Einwilligung, den Kranken mit zu besuchen, in eine zweisbeutige Stellung geseht, wobei er, wie es scheint, bloß sehen und horen, nicht rathen wollte, während der Kranke voraussehte, daß dieses Sehen und Horen auch ihm, dem Kranken, ärztlich nühen müsse, jenen also zur Mitverantswortlichkeit bei einer, nun von einem Famulus unternomsmenen Behandlung verdindlich mache. Wie die Sachen nun standen, mußte Siedenhaar entweder eine Stunde zur Konferenz bestimmen oder er mußte ausdrücklich sagen, daß er dieses zu thun nicht gesonnen sei. Er hat aber vorgesgezogen, auf das Gesuch um Konferenz gar keine Antwort zu geben, und lieder zu unde stimmten Zeiten sortsahsren wollen, zu sehen und zu hören.

Die personlichen Mißhelligkeiten aus wiedererzählten Aeußerungen des einen Arztes bleiben auch hier nicht aus. Dr. Siedenhaar klagt in seiner Anzeige, Helwig habe gesagt, der Aderlaß sei nicht zweckdienlich gewesen, und andre Dinge, welche er wohl nur im Hause des Kranken wiedergehort haben konnte. Die Leischkin stellt vor Gericht das Alles in Abrede, und versichert sogar, Helswig habe — in der That mehr kollegialisch, als wahr — gesagt: Leischke könne mit der disherigen Behandlung zusrieden sein. Er habe den Aderlaß nicht getadelt, wohl aber — sehr richtig — erklärt, es seiskein gutes Beichen, daß die Krankheit auf den Aberlaß nicht nachgelassen habe. Bagatellen, wie solche, praktischen Aerzten täglich vorkomsmende, meist halb oder ganz unwahre Zwischenträgereien, hätten den Hrn. Dr. Siedenhaar nicht höher interessis

ren sollen, als die unglückliche Lage des hoffnungelosen Aranten.

Dr. Siebenhaar in feiner nachherigen Anzeige giebt an, die Hesigkeit der Zufälle des Kranken sei im Wesent= lichen istessen gestiegen, der Puls sei immer mehr unterbeidet mit kaum fühlbar geworden, die Angst und Beklems mmy der Bruft habe zugenommen. Dies habe helmis gen eicht geftort, bem Kranken Soffnung zur Serftellung mmachen; er habe ihm ben 24. Julius Vormittags wies der ein Pielverchen gereicht. Es war Bryonia 18ter Potenzirung, für diesen hoffnungslosen Fall allerdings homdopethisch paffend, aber eben so wenig im Stande zu helfen, als alleopathisch indizirte Mittel - Moschus, bernsteinhals tiger Hirschorngeist — geholfen haben wurden. für Aerzte beider Schulen tein Verbrechen, in selbst hoffa nungslosen Fällen die indizirten Mittel noch zu geben, und die natürliche Zunahme der Krankheit durfte ihn, wie Dr. Ruhn in seiner Anzeige zu meinen scheint, eben so wenig abhalten, ein neues Mittet zu geben, als sie einen alldopathischen Arzt abgehalten haben murbe, Moschus u. dgl. zu geben. Aber unvorsichtig war es von Helwig, daß er nicht wenigstens ber Leischkin sagte, wie wes nig ein glücklicher Erfolg gehofft werden konne.

Bald darauf trat, nach Siebenhaars Anzeige, große Aufregung mit stürmischen Zusällen, nach Helwigs Aussage, große Schwäche, nach dem Angeben der Leischkin, große Schwäche und kurzer Athem ein.

im 5 Uhr Nachmittags kommt Helwig zu Siesbenhaar. Dieser behauptet, jener habe ihn gebeten, ben sehr bebenklichen Kranken wieder zu übernehmen; Helwig

·

sagt aus, et habe den Dr. Siebenhaar aufgefordert, sich zu erklären, wenn er mit ihm wegen des sehr bedenklichen Kranken Rücksprache nehmen wolle. — Siebenhaar beshauptet, er habe ihm versprochen, dem Kranken seine Hülfsleistungen nicht zu versagen, wenn Helwig zuvor dem Kranken versichere, daß die Homdopathik hierin nichts thun könne. Helwig aber sagt aus, Siebenhaar habe verssichert, er habe nichts gegen die Homdopathie, wünsche vielmehr einmal eine homdopathische Kur zu beobachten und wolle auf dem Abend um 9 Uhr kommen; er habe gleich vermuthet, daß Leischke, da er lange vorher an Husten gelitten habe, eine Eiterbeule in der Brust habe.

Wenn Siebenhaar in seiner Anzeige auf diese Unsterredung, als einen Triumph über Helwig, einigen Werth legt, so hat es den Gerichten nicht der Mühe werth gesschienen, die Abweichungen in den Angaben Siebenhaars und Helwigs über diese Unterredung durch ein spöteres Verhör Siebenhaars auszugleichen und in Uebereinstims mung zu bringen, oder sie haben die Angabe Helwigs, als die zuletzt erfolgte, als die wahre angenommen.

Vor der zur Konferenz bestimmten Stunde war der Patient bereits verschieden. Helwig zeigt es in des eben abwesenden Dr. Siebenhaars Wohnung an und da er die Leischkin geneigt gefunden hatte, die Sektion des Verstorbenen machen zu lassen, so bittet er ihn um Benachrichtigung, ob und wenn die Sektion erfolgen soll.

Dr. Siebenhaar scheint barauf mit dem Stadtphysiskus, Dr. Kuhn, Rucksprache genommen zu haben. Diesser trug am 25. Julius den Stadtgerichten mundlich vor,

daß Dr. Arinks dem nun verstorbenen Leischke seine Hulse verweigert und Dr. Wolf ihn nur durch seinen Famulus habe besuchen lassen. Auf seine Frage, ob dieser Fall sich zu einer legalen Sestion eigne, wurde er abfällig beschieden. Meines Ermesser afannten die Stadtgerichte, daß dem Gegenstande aus unreinen Nuellen eine gesen Wicksichten oder aus unreinen Quellen eine gesen Wäcksichtigkeit gegeben werden wolle, als ihm zukomme; indesen haben sie sich durch diese Ansicht einen späteren Tadel der hohen Landesregierung zugezogen.

Um 26. Julius stellten die DD. Kuhn, Siebenhaar, Lesnhardi und Schrag eine Privatsektion des Verstorbes man an, zu welcher aber Helwig, ohnerachtet seines deshalb ausgesprochenen Wunsches, nicht eingelaben wurde.

"Hierbei fand sich die linke Lunge durch altere, zu Filamenten gebildete Ausschwitzungen verwachsen, besonders an ihrem hintern Rande sehr fest; ihre Substanz war sehr entzündet, hepatisirt und strotzend von Blut; beim Einschneiden sand sich die Substanz hie und da in Brand übergegangen und ausgelöst. Die Bronchien voll von schäumendem, aufgelöstem Blute. Die rechte Lunge war ebenfalls, jedoch weniger, verswachsen, ihre Substanz sehr entzündet; beim Einschneiden drang schäumendes, ausgelöstes Blut heraus, die Bronchien waren damit angefüllt. — Die Substanz des Herzens etwas schlass, die Leber sehr groß und mit Blut überfüllt. Das lledrige normal."

Aus diesem Befunde ergiebt sich, daß ein doppeltes Leis ben vorhanden war:

1) Ein älteres, filamentose Berwachsung, vorzüglich ber linken Lunge, und Hepatisation ber Substanz, als

Folge einer alteren, ungewiß, ob chronischen ober akuten, vorhanden gewesenen Entzündung — und

2) ein neueres, die seit dem 21. Julius entstandene akute Lungenentzündung, deren tödtlicher, paralytischer Aussgang durch die vorhandene Desorganisation der Lungensschon hinreichend motivirt wurde, indem ersahrungsmäßig ein schon desorganisirtes Eingeweide eine neue sehr akute Entzündung schwer zu überstehen vermag. Daran mag es liegen, daß so viele Kranke, troß alldopathischer Beshandlung und troß reichlichen Aberlässen, an Entzündunsgen sterben.

Die vier Sekanten haben in ihrem Sektionsbericht auf diese nothwendige Trennung des Befundes in zwei zu versschiedenen Zeiten entskandene Zuskande keine Rucksicht genomsmen, sondern sie geben nur an:

"Aus diesem Sektionsbefunde ergiebt sich, daß Leischke an den Folgen einer heftigen, in Brand übergegangenen Lungenentzündung gestorben sei."

Bu verwundern ist, daß das Gutachten der medizinischen Fakultät, indem es angiebt, daß der Verdacht einer Desorganisation die Gefahr des Kranken drohender gemacht habe, nicht zugleich bemerkt, daß die Möglichkeit seiner Errettung durch die nach dem Tode gefundene ältere Desorganisation sehr zweiselhaft werde.

Bwei Tage nach dieser Sektion gaben die DB. Siesbenhaar und Leonhardi bei bem Stadtphysikus Dr. Tuhn jeder eine Anzeige des Falles ein. So wenig ich weiß, wie Hr. Dr. Leonhardi dazu kam, eine solche Anzeige zu machen, so wenig weiß ich, warum dessen Anzeige nicht zu den Akten gekommen ist.

Dr. Siebenhaar erzählt in seiner Anzeige ben Hers gang so, wie ich in dem Borhergehenden, mit alsbaldiger Beisügung der von den Beklagten und von der Leischkin später gegebenen Berichtigungen, angesührt habe, und schließt wit solgenden Worten:

Die Gründe, welche mich zu dieser Anzeige bewegen, sie kürzlich folgende:

1) Glaube ich es der Wichtigkeit des Gegenstandes schuldig zu sein, daß ich einen der vielen Fälle mittheile, in welchen die Homdopathik Gelegenheit gehabt hätte, ihre Wirksamkeit an den Tag zu legen, aber leider es nicht dewiesen hat, während es nicht an Wahrscheinlichskeit sehlt, daß der Patient, wenn er vernünstig alldospathisch behandelt worden wäre, hätte gerettet werden können."

Ich gebe dem Hrn. Dr. Siebenhaar zu, taß der Kranke vielleicht hatte gerettet werden können, wenn er "vernünftig allöopathisch" behandelt worden wäre; das war aber leider nicht der Fall.

Aktenkundig hatte ja Hr. Dr. Siebenhaar selbst, wsolge seiner Aeußerungen gegen die Frau Leischke und Hrn. He lwig, wenig Hossnung zur Errettung des Kranzten, während er noch in seiner Behandlung war. Wenn auch die Vorhersagung Siebenhaars, "daß der Kranke eine Siterbeule haben möge," ein Irrthum war, so hatten doch wahrlich die inzwischen bei der Sektion gefundenen Dedorganisationen dem Hrn. Dr. Siebenhaar vernünstisger Weise nicht die entgegengesetzte Meinung, "daß er wahrscheinlich hätte gerettet werden können," beibringen können.

Sesett, es ware bieser Fall ein solcher gewesen, "wo die Homdopathie ihre Wirksamkeit hatte zeigen können und sie nicht gezeigt hatte," so wurde ein Freund der Wissen= schaften den Fall doch passender der wissenschaftlichen Welt, als den Gerichten mittheilen. Die Gerichte müßten ja verzweiseln, wenn ihnen alle Falle mitgetheilt werden solls ten, wo eine gepriesene allsopathische Heilmethode, z. B. die entzündungswidrige, die gastrische, oder eine Brunnens kur u. s. w. die Wirksamkeit nicht bewährt hatte, die man von ihr gerühmt hat.

Aber freilich, eine Mittheilung bieses Falls an das wissenschaftliche Publikum hatte den Mittheiler als Urheber der verderblichsten Rezepte und einer sehlerhaften Behandlung in seiner ganzen Bloße dargestellt, eine Bloße, die bei einer Mittheilung an die Gerichte eher unbemerkt bleiben konnte. Das war sehr klug von Hrn. Dr. Siesbenhaar.

Ich kehre zu ben ferneren Gründen zurück, welche ben Dr. Siebenhaar, seiner schriftlichen Angabe nach, bewosen haben, eine gerichtliche Anzeige zu machen.

"2) Dürfte wohl die Nachlässigkeit der DD. Trinks und Wolf, welche beide den Kranken nicht ein einzisgesmal personlich untersuchten und ihre homdopathischen Grundsätze selbst auf die Krankenbesuche anwendeten, einige Erwähnung verdienen."

Der zartgewählte Ausbruck: einige Erwähnung vers dienen — heißt in einer deshalb gemachten gerichtlichen Anzeige so viel als: Bestrafung verdienen. —

Der Ausdruck: "Diese Aerzte wendeten ihre homdopasthischen Grundsätze selbst auf die Krankenbesuche an" — zeigt

ms, daß Hr. Dr. Siebenhaar hier witigere Einfalle patte, als bei Entwerfung seines Kurplans.

Daß er eber, vor der Anklage dieser Aerzte wegen unterlassent Krankenbesuche, sich nicht genauer unterrichtete, west wissen, daß beide den Kranken nicht angenvernen hatten, also ihnen auch personliche Besuche nicht zugenthet werden konnten — das zeugt sür einen blinden Sift des Hrn. Dr. Siebenhaar gegen die Homdopaschie und die sie ausübenden Aerzte.

"Endlich," fahrt Dr. Siebenhaar fort,

3) "scheint es zu meiner eignen Rechtsertigung nothig zu sein, diesen Fall nicht mit Stillschweigen zu übergeden, indem sich der Chirurgus Helwig im Beisein mehrerer Personen über mein arztliches Versahren, weil ich einen unter allen Umständen schädlichen Aberlaß vorgenommen hätte, unvortheilhaft ausgelassen hat — eine Unmaaßung, die ich nicht glaube, mir von einem gewöhns lichen Chirurgus, am wenigsten unter den bewandten Umständen, geduldig mussen gefallen zu lassen."

Dr. Siebenhaar scheint hiermit sagen zu wollen, daß er vermöge seines höhern Ranges, als promovirter Arzt, auch mehr wissen müsse, als ein "gewöhnlicher Chisrurgus," und diesen daher im umgekehrten Falle verklagen diese. Allerdings hätte Hr. Dr. Siebenhaar mehr wissen sollen; aber in Wahrheit war das Versahren Hels wigs rationeller, als das Siebenhaars mit Schwesels blumen u. s. w.

Inzwischen haben später die Akten ergeben, daß Hr. Dr. Siebenhaar von den Wiedererzählern mit Unwahrs beit berichtet worden ist, und daß Hr. Helwig, statt

Siebenhaars Verfahren zu fritisiren, es — mehr aus Kollegialität als der Wahrheit gemäß — gelobt und über die Unwirksamkeit der Aderlaß nur eine sehr richtige Bemerkung aus der medizinischen Prognostik gemacht hat.

Die Gründe also, aus welchen Hr. Dr. Siebenhaar ben Gerichten "einen Fall mittheilte, in welchem die Homdospathie etwas hatte leisten sollen und nichts leistete," er die "Sparsamkeit der DD. Trinks und Wolf in ihren Krankensbesuchen einiger Erwähnung werth fand" und er "zu seiner eignen Rechtsertigung für nothig hielt, nicht mit Stillschweisgen zu übergehen, daß ein Chirurgus das Versahren eines Doktors getadelt habe," sind unzureichend und gleichsam mit den Haaren herbeigezogen. Besser hätte er "zu seiner eignen Rechtsertigung" die Gründe angegeben, aus denen er dem Kranken Schweselpulver verschrieb. — Vemühen wir uns nicht weiter, die Quellen auszusuchen, aus welchen seine Unsklage sloß.

Iwei Tage barauf, ben 30. Julius, übergab ber Stadt= physitus, Dr. Kuhn, die Anzeige beider Aerzte der hohen Landesregierung, unter Beifügung eines aus Siebenhaars Anzeige ercerpirten Berichts über den Vorfall, wobei er schließ= lich ins Licht stellte, daß die beiden homdopathischen Aerzte den Kranken vernachlässigt hätten, daß der Chirurgus Hel= wig nicht zur innerlichen Praxis berechtigt sei und daß durch dieses Verfahren viel Zeit zum Nachtheil des Kranken unde= nutt geblieben sei.

Ich komme immer barauf zurück, daß, wenn einmat durch unglückliche Zufälligkeiten die Zeit zur homdopathischen Behandlung des Kranken, als welche er allein wünschte und annehmen wollte, unbenutzt blieb, es immer noch besser für

ihn war, gar nichts zu bekommen, als Schwefel einzunehe men. Immer besser, gar nichts, als etwas Schädliches thun!

Auf diek Eingabe Dr. Kuhns verfügte die hohe Lans bestegierung durch den Dresdner Stadtrath die Konstituirung der 4 handopathiker, die Abhörung der Leischkin als Zenzen s. w.

Rachdem sich hierauf die, von mir in die obige Erzähstig eingeschalteten Berichtigungen der ersten Anzeige Siesbenhaars ergeben hatten, wurde Ende Augusts im Gange Rechtens die Einhosung einer rechtlichen Entscheidung bei dem Lippiger Schöppenstuhle versügt, welcher dazu ein Gutachten der medizinischen Fakultät zu Leipzig. einholte.

Dieses Gutachten vom 3. April 1830, von dem ich schon gelegentlich gesprochen habe, stellt, nach lichtvoller Darftellung und Bergleichung ber, von beiben Theilen angegebenen Thatsachen, fest, daß die von Dr. Siebenhaar vorgenommene Aberlaß angezeigt war, und geht über den Bedarf des Rechtsfall hinaus mit dem, von der Homdopathik praktisch widerlegten und daher theoretisch bestrittenen, einstweilen bloß für die Alldopathik gültigen Ausspruch, daß in bagleichen Entzündungen nur eine erste, zweite ober britte Werlaß helfen könne. Es rechtfertigt das Bestreben Sies benhaars, Leibesöffnung zu verschaffen, giebt zu, daß dies ses burch gelindere Mittel hatte geschehen konnen, und stimmt ber Meinung nicht bei, daß die heftigeren, von Siebenhaar angewendeten Mittel die Krankheit wieder verschlims mert hatten, weil sich erfahrungsmäßig bergleichen Krankbeitsverschlimmerungen auch ohne solche Anlasse zu Ver= schlimmerungen einfinden konnten. Anlangend bas von Siebenhaars Gegnern angefochtene Schwefelrezept, so

seien diesem sowohl die nachtheiligen Wirkungen des Schwefels bei Entzündungen, als auch die Empfehlung desselben in Schwindsucht und die der Schwefelleber in Entzündung bekannt gewesen, ohne daß er erst die Belehrung des Chirurs gus Helwig hierüber nothig gehabt habe; und da es nicht wahrscheinlich sei, daß der Kranke ein oder mehrere Male davon eingenommen habe, so könne dieser Verordnung keine Verschlimmerung des Kranken beigemessen werden.

Lehmann hatte, da er die große Gesahr des Kranken erkannt habe, augenblicklich das gewöhnliche (alldopathische) Heilversahren ergreisen oder, wenn er zur innern Praxis nicht berechtigt zu sein glaubte, den Kranken an einen andern Arzt weisen sollen. Durch sein Warten und Zögern dis zum ans dern Morgen hatte die vorhandene heftige Entzündung einen tödtlichen Ausgang nehmen mussen.

Ich möchte vielmehr glauben, daß Lehmann ben Kransten bei seiner genauen Untersuchung schon hoffnungslos fand; benn auf Lehmanns Untersuchung und Bericht gründete sich das Urtheil des Dr. Trinks, daß dem Kranken nicht zu helsen sei. Der Moment also, wo der Kranke rettungslos wurde, lag nicht zwischen dem Abende, wo ihn Lehmann besuchte, und dem Morgen, wo er ihm die Uebernahme der Behandlung absagte; sondern er lag wahrscheinlich zwischen dem Vormittage, wo Siebenhaar das Schweselpulver verschrieb, und dem Nachmittage, wo ihn Lehmann beschiebe, datte dieser ja, seiner Anzeige nach, noch Hoffnung, daß der Kranke allsopathisch gerettet werden könne, daher er ihm auch nicht ein bloßes Linderungsmittel, sondern den sehr aktiv wirkenden Schwesel verschrieb. Daß Siebens

haars Hoffnung freilich nicht so groß war, als er in seiner Unzeige vorgieht, erhellt aus seinen bebenklichen Borhersasungen gegen die Leischke und gegen Helwig. Wahrsschrich ist also die schlimmere Wendung der Krankheit in den nachsten 6 Stunden nach dem Verschreiben des Schwesels eingenten; od es dem Einnehmen des Schwesels beizumesssen, überlasse ich der Entscheidung der medizinischen Faschtiet.

Dr. Wolf, fährt das Gutachten fort, hätte seinem Fasmulus nicht gestatten sollen, als solcher den Kranken mit homomathischen Mitteln zu versehen. Helwig hätte, so gut wie Lehmann, wissen sollen, daß der Kranke zur hos moopathischen Kur sich nicht eigne, da ihm gewiß bekannt gewesen sei, daß schon ein anderer homoopathischer Arzt die Behandlung desselben abgelehnt habe.

Ohne mir über dieses Aktenstück andere Bemerkungen erlauben zu wollen, als die schon in der vorstehenden Gesschüchtserzählung eingestossenen, scheint doch, in Beziehung auf die letzten Sätze, aus den Akten klar zu sein:

- 1) Daß Leischke keine andere Behandlung als eine homoopathische wollte, Lehmann also an Unterlassung ber allsopathischen Behandlung so schuldfrei ist, als Siebenhaar.
- 2) Daß Dr. Wolf seinem Famulus nicht eine Erlaubs niß gegeben hat, den Kranken zu behandeln, daß er aber wohl für einen ihm erzählten Krankheitsfall ihm das homdopathisch passende Mittel anzugeben berechtigt war.
- 3) Helwigen war nicht bekannt, daß schon ein ans berer homdopathischer Arzt die Behandlung des Kranken abgelehnt hatte.

4) Nicht Lehmann, sondern Dr. Trinks hatte, aktensmäßig, geurtheilt, daß sich der Fall zur homdopathischen Behandlung nicht eigne, was wohl nur sagen konnte, daß er den Kranken für unheilbar halte.

Nach Obigem urtheilt bas Gutachten, baß dem Dr. Siebenhaar bei der Behandlung des Kranken Etwas zur Last nicht gelegt werden könne; daß Lehmann durch Unter= lassung augenblicklichen kräftigen Einschreitens oder Verwei= sung an einen andern Arzt geschadet, Helwig aber durch unbesugtes Kuriren und durch gesetwidriges Dispensiren sich verschuldet habe.

Die Herren Schöppen zu Leipzig verurtheilten hierauf ben 3. Juni 1830 die DD. Trinks und Wolf jeden zu einer Geldbuße, Helwigen zu 4 Wochen Gefängniß und Lehmann zu einer noch ungleich härteren Strafe.

Aus den beigefügten Entscheidungsgrunden ist zu ersehen, daß Lehmanns harte Strafe auf den Grund der im medizinischen Gutachten gebrauchten Ausbrucke erfolgt ist:

"der Kranke sei bei Lehmanns Besuche in einem Stabium gewesen, wo augenblickliches arztliches Einschreiten hatte geschehen sollen, indem mit jedem Augenblicke das Leben mehr gefährdet worden,"

## und:

"die heftige Entzündung habe burch die bis zum nächsten Worgen fortgesetzte Verzögerung des Einschreitens einen tödtlichen Ausgang nehmen muffen."

hiernach schließen die herren Schöppen, baß

"Lehmann, da er den Krankheitszustand wohl erkannt, sich einer strasbaren Unthätigkeit hingegeben habe. Er hatte, da er zur innern Praxis selbst nicht berechtigt gewes

sen, einen zur Praxis berechtigten Arzt sollen rufen lassen. Er hätte endlich den Auftrag des Dr. Trinks, daß dieser den Krankn nicht behandeln könne, um einige Stunden früher assichten können."

Wan kehmann, wie ich nicht zweiste, die Gesahr des Laufen kannte, aber von seinem Arzte Austrag hatte, hau kein homdopathisches Mittel zu verordnen, so blieb ihm di Alternative, entweder es zu wagen, den Kranken bis aichsten Tag ohne Arznei zu lassen, oder ihn an einen alldopathischen Arzt zu weisen. In letzterem Falle hätte er ihn aber an den noch vorhandenen, aus und eingehenden, der Gesahr auch zusehenden Dr. Siebenhaar weisen, oder, was noch kinzer war, dessen zuletzt und zu dem Iwecke, das der Kranke dis zum Ansang, der hamdspathischen Kur nicht ohne Arznei sei, verordnetes Schweselpulver sortnehmen lassen wüssen:

Run ist aber jedem Arzte klar, kann also auch Hrn. Lehmann nicht entgangen sein, daß es dem Kranken viel beilsamer war, lieber gar nichts, als dieses schädliche Schwesselhulver zu nehmen; ich muß daher aus vernünftigen medizisnischen Gründen überzeugt sein, daß Lehmann in diesem zweiselhasten Falle sehr weise, und durchaus nicht straffällig gehandelt hat.

Hierbei scheinen auch die Rechtsgelehrten ganz übersehen zu haben, daß Leischke keine allsopathische Hülfe wollte und nicht dazu gezwungen werden konnte.

Man könnte mir einwersen, daß Lehmann den Kranzten an einen andern homdopathischen Arzt hätte weisen sollen; mußte ihm aber nicht wahrscheinlich sein, daß der andre hoz möopathische Arzt auch seine und des Dr. Ar in ks Ansicht theiz Archiv X. Bd. L. Hft.

len werbe, nach welcher B, gemäß ber homdopathischen Prin= zipien, besser war, im Laufe bieses Tages noch kein homdo= pathisches Mittel zu geben, bamit es nächsten Tag bas ganz wirken konne, mas es heute nur halb wirken konnte? Ich bin überzeugt, daß, wenn bem Leischke zu helfen gewesen ware, bas Arzneimittel, bas er nachsten Tag erhielt, noch eben so viel geholfen haben wurde, als wenn er es ben Abend vorher erhalten hatte; zumal da Hr. Dr. Siebenhaar gar nicht genau angiebt, in welchen Umständen sich ber Kranke in dieser Nacht verschlimmert habe, und es dadurch wahrschein= lich wird, daß ein großer Unterschied in feinem Befinden, ein Uebergang in ein schlichmedes Swiffen Rrankheit, nicht mertlich gewesen Sa. In Ermangelung sicher Angaben batte also bas medizinifch Petgiget teinen ausreichenben Grund, anzunehment daß in biefer Dache bie Krantheit box ReBeinen babin gebiehen sei, Whichen Ausgang habe nehmen muffen. Waren aber Kennzeichen angegeben, aus benen man schließen barf, daß diese Racht Aber Leben und Tob entschieden habe, so mußte nun, bevor bestraft wurde, erst ausgemittelt werden, ob daran das Nichtsthun am Abende, ober das Schwefelmittel am Morgen ben meisten Antheil gehabt habe.

Ueberhaupt hat die Gewohnheit unsrer Aerzte, sehr kransten Personen alle Stunden einen Lössel voll Medizin zu gesben, wohl auf die Ansicht der Rechtsgelehrten gewirkt; sie halten den Kranken sur vernachlässigt, weil er durch Lehmanns Veranstaltung um diesen Gebrauch des Einnehmens gekommen ist. Freilich wußten die Rechtsgelehrten nicht, daß der Kranke reichlich, nur zu reichlich Arzneien sur die nächsten 24 Stunden eingenommen hatte. Denn Schwes

sel, Siebenhaars letzte Verordnung, wird nie öster, als höchstens nach 12 Stunden wieder eingegeben, wirkt also wenigstens 12 Stunden und noch viel länger. Lehmann hat sonach zur keine Entziehung der Medizin für den Kranken veranlest, also ihn nicht vernachlässigt; nur taugte die letzte Nedzin nichts, aber das war nicht Lehmanns-Schuld.

Die Herren Schöppen sinden die DD. Trinks und Bolf strafbar, weil jeder Arzt verbunden sei, allen Hüssesuchenden selbige zu gewähren. Daferne sie bei dieser Kranks heit die homdopathischen Mittel als unzureichend erkannten, hätten sie alldopathische Mittel anwenden sollen.

Es ift ichon oben von mir bemerkt worden, was die Herren Shoppen freilich nicht wissen konnten, bag der Ausbruck bes Dr. Trinks "es sei bem Kranken homdopathisch nicht zu helfen," soviel besage, als: es sei ihm überhaupt nicht, weber mit homdopathischen, noch mit alldopathischen Mitteln zu hels fen. Biele Aerzte lassen sich zwar durch die Ueberzeugung, das Lebenserhaltung nicht mehr möglich sei, nicht von der Hulfsleistung und ben Versuchen bazu abhalten und fie ge= . ben in diesem Falle diejenigen allsopathischen ober hombos pathischen Mittel, welche zur Hulfe ober zur Erleichterung des Kranken am geeignetsten sind. Es entsteht aber bie Frage, ob ein Arzt, welcher sich biefen vergeblichen Hulfsleistungen auf Kosten bes Kranken und mit Verlust seiner Zeit nicht unterziehen will, darum gestraft werben tonne? —

Wenn endlich ein Arzt einen Kranken darum nicht ans nimmt, weil er schon zuviel Kranke zu besorgen hat, so scheint mir dieses, wenn es nicht bloßer Vorwand ist (wie häusig bei sehr beschäftigten Aerzten vorkommen soll), ein erheblicher, gultiger Grund zur Nichtannahme bes Kranken, ba die Verpflichtungen des Arztes gegen seine früheren Kranken ihm gestatten mussen, keine neuen Verpflichtungen einzugehen, unter benen die alteren vernachlässigt werden mußten.

Daß Helwig verurtheilt wurde, ist zwar Rechtens, da er nicht zur Praxis berechtigt war und, was leider jett noch homdopathischen Aerzten verboten ist, selbst dispensirt hatte; immer aber bleibt es lobenswerth, daß dieser junge Mann sich aufopferte, um dem sonst verlassenen und hülstosen Aranken einige Hulfsleistungen und einigen Arost zu gewähren.

Gegen dieses Erkenntniß appellitten die vier Beschuldig= ten und die juristische Fakultät in Leipzig erhielt Auftrag, dar= über abzuurtheilen. Diese erließ am 15. Oktober 1830 ein Urthel ganz andern Inhalts.

Es wurde namlich entschieden, daß "Lehmann mit der, wegen ihm beigemessener Verschuldung an Leischkens Tode ihm auferlegten Strafe, die DD. Trinks und Wolf mit der, ihnen wegen nicht geleisteten arztlichen Beistands dikz tirten Geldbuße zu verschonen seien;" nur hinsichtlich Helz wigs blieb es bei der, wegen unbefugten Kurirens und Selbstdispensirens auferlegten Strafe.

Die höchst lichtvoll dargestellten Entscheidungsgrunde verdienen, dem größeren Publikum nicht vorenthalten zu werden:

"Dieweil in einer Wissenschaft, die, wie die ärztliche, nicht auf unwandelbaren mathematischen Grundsätzen und eben so wenig auf sesten positiven Normen, sondern ledig= lich auf Erfahrungen und aus denselben gezogenen Abstrak= tionen beruhet, keines der verschiedenen möglichen oder

wirtlichen Lehrgebaude berfelben auf ausschließliche Gultig= teit Anspruch machen barf, mithin, wenn die Frage ist, ob ein Ant wegen beffen, was er bei Behandlung eines Kranken gethan ober unterlassen, zu bestrafen sei, immer nur (ufofern nicht ausnahmsweise die Gesetze eine gewisse Itter Behandlung ausdrücklich vorschreiben ober untersas gen) absolute und grobe Unwissenschaftlich= leit bes beobachteten Berfahrens, keineswegs aber bie Befolgung irgend eines Spstems die Auferlegung einer Strafe rechtfertigt, immaßen, wenn bloß die verschiedene Gestaltung der Biffenschaftlichkeit, also die Verschiedenheit der Spsteme der Medizin in Rede steht, zwischen allen, so lange nur nicht der Staat die Anwendung der Sate des einen ober bes andern aus polizeilichen Gründen verboten hat, dem Arzte (und also noch mehr dem Kranken) die Bahl nothwendig frei bleiben muß (welche Gate, in sofern fie eines Beweises bedürfen, solchen schon barin finden, daß mit der Verwerfung berselben jede Fortbildung ber überhaupt für unzulässig erklärt werden Biffenschaft. wurde), nun aber bas von C. C. Lehmann bei Leifch= ken während der letzten Tage seiner Krankheit auf dessen ausbruckliches Verlangen angewendete sogenannte homoopathische Heilverfahren auf Ansichten beruhet, die, gleich= viel, ob sie materiell richtig over unrichtig sind (welche Frage nicht zur Kompetenz bes Nichters gehört), bennoch in formell = wissenschaftlicher Hinsicht soweit ausgebildet find, daß ihnen ber Rame eines Systems nicht abgespro= chen werben kann, im Uebrigen nach biefen Unsichten zu heilen und sich heilen zu lassen zur Zeit durch Landesge= setze nicht untersagt ist, folglich auch nicht behauptet wer= ben kann, bag berjenige, ber sein Beilversahren auf jenes System begründet, bloß um beswillen für strafbar zu achten sei, weil er thut ober unterläßt, was er nach ben Regeln eines andern Spstems nicht hatte thun ober nicht hatte unterlassen sollen, — aus biesem Gesichtspuhkte an= gefehen aber zwar, anlangend C. C. Lehmann, bemfelben Nichtanwendung der fol. 77 angedeuteten Mittel \*) als eine strafbare Unterlassung nicht zugerechnet werben mag (weshalb benn auch ber ihm gemachte Vorwurf ber Bogerung ben größten Theil seiner Bebeutung verliert), anberer Seits jedoch und C. G. Helwigen betreffend, durch das Gefagte keineswegs die Ausübung der Beilkunft durch hierzu nicht berechtigte Personen, ingleichen die Selbstfertigung und Dispensirung von Arzneien, da beibes durch ausbrückliche Landesgesetze untersagt, entschuldigt werden mag, ferner zwar jeder Arzt dem Kranken, der feine Hulfe anruft, solche zu gewähren im Allgemeinen verpslichtet, die Erfüllung dieser Pflicht jedoch durch man= cherlei Umstände, beren einige im gegenwärtigen Falle, wenn schon nicht nachgewiesen, boch auf eine gerabe nicht unglaubwurdige Weise angeführt worden, beschränkt wird; so haben C. C. Lehmann in seiner anderweiten Berthei= bigung, Dr. C. F. Trinks und Dr. P. Wolf aber in ihrer Vorstellung \*\*) soviel, daß jener mit der ihm auf= erlegten Strafe, biefe mit der ihnen diktirten Geldbuße zu

<sup>\*)</sup> Der entzündungswidrigen Methode des alldopathischen Systems der Medizin.

<sup>\*\*)</sup> Ich bedaure, daß ich nicht in Besit bieser hier angeführten Bertheidigungsschriften bin und sie also bei dieser Abhandlung nicht habe benugen können.

verschonen, ausgeführt, bagegen Helwig etwas, so ihm gegen die ihm auferlegte Strafe zu Statten kommen mochte, nicht beigebracht zc. zc."

Ich schließe hier die Erzählung dieses zweiten, die Homeschie betreffenden Rechtsfalls. Er muß für alle gestillet Stände Interesse haben, vorzüglich aber für Aerzte mit, in Betracht der verschiedenen barin vorkommenden schlichen Entscheidungsgründe, auch für Rechtsgelehrte.

Es würde mir wissenschaftliche Belehrung willkommen sein, ob meine hierbei angedeutete Ansicht gegründet sei, das das arztliche Versahren des ersten Arztes nach alldos pathischen Prinzipien sehlerhaft sei;

daß er sich seit dem Moment, wo er Schwefel versicht, in ein zweideutiges Verhältniß zum Kranken und zu dem nächsten Arzte gesetzt habe;

baß die Triebfebern, welche ihn zur Anklage bewogen, nicht ganz rein zu sein scheinen;

das die homdopathischen Aerzte mit Recht Bebenken tragen durften, einen unheilbaren Kranken anzunehmen;

daß ein Nachtheil für den Kranken aus Verzöges rung der Anwendung neuer Mittel nicht erweislich und auch nicht wahrscheinlich ist;

daß das moralische Publikum den homdopathisch versordnenden Gehülfen loben werde, welchen der Buchstabe des Gesetzes verurtheilen mußte;

daß das medizinische Gutachten die nach den verschies denen medizinischen Systemen auch verschiedenen individuels len Ansichten der Aerzte nicht berücksichtigt habe, und den Sinn bes Gutachtens entschieden,

ber lette Gerichtshof aber basselbe aus einem höhern, wissenschaftlichen Gesichtspunkte aufgefaßt habe.

Gern glaube ich, daß befangene Aerzte hierin von meiner Seite etwas Feindseliges erblicken werden und daß sie auch durch die Thatsachen und beren Commentar nicht zur Unbefangenheit zurückzusühren sein werden — aber sollte nicht die bessere Mehrheit der Aerzte den hier aufgestellten Ansichten beizupslichten geneigt sein?

Einige Bemerkungen zum Streite mit den Therapen= tikern und den Pathologen.

Bon

Dr. Constantin Hering zu Paramaribo auf Gurinam.

Indem ich meine gesammelten Schriften über die Lepra durchblattere, um noch einige davon zur vorläusigen Mitztheilung auszuheben, und ich nun an das ganze Werk denke, was ich darüber bald möglichst geben will, dringt sich mir schmerzlich der Gedanke auf, wie so sehr wir doch alle verzkannt werden, besonders von unsern Mitärzten, ja von den delsten Menschen darunter. Ich habe es nicht zu erwarzten, wie es sonst wohl der Fall sein würde, wenn ich der alten Schule angehörte, daß man die Abhandlung über Lepra, wenn sie nun als ein Erstling von mir vollständig erscheint, mit schonender Anerkennung werde ausnehmen, vielmehr weiß ich im Boraus, daß man, weil ich der verzlamten, verhaßten Wahrheit der Hahnemannschen Lehre huldige, mit Achselzucken auch alles andere ansehen, und die Frucht so vieler Mühen mir wenig Empsehlung verz

schaffen wird. Statt daß es mir den Weg in meiner Lauf= bahn eröffnen sollte, wird nun fernerhin mein Name genug sein, um ben Stab über alles zu brechen, mas ich nur schreibe. Zwar wird mich diese Aussicht weber im mindesten aufhalten noch irre machen in meinem Bestreben, aber sie ift boch unangenehm. Ich möchte auch meine anbern Lehrer durch das, was ich schreibe, erfreuen, aber werde es nicht können burch ein Buch, was, wie sie wähnen, auf einem so entsetzlichen Irrthume beruht. Ich habe bei dieser Gelegen= heit recht ernsthaft und angelegentlich nachgebacht: was in aller Welt nun wohl bon unsrer Seite gethan werden könne, um immer Mehrern die Augen zu öffnen. Aber was ist nicht von unfrer Seite schon alles versucht worden! ber freudige Aufruf, die bedächtige Ermahnung, der donnernde Buruf, ber schonenbe Berweis, Gegenlachen, Gegenspott und Gegensatyre; Gleichgultigkeit bis zur Berachtung, muh= same Widerlegung auch der nichtswürdigsten Dinge, endlich bis zur Aengstlichkeit sorgfältige Rechtfertigungen, alles ist bagewesen, und alles vergebens. Und am Ende wirds gar noch heißen: waret ihr uns nicht so grob ge= kommen, da hatten wir's wohl eher angenommen. wer — bei allen Rezensenten! — soll benn ba nicht grob werden, wenn auch gar nichts anders verfangen will.

Dabei ist mir eingefallen, daß es vielleicht dienlich wäre, die Feinde in zwei Theile zu spalten, in die Theraspeutiker und Pathologen, und hierauf jeden besonders zu berücksichtigen, und zwar die ersten ohne alle Schonung, dagegen die lotztern mit sehr vieler Schonung. Zu welchem ich aber die Gründe näher entwickeln will.

Beim Streite mit den Therapeutikern haben wir das

Recht, mit völliger Schonungslosigkeit zu versahren, weil nicht nur alles Recht ganzlich auf unserer Seite ist, sons dern auch dieselben sammtlich, so lange sie nur dagegen schweiben, von dem ersten an in der Jenaischen Literaturzzeitung, dis auf den letzten im Dresdner Abendblatte, gegen den gesunden Menschenverstand angeschritten haben, und durch und durch vergessen, was die einfachsten Denkgezsete von einem Segendeweise verlangen. Therapeutisch steinet es sich nämlich um nichts, als einen einfachen Erzssprungsatz, den sie nur eben so einfach prüsen dürsten, ja müßten, wenn sie etwas dagegen sagen wollten.

Zum Beispiel; wenn ich von hier aus nun behaupten daß die Krisen bei Entzündungen gewöhnlich ein= traten nach dem Durchgange des Mondes durch den Meris dian, daß alle Bemühungen, diese Krisen vorher zu bewirken, vergebens ober nachtheilig; nachher aber besto erfolgereicher waren, — so wurden, indem sich barüber mit weniger Dube in einem Hospitale Erfahrungen machen lassen, ohne den geringsten Nachtheil für Kranke, sehr bald gesammelte Thatsachen entweder bagegen ober dafür sprechen. Möchten bann manche behaupten, die Entzündung habe keinen Tys pus, andere, daß dieser vom Sonnentage abhängig sei, wieder andere darüber streiten, ob dieser Einfluß vom Monde, oder nicht vielmehr von der Erde selber herühre u. bgl. m., alle, die es berucksichtigen wollten, wurden sich boch erst auf die Erfahrung, auf Prufung obigen Sages, berufen und erst erperimentiren ober beobachten. Aber gewiß für lächerlich wurde es ein jeder halten, dagegen ohne alle Prufung anzuschreiten und allein zu fagen: er sei unfinnig, weil der Mond — und die Erde 2c. 2c., da wir doch von Mond und Erbe und beren Kräften und Einflussen eben so viel nicht wissen.

Warum aber thun die Therapeutiker nun nicht so mit den Hahnemannschen Satzen und prüsen sie erst? Sie sagen, es sei der Mühe nicht werth. Dann ware es aber auch der Mühe nicht werth, um so ohne Aushören Zeter! Zeter und abermal Zeter über uns zu schreien. Aber drei Dinge sind's, die davon abhalten, und das vierte ist das schlimmste von allen, es sind: Brodneid bei den Gemeinsten, Mangel an Demuth bei den Vornehmsten, die Größe und hohe Einsachheit der Lehre beim großen Hausen, endlich aber die Verwöhnung durch Theorieen bei den Gelehrten.

Bei keiner Wissenschaft noch Kunst hat Brodneib von jeher einen solchen Einsluß auf die Kritik gehabt, als wie bei der ärztlichen, Aus allen Zeiten und Wölkern lassen sich davon die Beweise beibringen. Wir wollen uns mit diesem Gemeinsten nicht aufhalten, sondern weiter gehen.

Da sehen wir benn gegen uns zu Felbe ziehen: einen Leipziger mit selbstgefälligem, frommelndem Schmunzeln und einen Dresdner mit faden Gemeinplätzen; einen Preussen und einen Hamburger mit lächerlich stolzer Impertinenz und jüdischer Arroganz, und einige Destreicher mit dummer Hyperlegitimität und jeder sindet seine Affen und seder seine klatschenden Parteien, und der ganze Aroß hat die Hauptsache vergessen, und hält sich mit Nebenz dingen auf, mit Schwahen, übelangebrachter Gelehrsamzkeit, Schelten, Spotten und Lästern. D, mein Vaterzland, was schäm' ich mich in dieser weiten Ferne über derzleichen so gar jämmerliches Zeug! Warum unterz

wsen benn biese umberusenenen und superklugen Kritiker die einfache Untersuchung, ober stellen sie auffallend verkehrt an? weil sie dazu, außer der Gabe fein zu beobach=. ten, und der Uebung im nüchternen Denken, eine vollige Kreiheit wa vorgefaßten Meinungen mitbringen mußten, und mi diesen seltenen Gaben sich erniedrigen mußtez, mieber Schüler werben mußten, ba sie fid Reifter bunkten. Das ift ber große Stein bes Anstriges; sie sollen sich bemuthigen, um nach Wahrheit ju forschen, und das können, das wollen sie nicht: sie vermeinen ja; daß sie das allemal schon hatten als Schul= knaben abgethan. Aber bie einfachsten Manner, benen sie boch über die Köpfe wegsehen, thun es, und finden bie Bahrheit. Weil nun aber ein jeder ohne alle Ausnahme, der bisber die verlangte Prufung unternahm und recht uns ternahm, nothwendig von der Wahrheit überzeugt werden muß, und diese unbestreitbare Thatsache sich so oft ereignete, was wußten sie dagegen zu sagen, um die Augen ja nicht sich daburch öffnen zu lassen? Eine sehr fein ausgebachte, wißig eingerichtete Behauptung: — Da bergleichen Aerzte nothwendig entweder alt ober jung sind, so sagen sie, ist er alt: er sei ein verungluckter Praktiker, der sich damit retten will, ein beschränkter Empiriker, ein Charlatan 2c., ift er nun aber jung: ein Berführter, seichtgebildeter, un= wissenschaftlicher Kopf. Je mehr sich aber die Beweise des Gegentheiles alle Tage häufen, - je lauter wird dasselbegeschrien, nichts befferes.

Das größte Hinderniß der Ausbteitung ist aber die hohe Ausbildung, die Hahnemann seiner Lehre gegeben hat. Es ist noch kein Beispiel in der Geschichte der Wissenschaft, daß

ein einziger Forscher in so rascher Folge eine folche Reiheber merkwurdigsten Entdeckungen, von bes nen eine immer zur andern führte, der Welt mittheilte. Biels leicht hatte man nun im allgemeinen bie erste begriffen, wenn es bei ihr geblieben ware. Aber Hahnemann konnte darauf nicht warten. Go wie sich nun das Gebäude immer ftolzer und kuhner erhob, so wurde es auch den Unwilligen immer unzugänglicher. Sie haben die Verdunnung ber ersten Grabe noch nicht begriffen, ba horen sie von Decil= lionteln; sie schütteln bas Haupt noch über solch einen Tropfen, ba werben ihnen die Streukugelchen empfohlen; sie haben sich über solch ein Rügelchen noch nicht ausgewuns bert, so ersahren sie, baß man baran nur zu riechen habe, und während sie sich noch barüber entsegen, wandelt ein Grausen sie an: solch eine Gabe wirke vierzig und mehr Tage lang!

Alle diese Entbeckungen sind auf dem Wege der Ersfahrung gemacht worden, daher konnte die Theorie ihnen nur hinten nach gehen, und wurde disher weniger ausges bildet. Die disherigen Aerzte aber fanden, wie es denn nicht anders sein konnte, den experimentirenden Theil ihrer Doctrin allzu wenig reizend, legten sich daher mehr auf Theorie, und gewöhnten sich dadurch so an letzte, daß sie es beinahe selber nicht mehr wissen, wie so ganz sie sich hierin von den Chemikern und Physikern, die dem wahren Wege der Erfahrung getreu geblieben, absonderten. Nun wird ihnen eine Lehre angeboten, die im Praktischen einen so ungeheuern Abstand behauptet, im Theoretischen aber wesniger ausgebildet ist, daher denn die auffallende Weigerung jener Verwöhnten. Vis dum Ekel haben sie den Hippos

frates im Munde, und verschmähen die einzige hippotratisside Kost: Ausbeute reiner Erfahrung.

Wenn wir so die verschiedenen Klassen ber Therapeutiker schoungslos' absertigen mussen, weil offenbar nur
grelle Einseitigkeit, Beschränktheit des Verstandes, gewiss
senlese Trot und gemeiner Eigennut uns auf allen Schritz
tm kgegneten, so mussen wir, denke ich, gegen die Paztelsgen uns desto schonender betragen. Und dies aus
wehrern Gründen. Die Pathologie ist nämlich als Wissenschaft achtbar; wir können ihrer schlechterdings nicht entz
behren, und wir mussen sehre wünschen, daß eine Gestaltung berselben im Geiste der neuen therapeutischen Gesetz
u Stande komme.

Wenn die bisherige Therapie ein meist verkehrtes, meist vergebliches Streben barstellt, durch Arzneigemische Gesund= beit zu bewirken, burch Gewalt Krankheit zu überwinden, und wenn jeder einigermaßen einsichtsvolle Praktiker das dunkle und unsichre derselben fühlen mußte, wir daher von ihm fordern durften, daß er eine Gelegenheit zur Vervoll= tommnung burch gefahrlose Bersuche begierig ergreifen musse, so sehen wir bagegen ben Pathologen unantastbar in ben. Reihen ber Naturforscher stehen, die es mit dem, was da ift, zu thun haben. Er beobachtet die Krankheiten, und sucht die seste, selbstständige Form der Pflanzen und Thiere in ihrer Schaar wieder zu finden. Darum sondert er die verschiedenen, stellt die Bilder einzelner auf, ihren Unfang, Bachsthum, Bluthe, bis zum Vergehen, und da sich so viele selbstständige Formen darbieten, die sich gleich wie besondere Wesen scharf charakterisiren, ein eigenthumliches Leben haben und ihres Gleichen zeugen, so wendet er dies

nun auch auf die übrig gebliebenen an, und sucht in deren Gewirr möglichst Ordnung zu bringen. Er erforscht die Gesetze der Krankheit bei Entstehung derselben und bei der Ausbildung; er untersucht die durch Krankheit hervorzgebrachten Formen, und verbreitet so Licht die über das Gesbiet der Physiologie.

So wie die Physiologie der Lehre von den graden Linien gleicht, so wagt er in seiner Wissenschaft nun auch die krummen Linien, gleich jenen, zu bestimmen und zu be= rechnen, und eröffnet baburch, ebenso wie der Mathematiker, ein neues größeres Gebiet. Wenn viele nun in biesem ächtwissenschaftlichen und verdienstlichen Streben zu weit gingen, und mehr finden wollten, als sie konnten, wenn barauf die Therapeutiker, die nicht wußten, woran sie sich halten sollten, diese verungluckten Versuche ergrif= fen, und burch Anwendung berfelben auf das Beilverfahren jenes verberbliche Kuriren auf Krankheitnamen entstand, so werden wir den Therapeutiker bedauern und entschuldigen, weil er nichts Besseres hatte, ben Patholos gen aber nicht weiter beschuldigen konnen, als daß er sich irrte, vom rechten Wege abgekommen war; dagegen aber die Pathologie, als Naturwissenschaft, in allen gebührenden Ehren fortwährend erhalten.

Daß wir die Pathologie nicht entbehren können, daß Hahnemann nur die fälschlichen Ausstellungen jeuer Krankteitnamen, von benen die Natur nichts weiß, verwirst, besonders aber die unglückliche Anwendung der Namen am Krankenbette nicht haben will; daß endlich der Grund zu einem neuen Gebäude der Pathologie in Hahnemanns Schriften selbst schon gegeben wurde, läßt sich leicht mit

Rühe geben wollen, alle Sate, die ins Gebiet der Pathozlogie gehören, aus seinen Schristen zusammenzustellen. Inz dem wir dies aber vollständig zu erörtern dem überlassen, der sich einsal an die Aussührung einer solchen Grundlage wagen will, müssen wir doch einiges noch zur Bekräftigung des Gesagten anführen.

Bei der Mittelwahl kommt alles darauf an, daß wir tie "auffallendern, sonderlichen, ungemeinen und eigens beitlichen" Zeichen, als solche erkennen; woburch aber tonnen wir dies anders, als durch Pathologie? Wenn wir darinnen bem bloßen Instinkte folgen wollen, so werben wir und nur zu oft verlassen sinden, pathologische Kennt= nife hingegen uns gerade in diesem wichtigen Punkte nie im Stiche laffen. Wir wissen, welche grobe Mißgriffe in ber Bahl tes homdopathischen Mittels die Laien begehen, die ohne alle pethologischen Kenntnisse allein nach Symptomenahnlichkeit zu Berke geben. Wir wissen, welch ein Uebergewicht als Homdopathiker bergenige hat, ber mit reicher pathologischer Renntniß der alten Schule ausgestattet war. Und wer seinen Kranken um fagen will: es ist eine Art Lungen =, Art Leber = ober andere Entzündung, hat doch immer dazu Pathologie nothig. Ja es ift nicht möglich, in irgend einem bedeutenderen Krankheitsfalle die ähnlichen Symptom in einem Mittel wieder zu sinden ohne pathologische Kenntniß, und es ist lediglich Zufall, ter dann noch manchmal zum rechten verhelfen kann, z. B. im Schlagsluß. So ist es in allen Krankheiten, die wir nicht wortlich in ben Symptomen vorfinden, ja nie darin vorfinden konnen. Arzneiprufungen konnen immer nur in Gränzen, und zwar sehr beschränkten, bleiben, bagegen bie Archiv X. Bd. L. Hft.

Krankbeit keine Granze kennt, als den Tod. Die wenigen Arzneisymptome aus Vergiftungsgeschichten helfen hier nicht aus, sie sind zu gewaltsam erzwungen worden. Es bleibt nur der traurige Ausweg übrig, die Nebenzeichen allein zu berücksichtigen und die gewaltsam größesten Zeichen, weil sie nir= gends zu finden sind, hintanzusetzen, ganz gegen obige Regel. Auch schon zum Krankeneramen, zum Auffassen bes Bildes, ist Pathologie nothig, und sei es nur eine unbewußt empirische, die dabei leitet; zur Wahl des Mittels aber ganz unumgang= lich, indem ohne sie in den wichtigsten Fällen sich der von ben Krankheitzeichen auf die Mittelzeichen Schluß Ebenso wenig wird man im Laufe ber nicht machen läßt. Heilung die nothige Uebersicht sich erhalten konnen, um allzeit zu wissen, wie steht es um die Krankheit, eben so wenig als vor den unangenehmsten Ueberraschungen sich zu buten wissen, ohne Pathologie.

Was soll aber aus der Prognose werden, die doch jeder Kranke, der nicht alles gläubig vom Herrn erwartet, wissen will, und die ein Arzt, nach den Umständen, mit mehr oder weniger Bestimmtheit, doch allzeit, geben muß, und doch unmöglich so allzeit kann ins Blaue hinein gezben. Was endlich aus der so höchst wichtigen Prognose vor der Leichenössnung? Wer hier ohne Pathologie sich durch gewöhnliches Stillschweigen helsen wollte, der würde sich gerechtem Spotte bloßstellen und mit verdienter Hintzansehung behandelt werden. Und nur einigermaßen mit erträglichen pathologischen Kenntnissen versehen, wird man glücklich durch alle diese Klippen hindurch kommen.

Fener sind es schon pathologische Wahrheiten und Gessetz, die uns bestimmen, bei einer Spidemie allen Kranken

dicht ganz passen, auch wenn die Symptome nicht ganz passen sollten, ohne doch jemals, wo es dunchaus nothig ware eine Ausnahme zu machen, dieselbe yn unterlesen. Daß wir aber bei chronischen Krankheisten verzeichen Daß wir aber bei chronischen Krankheisten verzeichen Aufler Wittel geben, sollte auch ein nichtschlorisches Mittel den Symptomen nach besser passen, lieu bei psorischen Uebeln den Merkur nicht zeben, pasten stellt bei psorischen Uebeln den Merkur nicht zeben, pasten sein der sie müssen doch einen pathologischen Grund has im in dem Wesen dieser Krankheiten. Wir müssen diesen der niemen, alle diese Ersahrungen zu einem wissens siehten, und die Ausnahmen davon auch.

Bleibt nur in unserer neuen Schule fortwährend ber hehremannsche Geist ächter Forschung erhalten, so werden Hypothesen und Schlüsse, beren Anwendung am Krankensbette schaden kann, nie gemisstraucht werden, und wir wersben und durch wissenschaftliches Streben nach einer Pathologie nur mehr besestigen. Denn unser Versahrweise beim Heist durch ihr Wesen immer und ewig frei von allen den nachtheiligen Einflüssen streitiger oder falscher pathologisser Meinungen, dagegen kann sie fortwährend von reinen pathologischen Forschungen Nuten ziehen.

Praktische Beobachtungen über die Krankheiten dieses

Bon

Dr. G. W. Groß.

(Fortfegung.)

Es ist nun bereits bas britte Jahr, seit die Wechsels sieber auch in unserer Gebend epidemisch herrschen. Nimmt man alle eigenthümlichen Erscheinungen zusammen, welche von verschiedenen Orten her als wesentliche Symptome dies ser Fieber angegeben werden, so ergiebt sich eine sehr aufzsallende Differenz, und auch in der Behandlungsart (ich rede hier nur von der spezisischen, nicht von einer Unzerdrückung mit Chinin) sindet sich sehr viel Abweichendes. Man möchte demnach wohl annehmen, daß die Epidemie sich nach lokalen Einssussen wohl annehmen, daß die Epidemie sich nach lokalen Einssussen einer Endemie verdiene. Was ich also in meiner Praxis angemerkt habe, kann nur von einem kleinen Theile der Epidemie, den ich in hiesiger Umzgegend beobachtete, gelten.

Am ärgsten und häufigsten zeigten sich in diesen 3 Jahren die Wechselsieber hier in den Frühlingsmonaten, wurden dann gegen die Mitte des Sommers hin sparsamer und gelinder, und schienen im Spatherbste ganz zu verschwinden, bis sie bann nach dem Neujahre sich wieder ein= sanden. Um häufigsten kam ber ein = und dreitägige Typus, weit seltener ein viertägiger vor. Wenn ich im ersten Sahre vie (im Archive, Bd. 7. Hft. 3r S. 46 u. ff. mitgetheilte) Beneiting machte, daß die homoopathische Beilung bieser Ficher sone alle Schwierigkeiten gelang, sobald man — un= bekimmert um den Typus und die Eigenheiten des Fiebers an sich — einzig, aber genau, die das Fieber begleitenden, eber bisweilen auch in den Intermissionen eintretenden, übris gen und meist recht besonders gearteten Krankheitserscheinun= gen ins Auge faßte, und barnach bas passendste homdopathische Meditament auswählte: so fand ich dagegen im zweiten. Sahre diese Rucksicht meinem Heilzwecke schon weit weniger förderlich. Die allem Anscheine nach entsprechendsten Mittel bewirkten in bem Gange der Krankheit oft kaum eine Veranderung, geschweige eine mahre Beilung berselben, und ich kam meist nicht eher zum Ziele, als bis ich antipso= rische Heilstoffe in Anwendung brachte. Noch weit mehr war bies aber ber Fall in diesem letten Jahre, mir eine Heilung auf die früher angegebene Weise mit gewöhnlichen homoopathischen Mitteln nur hie und ba als seltene Ausnahme gelang, und einzig die antipsorischen Me= bikamente meinen Erwartungen entsprachen.

Es ist bereits an einem andern Orte mehrsach davon die Rede gewesen, daß selbst akute Leiden, wenn sie nicht gleich in ihrem ersten Zeitraume durch das entsprechendste homdopathische Mittel ausgeloscht worden, oft allen geswählt, heitstoffen, wären sie auch noch so passend gewählt, hartnädig widerstehen, weil sich in ihrem weitern

Verlaufe die latente Psora nun entwickelt und ihnen einen ganz andern Charafter ausdruckt. Diese Beobachtung hatte ich auch vor Kurzem von Neuem zu machen Gelegenheit, wo bei mehrern Individuen sich eine herbstruhr zeigte, die zwar in den ersten Tagen sehr schnell und leicht durch eine Gabe Mercurius sublimatus corrosivus 🛣 beseitiget wurde, aber, mit andern (unpassenden). Mitteln behandelt, oder sich selbst überlassen, bald einen ganz andern Charakter annahm, und bann nur durch antipsorische Hulfe geheilt werden konnte. Gewöhnlich arteten die Stuhlausleerungen in eine gallertartige, bunkelgrune ober rothgrunliche Masse aus, erfolgten sehr häufig Zag und Nacht, besonders aber die Nacht hindurch, unter unerträglichem Leibschneiden und mit bem heftigsten Stuhlzwange, und rafften, wenn nicht balb eine Heilung erzielt wurde, mehrere Kranke aus ber Kinderwelt hinweg. Ferner pflegte auch ber Reuchhuften, welcher fast dieses ganze Sahr hindurch bei uns epidemisch vorkam, der spezisischen Drosera nur in den ersten Wochen nach seinem Beginne zu weichen; spater aber brachte bie Drosera selten eine gunstige Veranderung in seinen Parorysmen hervor, und man mußte dann ebenfalls zu antipso= rischen Mitteln seine Buflucht nehmen.

Wenden wir nun diese Beobachtung auf die Wechselssteber=Epidemie an, so wird es mehr als wahrscheinlich, daß auch hier die Entwickelung latenter Psora den spätern Heilversuchen mit gewöhnlichen homdopathischen Mitteln Hindernisse in den Weg legte, nur mit dem einzigen Untersschiede, daß diese Entwickelung hier viel langsamer, und erst im zweiten und britten Jahre erfolgte. Wir mussen die, in drei verschiedenen Jahren sich zeigende Epidemie, ungeachtet

der alljährlich im Spätherbste eintretenden Unterbrechungen, als eine und dieselbe betrachten und ihre spätern Verändezungen nur auf Rechnung der Psora setzen, um so mehr, da die in der letten Zeit von ihr ergriffenen Individuen in der Regel solche waren, welche schon im ersten oder zweizten Individuen und nicht hoz wienschisch davon befreit worden waren.

Die Fieber Dieses letten Jahres zeichneten sich beson= bers dadurch aus, daß sie fast nie wahren Schüttelfrost, hochstens eine schnell vorübergehende Kalte, ein Dehnen und Ziehen in den Gliedern, ein Blauwerden der Nägel bewiften, dann aber eine mehrstundige brennende Hite, wit Kongestionen nach Brust und Ropf, oft auch viel Schwindel, Ohrensausen, Deliriren und Bruftentzundun= gen erscheinen ließen; — Bufalle, die sich bann allmählig in einen profußen Schweiß auflösten. Allein nicht immer er= folgte dieser Schweiß, sondern die brennende Hitze verlor sich allmablig in eine natürliche Temperatur. Bei vielen Kranken beobachtete ich einen fast soporosen Schlaf im Zeit= taume ber Fieberhite. Durst fand meist mahrend ber ge= \ ringen Kalte schon statt, und steigerte sich bann in der Hitperiode noch mehr; wo er während der Hite fehlte, und nur in der Kalte vorkam, zeigte sich Carbo vegetabilis T als bas hulfreichste und sicherste Beilmittel. In andern Fällen besiegten Spiritus Vini sulphuratus 🛣, Ammonium muriaticum x, Calcaria carbonica x, ofter auch Natrum muriaticum x bas Fieber, indem sie, gleich nach beendig= tem Parorysmus trocken eingegeben, bie nachsten 2 bis 3 Anfalle bis zur Unscheinbarkeit mehr und mehr verminder= ten, und endlich ganz ausloschten.

Wie es beim Auftreten und langerem Beharren epide= mischer Krankheiten nie an mannichfaltigen Komplika= tionen fehlt, so pflegten sich auch hier die Bechfelfieber mit andern pathologischen Zuständen zu verbinden, und die hartnäckigste Komplikation war unstreitig die des Wechselfiebers mit dem Keuchhusten. Ich weiß wohl, daß mehrere alloopathische Aerzte sich rühmen, beide, so komplizirte Krankheiten durch den (alldopathischen) Gebrauch des Chi= nin beseitigt zu haben, und will auch gern glauben, baß das Uebel davon gewichen ist: allein eine Heilung nach unsern Begriffen durfte das schwerlich zu nennen sein, und es ist in ben Relationen jener Berichterstatter ein wesent= licher Mangel, daß sie über ben nachmaligen Gesundheits= zustand ber so geheilten Kranken nichts erwähnen. unmöglich kann dieser für die Folge erwünscht geblieben Mir — ich gestehe es gern — haben diese Kompli= Waren sie im kationen immer viel zu schaffen gemacht. ersten Sahre ber Wechselsieber = Epidemie vorgekommen, so würden sie sich allem Vermuthen nach durch eine kleine Gabe Drosera leicht haben heilen lassen; allein im britten Jahre, wo jene Epidemie fast stets mit Psora verbunden auftrat, leistete die Drosera nichts mehr bagegen, und nur antipso= , rische Mittel vermochten bas Uebel völlig zu beseitigen. Ich erinnere mich besonders eines Falles, wo die Krankheit schon längere Zeit gebauert hatte und mehrere Symptome eine begonnene Phthisis bekundeten, welche das Leben bes achtjährigen Kindes ernstlich bedrohte. Hier mußte ich meh= rere antipsorica in Unwendung bringen, von benen beson= bers Kali carbonicum bie Genesung vervollständigte.

Es ist hier ber Ort, einer Krankheit zu ermähnen,

welche, außer ber genannten Komplikation, noch eine anbere zeigte und sich überhaupt so sonderlich gestaltete, daß sie schon darum miher bezeichnet zu werden verdient. Ein Mäd= chen von ewa 10 Jahren, robuster Konstitution und lebhafter, beiterer Gemuthsart, bekam zu Anfange biefes Berbftes den Leschusten. In der, hier ziemlich allgemein verbreis teta Meinung, daß dagegen arztlich nichts zu thun sei, betten die Aeltern biefes Kindes keinen Arzt deshalb zu Rathe gezogen. Da sich aber in Kurzem eine eigene Art ven Krämpfen, die man hatte Beitstanz nennen konnen, hinzugefellte, so wurde ihnen die Sache so bedenklich, des sie ihren Hausarzt damit bekannt machten. Die alldo= pathische Kurart anderte aber nichts in den Krankheitserscheinungen, und man kam endlich auf ben Gebanken, bie homospathische zu versuchen, und trug mir auf, bieselbe anzuwenden. Meine angestellten Erkundigungen ergaben folgendes

## Rrantheitsbilb.

Die Keuchhustenansälle kamen zwar von Zeit zu Zeit am Tage, waren jedoch dann ziemlich mäßig, allein Abends um 10 Uhr, nachdem das Kind schon 1 Stunde geschlasen hatte, wurde es von einem recht hestigen Pazvorysmus geweckt, und so wie dieser beendigt war, sprang es schnell aus dem Bette, tanzte, wie ausgelassen, in der Stude herum, sang, lachte, schlug und diß aber auch die Umstehenden, welche es nicht zu kennen schien, und betrug sich überhaupt sehr ungeberdig. Dies dauerte ziemlich eine Stunde, dann legte es sich wieder zu Bette, und schlief ohne weitere Störung ruhig sort dis zum nächsten Morgen. Rach dem Erwachen wußte es von dem Borgesallenen

mun auch auf die übrig gebliebenen an, und sucht in beren Gewirr möglichst Ordnung zu bringen. Er erforscht die Gesetze der Krankheit bei Entstehung derselben und bei der Ausbildung; er untersucht die durch Krankheit hervorzgebrachten Formen, und verbreitet so Licht die über das Gestiet der Physiologie.

So wie die Physiologie der Lehre von den graden Linien gleicht, so wagt er in seiner Wissenschaft nun auch die krummen Linien, gleich jenen, zu bestimmen und zu bes rechnen, und eröffnet baburch, ebenso wie ber Mathematiker, ein neues größeres Gebiet. Wenn viele nun in diesem ächtwissenschaftlichen und verdienstlichen Streben zu weit gingen, und mehr finden wollten, als sie konnten, wenn barauf die Therapeutiker, die nicht wußten, woran sie sich halten sollten, diese verungluckten Bersuche ergrif= fen, und burch Unwendung berfelben auf das Beilverfahren jenes verberbliche Kuriren auf Krankheitnamen entstand, so werden wir den Therapeutiker bedauern und entschuldigen, weil er nichts Besseres hatte, ben Patholos gen aber nicht weiter beschuldigen konnen, als daß er sich irrte, vom rechten Wege abgekommen war; bagegen aber die Pathologie, als Naturwissenschaft, in allen gebührenden Ehren fortwährend erhalten.

Daß wir die Pathologie nicht entbehren können, daß Hahnemann nur die fälschlichen Aufstellungen jener Krank- heitnamen, von denen die Natur nichts weiß, verwirft, besonders aber die unglückliche Anwendung der Namen am Krankenbette nicht haben will; daß endlich der Grund zu einem neuen Gebäude der Pathologie in Hahnemanns Schriften selbst schon gegeben wurde, läßt sich leicht mit

Deisters eignen Worten barthun, wenn wir uns die Mühe geben wollen, alle Sätze, die ins Gebiet der Pathozlogie gehören, aus seinen Schriften zusammenzustellen. Inzem wir dies aber vollständig zu erörtern dem überlassen, der sich einmal an die Aussührung einer solchen Grundlage wagen will, müssen wir doch einiges noch zur Bekräftigung des Gesagten ansühren.

Bei der Mittelwahl kommt alles darauf an, daß wir die "auffallendern, sonderlichen, ungemeinen und eigens beitlichen" Zeichen, als solche erkennen; wodurch aber können wir dies anders, als durch Pathologie? Wenn wir barinnen bem bloßen Instinkte folgen wollen, so werben wir uns nur zu oft verlassen finden, pathologische Kennt= niffe hingegen uns gerade in diesem wichtigen Punkte nie im Stiche laffen. Wir wissen, welche grobe Diggriffe in ber Babl des homdopathischen Mittels die Laien begehen, die ohne alle pathologischen Kenntnisse allein nach Symptomenahnlichkeit zu Werke gehen. Wir wissen, welch ein Uebergewicht als Hombopathiker berjenige hat, ber mit reicher pathologischer Renntniß ber alten Schule ausgestattet war. Und wer seinen Kranken um fagen will: es ist eine Art Lungen =, Art Leber = ober andere Entzündung, hat boch immer bazu Pathologie nothig. Sa es ist nicht möglich, in irgend einem bedeutenderen Krankheitsfalle die ähnlichen Symptom in einem Mittel wieder zu sinden ohne pathologische Kenntniß, und es ist lediglich Zufall, der dann noch manchmal zum rechten verhelfen kann, z. B. im Schlagsluß. So ist es in allen Krankheiten, die wir nicht wortlich in ben Symptomen vorfinden, ja nie darin Arzneiprüfungen können immer nur in vorsinden können. Gränzen, und zwar sehr beschränkten, bleiben, bagegen bie Archiv X. Bb. I. Hft.

einem Worte, nichts als Liebe und Zärtlichkeit athmete. Dies waren bie Borboten bes nachsten nachtlichen Parorys= mus, welche nun aufhörten, wenn sich bie Kleine Abends um 9 Uhr zu Bette begab und bem Schlafe überließ, aus welchem sie bann nach 1 Stunde burch ben Keuchhuften geweckt wurde, um nachher ihre Zartlichkeiten und pos= firlichen Sprunge in großerem Maßstabe fortzusegen. — Diese eigenthumliche Gemutherichtung, zu welcher fie von Natur inklinirte, biese Ausgelassenheit und Bartlichkeit, mußte mir bei ber Wahl bes homoopathischen Mittels zum Leiter bienen, und so siel bann mein Augenmerk naturlich auf den Crocus orientalis (s. Archiv I. 2.), von welchem 100 auf die Gabe, am Montag, fruh, nuchtern gereicht, die ganzen Parorysmen mit einem Male hinwegzauberte und nur noch einen katarrhalischen husten zurückließ, für wel= chen andere Mittel geeignet erschienen. Auch war bas Kind, welches schon langere Zeit, ehe ber Keuchhusten sich einstellte, eine krankliche Gesichtsfarbe gezeigt und ofters über ein Druden im Unterleibe geklagt hatte, ber auch fast immer hart und aufgetrieben blieb, im Verlaufe dieser Kur überhaupt recht blühend geworben. Der Unterleib ward weich und naturlich, der Appetit und die Ber= bauung mehr geregelt, ber Stuhlgang, welcher vorher oft= mals so ausgeartet gewesen, daß man auf Drusenvereites rungen schließen zu muffen geglaubt hatte, zeigte bie ermunschteste Normalität.

Die Masern herrschten das ganze Frühjahr und ben Sommer durch bis in den Herbst hinein, waren aber im Allgemeinen sehr gutartig. Aconitum und Pulsatilla schiesnen sie in ihrem Verlaufe noch mehr zu mäßigen, auch

ine Schutzkraft bagegen zu besitzen. Wenigstens ist es mit gelungen, durch den abwechselnden Gebrauch beiber Arzneistoffe, mehrere Individuen, welche der Ansteckung gang ausgeset waren, vor biesem Grantheme zu schützen, und auch bei ben Individuen, welche auf diese Weise nicht geschift wurden, ward der Ausbruch der Masern bedeutend Ich ließ zuerst von Aconitum x, dann aber ver Pulsatilla vi nach 24 Stunden, barauf nach etlichen Lagen wieder von Aconitum und so fort abwechselnd neh-Defter beobachtete ich barnach, bag Kinder, bei welchen die Ansteckung bereits geschehen zu sein schien, indem sie sehr trube, glaserne Augen, mit Lichtscheu, Ropfs weh, Uebelkeit, einen katarrhalischen Husten u. s. w. hatten, bennoch nicht das Eranthem bekamen, sondern wieder vollig genasen, während freilich einige andere, die noch ganz gefund waren, später boch plotlich an den Masern erkrankten. Ich bin baber nicht ganz gewiß, wie weit sich die Schutztraft ber genannten Mittel gegen die Masern erstrekken mag, wage auch nicht zu entscheiben, ob die Fälle, wo ungeachtet ber angewendeten Mittel, die Krankheit bennoch ausnahmsweise zum Ausbruche kam, gerabe für bie Unzulänglichkeit dieser Schutzmittel etwas beweisen konnen. Denn vielleicht wurden diefelben nicht vorschriftsmäßig und namentlich zu oft und in zu großen Dosen angewen= bet. Da man namlich burch ein, ben Apotheker begünkigendes, wiewohl auf die Homdopathik gar nicht anwends bares, Gesetz gezwungen ift, bas Selbstausgeben von Me= bikamenten zu vermeiden, so mußte ich den Familien, deren Kinder vor ben Masern geschütt werben sollten, die letten Bers. bunnungen des Akonits und der Pulsatille in Aropfen= form \*) aushändigen lassen, und daß da häusig von diesen Leuten, welche sich von dem Grundsate: "Biel hilft viel!" noch nicht losmachen können, größere und häusigere Dosen mögen gereicht worden sein, konnte ich ziemlich sicher aus dem zu schnellen Abnehmen des Fluidums schließen. Und dann war das ausbrechende Eranthem höchst wahrscheinlich ein künstliches, wie ja auch der unmäßige Gebrauch der Belladonna in wahren Scharlachsieber: Epidemien nicht selten einen künstlichen Scharlach hervorrief, den man dann aus Ignoranz für einen natürlichen hielt und dazu benutzte, die Schutztraft der Belladonna anderen verdächtig zu machen. Fernere Prüsungen, zu denen ich meine herren Kollegen aussordere, werden auch diesen Segenstand mehr aushellen.

Noch sei es mir erlaubt, hier einige praktische Beobachstungen über den Gebrauch der Calcaria cardonica anzussühren. Herr Hostath Hahnemann, welchem ich diesselben vor längerer Zeit mittheilte, sand auch darin nur eine Bestätigung dessen, was auch er vorlängst in seiner Praris ersahren hatte, und sorderte mich auf, die Leser des homdopathischen Archivs damit bekannt zu machen. Ich entspreche diesem Bunsche mit Vergnügen und bitte meine Herren Kunstgenossen, ihre bisher gemachten Ersahsrungen über denselben Gegenstand diesem Archive ebenfalls einzuverleiben, damit wir mehr und mehr ins Klare kommen.

Ein junger Mann von etwa 28 Jahren, der seit einis ger Zeit an Bluthusten gelitten und alldopathische Arzs

<sup>\*)</sup> Mit Arzneiverdunnungen befenchtete Streukugelchen, welche allein eine bestimmte Dosis möglich machen, sind in den Apostheten noch etwas Unerhörtes.

neien ohne besonderen Erfolg dagegen gebraucht hatte, ward nachher versuchsweise homoopathisch behandelt und erhielt zuerst Lycopodium i. Dieses Mittel hatte eine so heil= same Wirking auf ben Kranken, daß nicht nur ber Blutbusten ganz wegblieb, sondern auch alle übrigen Krant= beitsuscheinungen, namentlich bie phthisischen Symptome, vies verschwanden, und der Kranke für fast geheilt ange= sehen werden konnte. So vergingen ein Paar Monate; und sei es nun, daß in Folge einer Erkaltung sich wieder ein leichter Krankheitsanfall eingestellt, ober ein Rest ber früheren Symptome noch erhalten hatte, — es wurde als bas, ben gegenwärtigen Umständen am entsprechenbsten erscheinende Medikament die Calcaria corbonica x bem Kranken eingegeben. Hierauf zeigte sich bald bie unglaub= lichste Verschlimmerung. Alle phthisischen Sympptome erwachs ten nicht nur, sondern wurden auch viel arger, als sie jemals gewesen waren, der Bluthusten vermehrte sich bis zum Lungen = Blutsturze, und alle zur Beschwichtigung dieses Zustandes angewendeten Mittel blieben ohne ben geringsten Erfolg. Der Kranke war nicht mehr zu retten.

Woher hier diese plotliche Metamorphose nach Calcaria, die ich selbst in einer ahnlichen Krankheit mit Nuten ans gewendet habe? Nur der Unterschied war, daß hier der Patient noch ein Zwanziger, dort aber ein Vierziger war, welcher völlig genas.

Eine Frau von etlichen und 30 Jahren, die langere Zeit an einem Leberleiben von allsopathischen Aerzten, doch so ganz ohne ein günstiges Resultat behandelt worden war, daß sie ihre Zustucht zur Homdopathik nahm, erhielt eben-

falls im Anfange ber Kur mit dem erwünschtesten Erfolge Lycopodium & und wurde so wohl, als sie sich seit Jahz ren nicht gefühlt hatte. Und auch hier verdard nicht nur Calcaria cardonica & alles wieder, sondern brachte sogar eine andere Krankheit hervor, von der zuvor nie die Rede gewesen war, nämlich einen irregularen Puls und ein unzmäßiges Herzklopfen. Beibes ward von dem Hauszarzt sur Kennzeichen eines Herzsehlers genommen und durch mehrere Aderlasse nicht beseitiget. Mehr leistete in langer Zeit zwar die Homdopathik dagegen, doch konnte sie nicht verhindern, daß das Uebel wenigstens periodisch immer noch wiederkehrte. Die Frau war immer schwach menzschurt.

Ein robuster, wohlgenährter Dreißiger, ber wegen gichtähnlicher Beschwerden mit Erfolg homdopathisch bes handelt wurde, bekam unter andern endlich auch als ein, seinen körperlichen Beschwerden recht angemessen scheinens bes Mittel, Calcaria carbonica und darnach gleichfalls einen so bedenklichen Herzschlag mit Beängstigungen, daß er nicht nur selbst auf den Gedanken eines Herzsehlers siel, sondern auch von Aerzten darin bestärkt wurde. Das Uebel ließ sich zwar durch homdopathische Mittel wieder besseitigen, war aber doch dessen ungeachtet, bevor dies gelang, sehr hartnäckig und beschwerlich, so daß die Alldopathik ganz gewiß den vollständigsten apparatus antiphlogisticus, eine wahre Hungerleider=Diät und digitalis purpurea in großen Gaben dagegen in Anwendung gebracht hätte.

Wo die Calcaria zum zweiten Male einem Kranken gereicht wurde, gesetzt auch, daß sie das erste Mal die besten Dienste geleistet hatte, sah ich doch niemals nachher einen guten Erfolg bavon, im Gegentheile nahm meist alles eine ungunstigere Wendung.

Aus diesen Beobachtungen geht hervor, daß über die Birkungsat dieses Arzneistoffes noch sehr große Dunkelheit herrscht, und man mit seiner Anwendung behutsam sein musse. Die Cautelen, welche Hr. Hofrath Hahnemann es seinen praktischen Bemerkungen sich für den Gebrauch der Calcaria entlehnt, und dis zur ferneren Berichtigung sestgestellt hat, muß ich dis jetzt als genugsam begründet, wiewohl einer ferneren Aushellung bedürftig, anerkennen, und will sie hiermit zu weiterer Prüfung vorlegen.

"Calcaria kann bei erwachsenen Individuen häufig Rachtheil bringen, theils nach unhomdopathischer Wahl, theils, wenn bei Frauenzimmern die Regeln zu sparsam, entweder zu rechter Zeit oder später wiederzukehren pflegten. Im dienftlichsten zeigt sie sich, wenn allzuviel Blut abgeht und die Periode vor dem natürlichen Termine wiederkehrt, und in je kurgeren Intervallen viel Blut verloren geht, desto heilsamer, ja unentbehrlicher wird sie sein. Aehnliche Cautelen bei Mannspersonen sind noch nicht klar (man miste benn ben zu stark und häufig menstruirten Frauen, Manner mit zu stark und häufig fließenden Samorrhoiden gegenüberstellen?), both ist so viel gewiß, daß sie am heilsamsten wirkt, nach bem Auswirken des Schwefels ober ber Salpetersaure angewendet. Doch wird sie auch im letteren Falle fast nie ohne Schaden genommen, wenn sie dem Kranken schon irgend einmal vorher gegeben war. Ist die Pupille sehr zur Erweiterung geneigt, so sindet man se oft indizirt."

Bei einem noch nicht menstruirten jungen Mädchen von 15 Jahren wendete ich unlängst die Calcaria mit Nuten gegen Zahnweh an; doch glaube ich, daß die noch sehlende Menstruation überhaupt keine Gegenindikation macht, wosern nur das fragliche Subjekt eine starke Periode sür die Zukunst verspricht. Deukliche Symptome von Vollsblütigkeit könnten wohl dazu bestimmen; in meinem Falle that es ein an dem jungen Mädchen ein Jahr früher besobachtetes kritisches, aber prosuses Nasenbluten.

Mittheilungen aus dem Gebiete des homdopathischen Heilverfahrens.

Bon

Pr. Glafor, Großherzogl. Pessischem Physikus in Grünberg.

Manns von dem häusigen Vorkommen chronischer Siechs thume, welche in latenter Psora begründet sind, bei dem größten Theil der Aerzte Eingang sindet, und je wichtiger der Inhalt dieser Lehre sur das gesammte Heilgeschäft ist, um so nothwendiger durfte es sein, von Zeit zu Zeit die Wahrheit derselben bestätigende Beobachtungen und Ersahstungen mitzutheilen. — So wie der frühere ehrliche Zuruf Hahn em anns: "Macht es nach und macht es genau nach!" ohne Gehör zu sinden, verhallte, so unterlassen es jeht die Weissen, der Wahrheit der oben gedachten Lehre genau nachzusorschen, und ziehen es vor, die Sache als etwas Uebertriebenes, mit den Systemen der Aetiologie sich nicht Vereinigendes, blindhin absprechend, zu verwersen. Nan sieht nicht ein oder denkt nicht daran, daß es Wahre

heiten gebe, die nicht in ein wissenschaftliches System ge= bracht werden können, und beswegen bennoch nicht aufhös ren Wahrheiten zu sein, so wie umgekehrt es wieder kunst= liche Systeme giebt, welche sich eines Prinzips, einer wis= fenschaftlichen Form rühmen, ohne boch innerer Wahrheit und Naturgesetzlichkeit im Mindesten sich ruhmen zu kon= Die eigentliche Praris kann zwar niemals ber Theorie vorausgehen, indem jene nur in Beziehung auf diese benkbar ist; anderseits aber ist (ober soll wenigstens immer sein), auch wieder die Theorie erst bas Resultat ein= zelner sinnlicher Wahrnehmungen und Thatsachen, indem der Inbegriff der praktischen Regeln erst von jenen und ihren Bedingungen abstrahirt werden muß. Die Beobachtung und Ueberzeugung von der Wahrheit der bezüglichen Thatsachen wird daher auch immer der achte Prufstein einer Theorie sein, und sie sind es auch vorzugsweise bei der von Sahnemann aufgestellten Theorie über bie bomoopathische Heilung der chronischen Krankheiten.

Was ich in dieser Beziehung beobachtet und erfahren habe, theile ich in dem Archiv für die homdopathische Heils kunst wahr und treu gern mit.

Seitbem ich angefangen habe mein Eramen bei chronisch Kranken bahin zu richten, um die etwa zum Grunde liegende Psora auszumitteln, sand ich unter Einhundert und dreißig solcher Kranken sünf und vierzig, deren Krankheitssormen, offenbar nach eigenem Geständnisse, eine, durch außerliche Mittel vor weniger oder mehr langer Zeit unterdrückte Krätkrankheit zum Grunde lag. Wie viele der übrigen mögen noch entweder unbewußt, oder aus Schamhastigkeit fchweigend, dieses schleichende Gift im Werborgenen gehegt haben \*)!

Zwei von diesen Kranken litten zugleich an Feigwarzun, und ich theile, der Seltenheit dieser Komplikation wegen, diese beiden Krankheitsgeschichten zuerst mit.

I.

Am 1. August 1828 erhielt ich von Hrn. St. E... solgenden Brief:

sew. 2c. werden sich wohl noch erinnern, daß Dieselben meiner Frau vor einigen Monaten gegen eine Drusengeschwulst Verschiedenes verordnet haben. Diese, und die Schmerzen im Halse, welche sie damals hatte, ist sie los geworden. Nun hat sie aber seit einiger Zeit ein anderes Uebel, welches wahrscheinlich durch Schärfe im Blute entstanden ist. Sie hat nämlich am After und auch an den äußern und innern Schamtheilen Knoten, eigentlich Fleischklumpen, sast so, wie sie unser Kind, das Sie in der Kur gehabt-haben, hatte. Diese

<sup>\*)</sup> Bie wenig nach wirklich erfolgter psorischer Ansteckung und daburch bedingter bedeutender innerer Krankheit, wirkliche psorische Erups tion jum Borfchein getommen zu sein braucht, lehrt unter anbern folgende merkwurdige Beobachtung. Ein junges Mabchen von 16 Jahren berührte die Hand einer Freundin. Später erfuhr Fe, bas bieselbe die Krate habe. Rach 14 Tagen bemerkte bas sonft gang gefunde Mabchen, ohne bie geringsten Spuren von Ausschlag, und ohne sonstige Beranlassung, eine Schwerhörigkeit, welche im Laufe ber Beit immer zunahm und bereits 11 Jahr gebauert, ja fich bis zur völligen Taubheit gesteigert hatte, als ich fie fat. - Es ift wohl keinem 3weifel unterworfen, bag bieses bedeutende Uebel in Folge einer psorischen Invektion entstanben, welche, ohne bie haut zu affiziren, bas Gebororgan gleich Anfangs in Anspruch genommen, und dasselbe nach und nach gelähmt haben mag. Der Berausg.

Anoten juden erstaunlich, besonders beim Abgange bes Urins, auch haben sie kleine Deffnungen, aus welchen eine Art von Eiter fließt. Sie glaubt, baß ber Eite: nicht allein aus diesen Deffnungen komme, sondern daß fie Etwas von weißem Fluß dabei habe, weil ihr Hemb zu sehr beschmutt werde. Nach dem Urinabgang beschwert sie sich über sehr heftig juckende, brennende Schmerzen in den Schamtheilen, die sie jedesmal mit lauwarmen Wasser waschen muß, um die Schmerzen zu lindern. Die außern Schamtheile sind geschwollen. — Früher hatte sie auch zu verschiedenen Zeiten Juden im After, welches von ganz kleinen Würmchen herrührte. Auch gestern hat sie ein solches Wurmchen bemerkt. Vor mehren Tagen hat sie ihr Monatliches bekommen, und zwar so stark, als sie es noch nie gehabt hat. Geit gestern hat dieses aufgehört, nun ist das Weiße wieder im Gang. Seit etwa vier Wochen hat sie schon bieses Leiden, aber sie hat es verschwiegen. Bemerken will ich noch, daß sie am Kopf und Halse verschiedentlich Grinds pocken hat, welche aber nicht sehr viel jucken. Am lins ken Arm, oben an der Schulter, hat sie Schmerzen, besonders wenn sie ihn bewegt. Das Essen schmeckt ihr übrigens und ihr Aussehen ist ziemlich gut. wünscht nun besonders das Jucken los zu werden ec."

Ich konnte hiernach das Vorhandensein einer Feig= warzenkrankheit nicht bezweifeln, obgleich der Verdacht auf eine sphilitische Natur dieser Krankheit, bei der zwölssäh= rigen genauen Bekanntschaft mit diesem Chepaare, bei mir nicht Naum sinden konnte.

Ueberhaupt bin ich, nachdem mir schon vier Fälle

sen Feigwarzenkrankheit vorgekommen sind, wo nicht ber gringste Verdacht auf vorausgegangene suphilitische Ansstedung vorhanden war, geneigt, diese Krankheitskorm eher psorischen als suphilitischen Ursprungs zu halten. Einen nicht zu verwersenden Grund sür meine Annahme sinde ich auch den, daß schon das vierzährige Kind dieses strasstischen Shepaares, sünf warzenähnliche, nässende Annahme sinde Kranstischen Shepaares, sünf warzenähnliche, nässende Kranstischen Annahme sinde kannahme sinde kannahme sinde kannahme sinde kannahme sinde kannahme sind gebt zu denken haben, giebt zwar die gleichartige Natur derselben mit der venerischen Schanzienkankheit nicht zu, scheint aber doch ihr Entstehen von einem vorausgegangenen unreinen Beischlase abhängig zu machen. (S. Chron. Krankheiten Bb. I. S. 144.)

Da ich an der Folgsamkeit dieser, an gewürzte Speis fen und geistige Getranke gewöhnten Kranken, hinsichtlich der zu beobachtenden Diat, zweifeln mußte, so behandelte ich fie anfangs nach ben bisherigen Grundsagen ber Beil= tunde. Mehre Arzneien, welche vorzüglich auf Verbesse= rung des vegetativen Systems wirken sollen, wurden gleich= zeitig erst mit einfachen Aeymitteln, später mit ber von Masius empsohlenen Mischung aus Mercur. sublimatus, vitriol. de cypro und Lap. infern. vergeblich angewandt. Durch lette Mittel verschwanden zwar die Feigwarzen an ben geätzten Stellen, kehrten aber bald auf benachbarten Stellen wieder. — Eine neue Gestaltung dieser Krankheit machte endlich die Kranke und ihren Gemahl bedenklich, und veranlaßte bei beiben, am 3. September 1828, den Wunsch, ihren ganzen Krankheitszustand personlich von mir unter= suchen zu lassen.

Ich fand außer den oben angeführten Beschwerden, welche sich bis jetzt im Ganzen nichts verandert hatten, schwammige, weißliche Erhöhungen an bem Zapfchen, an ber Gaumenbede und felbst am Schlunde, soweit man binabsehen konnte. Die Tonsillen geschwollen; die Stimme Die Kranke klagte über druckenbe und stechenbe Schmerzen beim Schlucken, wozu sie beständig Reiz em= pfande, über Wundheitsgefühl und Rauhigkeit im Halse; häusiges Ansammeln von Schleim und Speichel, besonders bes Morgens, mit bitterem Geschmade, wobei aber boch die Eglust nicht vermindert war. Die Halsdrusen ber linken Seite geschwollen. Hierbei starkes Juden auf dem Haarkopfe, hin und wieder Schwaren und judende Anots chen in der Haut. Der Schlaf ist gestort, theils durch brennendes Jucken in den Genitalien, theils durch Un= haufung von Schleim im Munde und Halse, wodurch zus gleich bas Athmen erschwert und ängstlich wird. — Ihre Gemuthöstimmung ist angstlich, weinerlich, sie furchtet die Auszehrung zu bekommen und nicht geheilt werden zu können.

Bei meinem jetigen Eramen fand ich meine frühere Vermuthung, daß bei dieser Feigwarzenkrankheit eine gleichzeitige Entwickelung von Psora Statt sinden könne, durch das Geständnis der Kranken, daß sie als Mädchen von 9 bis 10 Jahren an Krätze gelitten, und diese durch Laxiren und Schmieren vertrieben habe, gegründet. — Sie zeigte sich jetzt bereitwillig, meinen Anordnungen unter jeder Bezdingung sich zu unterziehen, und ich reichte ihr daher, nach der vorher ihr aufgegebenen nothwendigen Diät, Calcarcarbon. vin am 4. September früh, nüchtern, trocken

ju nehmen. In den ersten neun Tagen entstand mehr Juden in den Schamtheilen, und vier harte, stechend schmerzende Anoten, seder von der Größe eines Taubeneies, in den beiden geschwollenen Schamlippen; der Weißsluß nahm ab; die angindsen Beschwerden, so wie die Feigwarsen, wenn noch unverändert.

Am 23. Oktober brachte mir ihr Gemahl selbst die Rachricht, daß die Heiserkeit, das Wundheitsgesühl, die Rauhigkeit im Halse, so wie die übrigen Beschwerden beim Schlingen sich verloren hatten, und von den schwammigen Erhöhungen in der Gaumendede u. s. w. nichts mehr zu demerken sei. Auch der Weißsluß ware nicht mehr vorzhanden. Ihre Beschwerden waren jest das Juden und Stechen in den noch nassenden Feigwarzen, das Geschwolzlensein der Schamtheile, das Juden am After und judende Blüthchen an den Oberschenkeln, woselbst auch seit mehren Tagen Schwaren entstanden waren.

Die Kranke erhielt nun das, der Feigwarzenkrankheist spezisisch angemessene Arzneimittel, Thuja x000.

Um 1. November erhielt ich schriftliche Nachricht, daß die Zeit her im Munde und Halse nichts Krankhastes mehr zu bemerken gewesen ware, dagegen ware das Juden an den Schamtheilen, an den Warzen und am After noch sehr plagend. — Hinzu gekommen ware: heftiges Juden und Stechen am ganzen Körper, vorzüglich an beiden Arzmen und am Kopse; Entzündung und Ausschwitzung an den Augenlidrändern, welche des Morgens zugeschworen sind, und Brennschmerz in den Augen selbst, den ganzen Tag über.

Am 19. November waren die gedachten Beschwerden bedeutend gemindert, die Geschwulst der Schamtheile hatte sich ganz verloren. Die Feigwarzen waren trockener, hatten aber an Größe nicht abgenommen.

Sie erhielt jetzt acid. nitr. x<sup>00</sup> \*).

Am 17. Dezember wurde ich benachrichtigt, daß Patientin, seit acht Tagen wieder Schmerzen im Halse, besonders beim Schlucken warmer Speisen, empfande, das
Zäpschen sehe auf der linken Seite ganz weiß aus. In
beiden labiis vaginae hatten sich Schwären ähnliche Knoten
gebildet, die heftig juckten. Auch das Jucken in den Warzen hätte wieder zugenommen.

Ich konnte bieser neuerdings eingetretenen Verschlims merung ungeachtet, an der richtigen Wahl des am 19. Nos vember gereichten Mittels nicht zweiseln; sie umfaßte nur Erscheinungen von der Entwickelung immer noch latenter Psora nach außen, und ließ mich nur die Nothwendigkeit eines längern Ankämpfens mit antipsorischen Mitteln, als ich früher glaubte, voraussehen.

Ich tröstete beshalb die Kranke mit der Aussicht, daß ihre jetzigen Beschwerden nach Verlauf von 10 bis 14 Tasgen gewiß um ein Bedeutendes abgenommen habe werden, und ich freute mich, nach dem Besunde am 2. Januar 1829, sie nicht mit leerem Troste hingehalten zu haben.

<sup>\*)</sup> Ich bin hier von der Anleitung Hahnemanns hinsichtlich der Gasbengröße dieses Mittels bei der Sprosis (s. Chron. Krankheiten I. 146) abgewichen; allein die Rücksicht auf die Komplikation mit Psora schien mich vor einem Fehlgriffe zu sichern, wenn ich es in der Dosis, wie es als Antipsorikum angewendet wird, hier reichte.

Sämmtliche Krankheitsgefühle waren nicht mehr, die früher geschwürigen Theile hatten nun ein frisches, gesundes Ans sehen, das Juden über den ganzen Körper hatte abgenom= men, und war nur noch in ben, noch nicht verkleinerten, immer mo nässenden Feigwarzen und in der Umgebung des Ims heftig. Bon biesem lästigen Gefühle sobald als wisch befreit zu werben, war jetzt der einzige Wunsch w dringende Bitte der Kranken, und dies bewog mich nach acht Tagen (10. Januar), wo kein Vorrücken der Besserung mehr zu bemerken war, ihr abermals Thuja xoo zn geben, und zwar in Berbindung mit der ortlichen Uns wendung des Thujasastes (f. Hahnemanns Chron. Krankheiten I. 146), so gerne ich, bei mehr Geduld der Kranken, zu Folge meiner Ueberzeugung, daß die Psora noch nicht ganz getilgt sei, noch ein Antipsorikum vorausgeschickt hatte. Ich konnte beshalb auch nicht die Freude mit der Kranken theilen, die sie mir am 13. Februar in einem Schreiben "über die nunmehrige Befreiung von ihrer langen Plage" zu erkennen gab. Die Warzen waren jetzt geschwunden, sie empfand kein Juden mehr, nur ein klei= nes, tängliches, schmerzloses Knötchen in der labia vaginas war der scheinbare Rest der frühern ganzen Krankheit, welcher, wie sie meinte, nun von selbst vergehen werde. Sie gab jest nur den Wunsch zu erkennen, recht bald zu ihrer frühern Lebensweise zurückkehren zu dürfen. Da ich auf die Befolgung meiner, biesem Wunsche entgegengesetzten Vorschläge nicht rechnen konnte, so gab ich unter ber Bebingung, wenn im Verlaufe von acht Tagen nichts Krankbaftes mehr erscheinen sollte, ihrem Wunsche nach. Von ba an, bis zur Mitte bes Monats Mai, schien biese Frau

böllig gesund zu sein. Um diese Zeit aber fand sich mein bisheriges Besorgtsein, daß die innere Psora noch nicht ganz getilgt sein möchte, gegründet. Es stellten sich wies der nach und nach mehre Krankheitserscheinungen ein, die sich die zum 24sten dieses Monats solgendermaßen gestaltet hatten.

Jeden Morgen und Abend betäubendes Kopfweh, die Augenlidränder geröthet, brennend schmerzend, mit zwei rothen Knötchen (s. g. Worre) an dem linken Augenlidrande.

Alle Gegenstände erscheinen in getrübtem Lichte, ohne baß eine Röthung der Conjunctiva oder Trübung der Cornea zu bemerken ist. Wacht sie in ber Nacht auf, kann sie die Augen nicht öffnen, und auch bes Morgens sind die Augenliber. zugeschworen. Des Lags über ein Ausfluß beißender Thranen aus ben Augen. — Das Gesicht war, seitdem ich die Kranke zuletzt gesehen hatte, bedeutend ma= gerer und blaffer geworden. — Ein kragendes Gefühl im Halse reizt beständig zum trockenen Hüsteln. — Ein Andtchen von der Größe einer Erbse in der ladia vaginae brennend juckenden Schmerzes. — Heftiges, fast unerträgliches Jucken in den Genitalien und am Anus, welches sie besonders bei Nacht peinigt, und einen Wundheitsschmerz in ben gekratten Stellen hinterläßt. — Ihr Gemuth ist seit einiger Zeit sehr angegriffen, sie ärgert sich über jeden un= bebeutend unangenehmen Worfall, zweiselt an ihrer völligen Genesung, indem sie noch hinzukommende Auszehrung befürchtet.

Von den antipsorischen Arzneien Sulphur, calcarea sulphurata, cardo veget. und graphit, vermochten jedes mehre von den angesichrten Krankheitserscheinungen zu decken, doch war keine dieser Arzneien sur die ganze Gruppe der Symptome so geeignet als calcaren carbon. Die Kranke erhielt dennach am 26. März 1829 calcar. vino<sup>000</sup>, wobei ihr die sieher beobachtete Didt empsohlen wurde.

einentener, allgemeiner Besserung. Das Augenleiben war ganz gewichen. Das Juden in ben Genitalien hatte sich größtentheils verloren. In dieser Zeit bekam sie mehre Schwären, welche dis auf zwei an der innern Seite der beisden Oberschenkel wieder verschwunden waren. Am 27. Juni war sie ganz von Beschwerden und ihrer heitern, frohen Stimmung stellte sie dalb in die Reihe der Gesunden, und hat die seit nicht die geringste Störung ihrer Gesundheit erlitten.

## II.

Jandwerts, hatte einige Kinderkrankheiten glücklich übersstanden, in dem Alter von 25 Jahren einmal die Kräße gehabt, von welcher er erst nach Berlauf von zwei Jahren, ungeachtet der Anwendung vieler innerlichen und äußerlischen Mittel, befreit werden konnte. Er lebte bei sleißiger Betreibung seines Handwerks im unehelichen Stande ohne Rahrungsforgen, ein geregeltes, in allen Genüssen gemässigtes Leben, und sand sich die vor zehn Jahren, im ungestörten Wohlsein. Um diese Zeit bekam er, nach vorzussgegangenem Schrecken und Erkältung bei einem in einer Winternacht ausgebrochenen Feuer, einen nässen, die Abeile von Racht heftig juckenden Ausschlag, welcher die Theile von

bem Steißbein bis an bas Scrotum einnahm. Er gebrauchte dagegen mehre innerliche und außerliche Arzneien, welche diesen Ausschlag auf einige Zeit vertrieben, der aber immer gegen das Frühjahr und den Sommer wiederkehrte, bis er por vier Jahren einem andern Uebel Plat machte, welches in den ersten Jahren wegen des langsamen Zunehmens desselben nicht sehr von ihm beachtet wurde. Er empfand namlich eine allmählige Abnahme bes Sehvermögens beiber Augen, mit oftern Stichen in bem Innern bes rechten Auges; babei ein unwillkührliches Herabfallen beiber obern Augenliber. diese Krankheitszustände bis vor einigen Monaten einen sol= den Grad erreicht hatten, daß er in Besorgniß wegen ganglichen Erblinden gerieth, eine Besorgniß, wozu er um so mehr Grund hatte, ba sein Bater in ben letten funf Jahren seines Lebens an ganzlicher amaurotischer Blindheit gelitten und ungeheilt gestorben war, suchte er bei einem ausgezeich= neten, verdienstvollen Augenarzte arztliche Hulfe. Machdem er, bei einem dreimonatlichen Gebrauche von Arzneken und bem Aragen eines Haarseils im Naden, teine Beranderung seines Augenleibens bemerken konnte, sprach er mich um Hulfe an, mit dem Versprechen, alles, was ich ihm anempfehlen werbe, auf das Punktlichste zu befolgen, und ich fand bei meinem mit ihm vorgenommenen Eramen folgendes

1

## Krantheitsbilb.

Ein bald heftig drückender, bald brennender Schmerz in beiden Augen, jedoch mehr im rechten, welcher bei jedem Versuch die Augen zu bewegen, so wie bei Bewegung der Gesichtsmuskeln, als beim Essen, Gahnen u. s. w. unersträglich wird.

Die Augenlider hängen schlaff und wie gelähmt, die Ausen bestrachten, herab, und mussen, will man die Augen bestrachten, mit den Fingern ausgehoben werden. Nur bisweislen in der Auße und in der Stude gelingt es ihm durch starke Unstrengung der Aushebemuskeln, die Augenlider zehn bis sünszes Brennen und Stechen, vom rechten Augendraundogen ausgehend, über die Schläse dis in die Ohrenhöhle sich versteln dass er der Wirkung der Schließmussteln dass wieder nachgeben und die Augenlider wieder heradzseln lassen muß. Versucht er es, diesem Schmerze lange zu widerstehen, so tritt dei der Steigerung des Letzten das Gessühl ein, als müsse Blut aus dem rechten Ohre hervorzspritzen.

Die in ihren Höhlen stark zurückgezogenen Augen haben ein mattes Ansehen, die Pupillen eher etwas verengert als erweitert. Alle Farben erscheinen ihm jest dunkeler, und die Gegenstände selbst wie in Nebel eingehüllt. Nach Beswegung, bisweilen auch nach dem Essen, fahren ihm Blitze wis den Augen, oder es scheint ihm, als werden diese von seuerigen Kränzen umgeben.

Seit fünf Wochen ein nässender Ausschlag am Perisnaum und After, der vorzüglich bei Nacht heftig juckt, nach dem Krazen wie wund und brennend schmerzt, und den Schlaf raubt.

In der Umgebung des Afters vier warzenahnliche Auswüchse mit breiter Grundfläche, weich anzusühlen, und eine Flussigkeit aussiepernd.

Er ist traurig und fürchtet sein Sehvermögen nie wieder merlangen, dabei sehr zum Aerger und Jorn geneigt.

Die psorische Natur bieses Krankheitszustandes, in Komplikation mit Spcosis, war hier nicht zu verkennen.

Mein heilplan war baher:

- 1) Um die Hoffnung des Kranken für die Möglickkeit der Heilung seines Augenübels, welches hier die erste Rückssicht verdiente, zu beleben, und ihn für die Ausdauer bei dieser, im voraus abzusehenden, langwierigen Behandlung geneigter zu machen, zuerst eine, diesen Krankheitserscheinungen entsprechende Arzneien zu wählen, welche schneller als eine Antipsorische wirkt.
- 2) Alsdann zu ben geeigneten antipsorischen Arzneien zu schreiten, und mitunter die ben Feigwarzen spezisisch entsprechenden Heilmittel Thuja und acid. nitr. zu reichen.

In erster Absicht erhielt der Kranke am 18. Septemsber 1828 Spigelia, einen Tropfen der 30sten Entwidelung der geistigen Tinktur. Diese Arznei bewirkte bis zum 20. Oktober die Beseitigung der Schmerzen in den Augen selbst, so daß nunmehr nur das Gesühl "als ob die Augen in ihre Höhlen hineingedrückt würden" vorhanden war. Die Erscheinungen von Bligen und Feuerkränzen vor den Augen waren seit einigen Tagen verschwunden. Die anzgeschauten Gegenstände erschienen weniger umflort. Das Gerabsallen der Augenlider und die Schmerzen, beim Versuch mit Anstrengung der Muskeln sie zu öffnen, hatte sich nur um Weniges vermindert; das Juden des Ausschlags hatte etwas abgenommen.

Er erhielt jest Zinc. vico.

Um 13. November war das Gefühl des Druckes auf den Augen bedeutend gemindert. Er konnte jest die Augen zu verschiedenen Zeiten des Tages zwei Stunden lang anhal=

Sefühl, als ob der rechte Augapfel, als der bis jetzt am meisten leidende, sich ausdehne und das obere Augenlid in die Höhe heben wollte. Mehr Feuchtigkeit umgab die Augen, und die Segenstände wurden deutlicher gesehen. Der Schmez im Sesichte und Ohre wurde dei starker Anstrensgung der Ruskeln empfunden.

Auch der nässende Ausschlag hatte etwas abgenommen. Singegen empfand er mehr Juden in den Feigwarzen, bes senders dei Racht, welche zugleich eine, wie Salzwasser beisende, Flüssigkeit aussiepertent.

Bei diesen, Hoffnung gewährenden Aussichten forgte ich für die ungestörte Fortwirkung bes Binks bis zum 19. Dezembet, und es war jest schon so weit Heilung erricht, daß er nunmehr ben ganzen Tag über Die Augen offen erhalten konnte; nur des Morgens früh hielt es ihm schwer die obern Augenlider zu erheben. Das Sehvermögen hatte so zugenommen, baß er in einer Entfernung von vier Schritten die kleinsten Punktchen auf der Tapete deutlich sehen und die Verschiedenheit ihrer Farben unterscheiben konnte. Seit einigen Tagen spürte er ein Jucken in den Augen, die Augenlider schienen ihm nur noch matt zu sein, und der frühere Schmerz in ben Schläfenmuskeln hatte sich in ein Gefühl von Taubheit und langsamen Ziehen barin umgewandelt. — Auch ber Brennschmerz am After wurde in einem weit geringeren Grabe empfunden, und die Feigwarzen waren etwas wella geworben.

Ich dachte nunmehr gegen die Spkosis wirken zu müssen, und hoffte um so mehr durch die dagegen indizirten Archiv X. Bd. I. Hft.

Arzneien — Thuja und acid. mitr. — auch den Rest des Augenleidens mit jener zugleich zu tilgen, da ich die Möglichkeit einiger Beziehung der Feigwarzenkrankheit zu der Augenkrankheit mir dachte, und auch mehre der hier vorhandenen Krankheitserscheinungen mit denen, welche die gedachten Arzneien bei Gesunden hervordringen, viel Aehnslich hatten. Da ich jedoch über das völlige Getilgtsein der Psora noch nicht sicher war, so zog ich es vor, erst noch Sepia  $\mathbf{x}^{\infty}$  zu reichen.

Am 16. Februar 1829 sah ich ben Kranken wieder. Hinsichtlich des Augenleidens hatte ich hinreichende Ursache mit der Wirkung auch dieser Arznei zufrieden zu sein, denn die Normalität der so sehr erkrankt gewesenen Sehorgane war so weit zurückgekehrt, daß der früher leidend Sewesene des Morgens dis Abends beim Tages und Kerzenlichte, ohne Beschwerden seine Arbeiten verrichten konnte.

Hingegen hatte sich ber Ausschlag mit den Feigwarzen nur um Weniges verändert. Es waren noch zwei Gaben Thuja, in Verbindung mit der äußerlichen Anwenzdung des Thujasastes, eine Sabe Zink und zwei Gaben Nitr. acid. — abwechselnd nach der Wirkungsdauer dieser Arzneien gereicht — zur Heilung dieses Krankheitszustandes nothig, welche bis Mitte Septembers 1829 vollständig erzielt wurde.

## III.

P. St., 27 Jaht alt, vom starkem Körperbau, stillen, in sich gekehrten Gemuths, hatte in seinem 15ten Jahre schon angefangen durch Manustupration den sich entwickelns den Geschlechtstrieb zu befriedigen. Seine dkonomischen

Schhiste, die er fleißig betrieb, gaben ihm Gelegenheit, sich täglich im Freien zu bewegen, dabei genoß er frästige Rahrung, ohne im Genusse geistiger Getränke unmäßig pu sein, und empfand deshalb erst nach langer Zeit die traurigen solgen dieses Lasters. Es stellte sich anfangs ein ziehender Schmerz im Rücken und in der Nierengegend ein, mit häusigem Drängen zum Uriniren, so daß, wenn er der Urin abgelassen hatte, das Gesühl entstand, als ob a gleich wieder uriniren müßte.

Rach einigen Monaten verwandelte fich bieser Zustand in harnverhaltung mit einem anhaltenben Drude im Unterleibe und Auftreibung besselben. Der nur spars. sam abtropfelnde Urin war roth gefarbt, wie mit Blut gemischt, und von einem Brennen in der Harnrohre vor und nach bem Abgange begleitet. Dabei hatte er nun, zu feinem größten Berbruffe, in jeber Nacht Pollutionen, ohne Wohllustgefühl, und auch am Tage wiederfuhr ihm basselbe, wenn entweder in Gesellschaft junger Leute un= züchtige Scherze vorkamen, ober wenn er sich einem ihm ansprechenden Madchen nahte, sie nur bei der Hand faste, ober gar nur neben ihr faß. Dieser oftern, ihn trankenden Berlegenheit zu entgehen, entsagte er endlich mit gesammelter Willensfraft allen Manustuprationen, zog sich aber zugleich von allen Gesellschaften zurück, wurde trubsinnig, niedergeschlagen, verlor alle Lust zur Arbeit, resignirte auf ein kunftiges eheliches Leben, und verzweifelte an der jemaligen Biederkehr feiner Gemutheruhe, und seis ver frühern guten leiblichen Gesundheit.

So lebte er mehre Jahre zum Kummer seiner Aeltern in ppochondrischer Versinsterung seines Geistes und in bem folternden Bewußtsein eigenen Verschuldens, gebrauchte hin und wieder bei verschiedenen Aerzten verschiedene Arzneien, und wurde durch ihr fruchtloses Bemühen in seiner Hossnungslosigkeit nur immer mehr bestärkt. Zu Ende des Jahrs 1828 entzündeten sich die Inguinaldrüsen und eine ging durch langen Gebrauch von Kräuterumschlägen in Eiterung über. Zugleich entstand ein Ausschwellen der innern Seite der linken Bange, in der Gegend der Speicheldrüsen, mit Brennen und Schneiden in der ganzen Saumendecke und an der Wange selbst, nebst einer lästigen Trockenheit im Munde, welche nach einigen Tagen in vermehrte Speichelabsonderung überging.

Er kam nun auf ben Gebanken, daß er an Benerie leide, ungeachtet er von dem Bewußtsein, je einen Coitus geübt zu haben, frei war.

Ein ihm nah wohnender Arzt erklärte die letztgenannsten Zustände als rheumatische Assection, und mit dieser Ersklärung, so wie mit der längere Zeit vergeblichen Besbandlung nicht zusrieden, wandte er sich im März 1829, sein ganzes Sündenleben, wie er es nannte, beichtend, schriftlich an mich.

Ich verlangte ihn mundlich zu sprechen, und erhielt nun folgende vollständige Schilderung seines Leibens:

Der Kopf ist ihm eingenommen, besonders des Morzgens, wie nach einem Rausche, Unaufgelegtheit zu allen Arbeiten, sogar das Sprechen ist ihm zuwider und greift ihn an.

Er mochte immer gern allein sein, und bennoch wans belt ihm gleichsam eine Furcht an, wenn er sich in seinem Hause oder im Freien einsam besindet. Er nimmt sich derlei Arbeiten vor, und bringt keine zur Aussuhrung, indem er das kaum gedachte Vornehmen sogleich wieder vergist. Bisweiler empfindet er einen drückenden Kopsschwerz, das im Hinterkopse, dalb in der Stirn, worauf eine Hinkligkeit und Schlästrigkeit folgt, so daß er sich des Schlass nicht erwehren kann. In den Augen drückt es dien, und sein sonst gutes Gesicht hat in dem Vermögen, in die Ferne scharf zu sehen, abgenommen. Die Gesichtsssehe ist abwechselnd, dalb sehr roth, wo er auch viel Hise im Lopse sühlet, dalb sehr blaß. — Eine hartliche, langs siche, dei der Berührung unschmerzhafte Geschwulft von dem Umsange zweier Bohnen auf der innern Seite der kinken Wange.

Auch die Gaumenbede ist etwas geschwollen. — Beflandige Trockenheit und Rauhigkeit im Halse und Munde ohne Durft. — Ungewöhnlich vermehrte Eglust, wie Heiß= benger. (Er möchte bas Fleisch mit ben Knochen, die Kartoffeln mit ber Schale essen, wie er sich ausbruckte.) Rach dem Essen aber entsteht gleich Auftreibung und Harte des ohnehin stets gespannten Unterleibs. — Leibesentleerung Kellt sich nur alle drei bis vier Tage mit vorausgehendem Drängen und Stechen im After ein, wobei zugleich eine Saamenentleerung Statt findet. Dberhalb ber Scham= Inochen wird ein brennendes Drücken empfunden. — Es treibt ihn sehr oft zu Harnen, wobei aber nur außerst wenig, mit heftigem Brennen und Schneiben in ber Harns robre, abgeht. Der Urin selbst ist von dunkel rothlicher Farbe, und sett einen dunkeln Sat ab. — Das Scrotum hängt schlaff herab, das Membrum ist nach Verhältnis bes Körpers sehr klein. — Alle Paar Stunden hat er flüchtig

vorübergehende Grektionen, bei der Abwesenheit alles Wohlslustgefühls.

Nach vier bis fünf Erektionen erfolgt sowohl bei Tag= als bei Nachtzeit eine Saamenentleerung. Versucht er es, burch eine bunne Bebedung bei Nacht biese zu verhindern, so wandelt ihm gleich ein Schüttelfrost über ben ganzen Körper an, welcher ihm zum gewöhnlichen warmern Bus decken nothigt. Raum hatte er dieses gethan, so erfolgt eine unerträgliche Wärme, mit triefendem Schweiße, so, daß er ofters zweimal in der Nacht die Hemden wechseln muß. Sein Schlaf ist sowohl beshalb, als auch wegen der angstlichen, schreckenhaften Traume, gestort. — Des Morgens fühlt er sich schwächer, als bes Abends, sammts liche Glieber sind ihm wie gelähmt. — Früherhin versuchte er durch den Genuß geistiger Getrante diesem Schwaches gefühl etwas abzuhelfen, ba er aber mehr Pollutionen barauf folgen sah, so ging er wieder davon ab, genoß nur rein nährende Speisen, und wusch die Genitalien mehrmals bes Tags mit kaltem Baffer.

Die Hoffnung einer völligen Genesung hatte er ganz aufgegeben, und alle meine Vorstellungen und Tröstungen fanden keinen Eingang; nur um Linderung seines trauris gen Zustandes, wenn es möglich wäre, war seine einzige Bitte.

Der allgemeine Schwächezustand aus Sästeverlust inbizirte hier die China, die er zum Glücke früher nicht in großen Gaben erhalten hatte, weil man sie wegen vermus theter Sordes contraindizirt hielt. Neben dieser allgemeinen Schwäche fanden zugleich bei seiner plethorischen Anlage Kongestionen in den Gesäßen der Unterleibsorgane und der Senitalien Statt, zu welchen hier bie nux vomica in heilbeziehung stand, obschon auch China eine gewisse Art Longestionen in den Unterleibsorganen dei Gesunden zu erzeugen vernag. Die Hauptindisation mußte indeß hier auf das Mgemeine und Ursächliche gerichtet sein, und daher abielt der Kranke am 1. April 1829 zwei Streuzlischen mit der zwölsten Entwickelung der Chinatinktur des seichtet, des Morgens nach seiner Kückehr, und eine Gabe der dreißigsten Entwickelung der Tinct. nuc. vom. vierzehn Lage nachher, des Abends zu nehmen; dei der Anordnung einer rein nahrhaften, unarzneilichen Diat.

Am 28. April erhielt ich die Nachricht, daß er sich in Sanzen etwas starter fühle, indem ber nachtliche Frost und die beängstigende Hitze, so wie die Pollutionen am Tage eusgeblieben seien. Die Geschwulft am Innern ber Wange und am Gaume seie verschwunden, welches ihm besondern Arost gewähre, da er nunmehr der gegebenen Versicherung, daß fein Uebel nichts von venerischer Natur an sich habe, glauben könne. Auch der Abgang des Urins erfolge mit wenigern Schmerzen, seltener, und jedesmal in größerer, jedoch, wie er glaube, noch nicht in gehöriger Ménge. — Der brennende Druck im Unterleibe, die nachtlichen Pollutionen dauerten noch fort, die Leibesentleerung erfolge jetzt nur noch ben zweiten Tag mit ben frühern Beschwers und der unruhige Schlaf mit den beängstigenden Träumen mache ihn immer noch ben ganzen Vormittag zu allem Denken', Arbeiten und gesellschaftlichen Umgang unfähig. — Go sehr er auch auf einer Seite mit der ges ringen Besserung seines Zustandes zufrieden mare, so beunruhige ihn doch anderseits eine neue Erscheinung. Vor

einigen Tagen hatte er in der linken Hiftgegend ein kleines Podchen mit umgebender Rothe bekommen, welches erst geziuckt, dann stark gebrennt habe, diesem Pockhen hatten sich bald mehrere zugesellt, wovon eins dis zur Größe von einem Schware angewachsen, und endlich durch Aufschläge von Mehl und Honig sich geöffnet und blutiger Eiter sich entzleert hatte. Die ganze Umgebung sei noch dis an die Genitalien geschwollen, und die wunde Stelle werde seit einigen Tagen immer größer und tieser, und er konne vor stechenden und brennenden Schmerzen in der ganzen Weichens und Histgegend weder gehen, noch ausstreten.

Der diesmal weit hinter meiner Erwartung zurückgeblie bene Erfolg ber angewandten Arzneien ließ mich schon an sich eine zum Grunde liegende latente Psora vermuthen, und ich wurde durch die am Ende angeführte Erscheinung darin noch mehr bestärkt. Ich konnte diese Erscheinung als beginnende Entwickelung ber, erst auf innern Drganen ge= lasteten Psora nach bem Hautorgan hin, betrachten, welche, nicht ungunstige, organische Aktion nunmehr durch bie gereichten Arzneien herbeigeführte größere Energie aller Wech= selwirkungen möglicher gemacht wurde. Ich bat ihn deshalb mir mit umgehender Post zu antworten, ob er sich nicht er= innere, zu irgend einer Zeit einen Ausschlag gehabt zu haben, und ob er innerliche ober außerliche Mittel bagegen ange-Die Antwort war, daß er in seinem 18ten mandt habe. Jahre von einem, mit ber Krage behaftet gewesen Scribenten angesteckt worden sei, und von dem Hauschirurg einige innerliche und außerliche Mittel dagegen angewandt hatte.

Er erinnere sich auch, von der Zeit an weit mehr Reiz zum Onaniren gehabt zu haben. Ich sandte ihme hierauf am 2. Mai zwei Streutugelchen mit Ipix. Vin. walpkurat. beseuchtet und erhielt am 21. Juni Radzücht. daß die geschwürige Stelle mit der Geschwulst beinahe geheit ware. Er kann seit 14 Tagen wieder ohne Schwerzzehen; Pollutionen hat er nur noch einmal in jeder Racht, der Schlaf ist ruhiger und er sühlt sich des Morgens metzsesärkt. Der Urinabgang ist noch immer mit einigem Kunschwerz in der Harnröhre und an der Mündung derssischen, verdunden, es geht aber noch immer noch zu wenig kin ab; auch der Stuhlgang erfolgt jeht nur wieder alle die Tage, wiewohl ohne den frühern Schwerz, und diesen beiden lehtgenannten Umständen schreibt er dem fortstanzenden brennenden Druck im Unterleibe zu.

Er erhielt am 28. Juni Lycopod. x00, worauf sich sein Bustand bis zum 23. Juli folgendermaßen abgeandert hatte. Die Pollutionen sind seit 14 Tagen ganz ausgeblieben, es scheint ihm mehr Spannfraft und Starke in den Genitalien eingetreten zu sein, weil ber früher nur-abtropfelnde Urin mmmehr in einen Bogen abstrahlt. Das Brennen im Unterleibe ist auch nicht mehr so heftig, jedoch ist das Gefühl von Druck noch vorhanden. Der Stuhlgang ist immer noch etwas hart, und geht wieder mit einigem Iwang fort. Die geschwürige Stelle näßt immer noch. An bem Hinterbaden ift eine harte Stelle in ber Haut, von der Größe eines Sechstreuzerstücks, mit Rothung ber Umgebung, erft judend, dann brennend schmerzend, entstanden. dieser Stelle aus überläuft ihn mehrmalen des Tages, auch bei der jetzigen warmen Witterung, ein in Frost übergehender Schauber über beibe Schenkel und Füße, worauf ein Reißen und Brennen in hiesen Theilen und vorzüglich in den Knies gelenken, welche bisweilen roth aussehen, folgt, so, daß er im Bette zu verweilen genothigt ist.

Ich wollte, dieser neuen Erscheinungen ungeachtet, die noch fortdauernde Wirkung des Lycopodii nicht unterbrechen, und reichte ihm erst am 16. August, dis wohin sein Zusstand sich schon beveutend gebessert hatte, Calcarea vinco.

Am 20. September überraschte mich der Kranke mit seinem persönlichen Erscheinen. Seine Krankheitszustände hatten sich bis jetzt so gebessert, daß er einen Weg von vier starken Stunden zu Fuß zurücklegen konnte, ohne große Müdigkeit zu empsinden.

Er hatte, wie er sich ausbrückte, sich nicht überwinden können, das ihm durchdringende Dankgesühl mir mündlich zu erkennen zu geben, welches sich auch in seinen Gesichtsz zügen ausdrückte. Nicht geringer war mein Erstaunen über die Veränderung des ganzen Aussehens und der Gemüthszstimmung dieses, früher an Körper und Geist so elenden Menschen.

Er fragte mich jetzt um meinen Rath, ob er bem brinzgenden Wunsch seiner Aeltern, sich mit einem braven, liezbenswürdigen Mädchen ehelich zu verbinden, welcher Wunsch ihm noch bis vor vier Wochen zur Marter gewesen, bald nachgeben dürse? Er wußte jetzt weiter nichts zu klagen, als daß er noch bisweiken nach dem Urinabgang ein leises Zucken in der-Harnröhre spüre. Außerdem ist er noch etwas ängstelichen und ungewöhnlich reizbaren Gemüths.

Ich gab ihm zur Beseitigung bieses kleinen Restes seiner Krankheit, und in Rücksicht auf die, im kunftigen ehelichen

keben etwa noch eintretenden unangenehmen Folgen des, früs hern Zustandes seiner Geschlechtsorgane, noch eine. Gabe Phosphor (x<sup>w</sup>), worauf er mich am 24. November benachs richtigte, des er nunmehr völlig genesen sei, und Muth geneg sühle, mich recht bald von der Vollziehung seiner eheliger Verdindung in Kenntniß zu setzen.

(Fortsegung folgt.)

Fumigationen Behufs der Luftreinigung gegen antihomdopathische Schriftmiasmen.

Bon

bem Berfasser ber Bissonanzen im Gebiete ber Physiologie unb Pathologie u. s. w. +)

Es giebt verschiedene Arten von Miasmen, die das Mensschenheer qualen. Die qualvollsten und hartnäckigsten sind unstreitig die Schriftmiasmen, und unter diesen nebstbei die Berderblichsten die arztlichen. Daß dem so sei, wird wohl keiner bezweiseln, der die Art, auf welche sich diese Misasmengattung von einem zum andern transplantirt, genau erwogen hat — benn, während man mit einem Krankheitssmiasma, um angesteckt zu werden, in Berührung kommen muß, reicht es bei Schriftmiasmen hin, selbe bloß zu lesen, und stammen sie von dem Manne mit einem glanzenden Namen, so reicht schon das Hörensagen hin, eine epidemen, so reicht schon das Hörensagen hin, eine epidemische Schriftmiasmenseuche, in kurzester Zeit, über den betressenden Strich Landes zu ergießen.

<sup>\*)</sup> Siehe Archiv für bie homdopathische Beilkunft. IX. 1. C. 120 fgb.

Bo gab es en glische Schriftmiasmenepidemieen. Ran nannte die daran Krankelnben Brownianer.

Eine ähnliche Schristmiasmenseuche brach in Frankreich unter den Terzten aus, die sich durch einen ganz vorzüglich auszehrochenen Blutdurst — gegen den zahlreiche Blutakransschlitzungen gut gethan haben sollen — charaktenfine. Diese verheerende Ansteckung ging von einem genisen Broussais aus.

Anch Italien litt an ähnlichen literarisch=miasmatissen Krankheiten, unter andern an der Rasoriseuche, an der nicht Wenigere durch Subtrahiren, als an der Brownschen durch Addiren versiechten.

Setzt erhebt die naturphilosophische Schristmiasmenseuche ihr Gigantenhaupt, die einen großen TheilEuropas, vor allen aber Deutschland, insizirt hat. Der Charakter dieser Seuche ist noch nicht deutlich ausgesprochen. Für jetzt grassren mehrentheils nur Migrane. Doch ist es zum Glück immer das gallopirende Haupt, daß sich so riesenmäßig emporhebt, die Füße werden hoffentlich von Weitem nur nachhinken, oder wohl gar im behaglichen Winterquartiere bleiben — was wohl auch zu wünschen ist, wosern ein migranloser Arztschädel, heute über ein Sahr, nicht zur größten Seltenheit Deutschlands gehören soll.

Auktorität, Professorei, Archiatrie, Rezensentengeschwäß, sind ungefähr die Synomina des Namens, mit dem man die in Rede skehenden Miasmen belegen könnte. Aber eben aus, diesen Synonimis solgt, wie leicht sie sich verbreiten und wie verderblich sie sind. — Ein miasmatischer Professor= kopf z. B. skeckt alle Jahr im Durchschnitte, zum Wenig= sken, hundert Studentenköpse an. Ein Archiater, der ge=

wöhnlich ein autherisirter ist, und der Hofsprache kundig seinmuß, dem die Medizinalperucke und der Diamantenring nur einigermaßen gut zu lassen braucht, zieht die Vornehmsten mit ihren Hössingen schaarenweise an sich, und ehe man sich umsieht, ist das archiatrische Miasma zur Mode geworschen, grassirt nur in Zirkeln bei Hose. Daß der 50 Jahre an seinem Miasma Leidende einen vollends gereisten Saamen umherstreut, von dem man bloß zu hören braucht, um angestedt zu werden, sieht man täglich.

Das neueste Beispiel bavon giebt uns Dr. W....n, bem es auch mißlang, sich einer ahnlichen Insektion zu erwehren, als er seine, bem "Magnisico, Celeberrimo ac Doctissimo Viro Christophoro Bonifacio Z..g. gewidmete "Dissertatio inauguralis, de insectione primaria syphilitica, seu ulcere syphilitico primario (sic dicto primarer Schanker)" schrieb.

Daß Hr. Dr. W....n vom Prosessor 3...g insizirt wurde, sagt ersterer selbst in seinen später anzusührenden Ausschriften verschiedener Kapitel. Allein ein Umstand gereicht dem Dr. W....n noch zur Ehre, indem es nämzlich wahr sein soll, er habe, vermöge eines erhaltenen Ausztrags, sich ex ossicio austecken lassen, um dadurch die sehlz geschlagene Wirksamkeit des in den Dissonanzen gegen diese Art Miasmen empsohlenen Präservativs zu erweisen.

Derselbe Hr. Professor 3...g that zwar die Aeußerung, er sände es nicht der Mühe werth, auf den auf seinen Lehrsat: de ulcere syphilitico primario gemachten Angriff zu antworten, und dies um so weniger, weil er in einer Zeitschrift erschien, die wenig gelesen wird. Allein

me Antwort erschien benn boch, die noch bazu, bevor ste mter die Presse kam, von ihm selbst durchgesehen ward. So. batte also Professor 3...g allerdings einerseits Wort gehals ten. bem er selbst-antwortete nicht, allein anderseits bielt er richt Wort, indem das gedungene Organ hinlanglich beweist, daß er es doch der Mühe werth hielt, wenigstens ants' werten zu lassen. Db aber diese Antwort häufiger gelesen wit, als das Archiv für die homoopathische Heilkunft, ges bit nicht vor mein Forum. Die Verlagsbuchhandlung konnte derüber besten Aufschluß geben. Freilich hat Professor 3..g und seine Hrn. Kollegen — ber vorurtheilslose, treffliche Professor v. 3..... n ausgenommen — vor dem Erscheis nen der Dissonanzen nicht gewußt, daß ein Archiv für die Homoopathit existire, daher denn auch die Ueberraschung so fark war, daß man kaum hinreichende Mannschaft von ber Polizeidirektion und dem Platkemmando aufzutreiben vers mochte, um ex abrupto bie bekanten und verdächtigen Ho= mospathiter intra parenthesim zu segen.

Doch beinahe hatte ich meinen Hrn. Dr. W... n versteren. Dem armen Mann wird gegen sein ex officio einges impstes Miasma schwer zu helsen sein, denn Herrndienst geht vor Gottesdienst. Allein, da außer dem Hrn. Dr. M...n, auch noch manche hundert andere Studentenköpse in dem 3...gschen Mistbeete Wurzel schlagen, die sine officio, also aus erwordener oder angeerdter Disposition, zu dieser Art Leizden incliniren, und überhaupt diese Sattung von Niasmen dei uns so sehr überhand nimmt, daß man sich vor der Anssteung gar nicht sichern kann — ja auch nicht sichern dars, wenn man nicht zu einer Spaziersahrt nach München, Warssschu, oder in sonst ein Erit besondere Lust hat, so glaube ich

kein verdienstloses Werk unternommen zu haben, wenn ich meinen Landsleuten, deren Auge und Sinn von dem entssehlichen Miasmendunste ganz umnehelt und verdunkelt sind, ein Luftreinigungsmittel gegen diese pestilenzialen Literaturmiasmen vorschlage.

Veritas odium ne parito!

Bu beutsch:

Last euch die Wahrheit sagen!

Das ist das Mittel gegen die hier bildlich gerügte blinde Anhänglichkeit und geistlose Nachässerei, die wahrlich unter unseren jungen Aeskulapen so eingerissen ist, daß das Denken dei ihnen, noch bevor sie ansingen, ganz aus der Mode kommt. Der Prosessor hat es gesagt und Punktum. Prosessor 3...g hat behauptet, der Schanker sei ein drtz liches Leiden, und das reicht nun hin, um über die Dertlichskeit des Schankers eine Dissertation zu schreiben.

Daß obbenanntes Mittel, das ich schon vor ½ Jahre in den Dissonanzen mittheilte, hie und da, gegen das in Rede stehende Uebel gute Wirkung außerte, habe ich mit Vergnügen wahrgenommen, und die hartnäckigsten (um nicht zu sagen, blindesten) Anhänger 3..gs, bei Durchlesung der Dissonanzen, sagen gehört: "Man musse entweder dem gesunden Menschenverstande oder der Lehre 3..gs entsagen." Da gilts nun zu wählen, liebe Herren!

Was soll ich aber von der Gesundheit eures Quentschens wurmstichiger Schädelfülle denken, das durch die Dissonanzen mit der Lehre B..gs nicht nur nicht in Collision kam, sondern selbe in einer lateinischen Brühe sogar als Promotionsleckerbissen ausbewahrte?

und was soll ich von Ihrem Menschenverstande hals im, Hr. Dr. W. ..., der auf der ersten Seite Ihres Produiums von den eigenen Hirnkammenn so eingeprest erscheint, des Sie nicht wissen, wie man das Ding, worüber Sie disserier, so eigentlich nennen könnte, ob ihm das Puditat udeus oder vulnus gebühre?

Valaus nennen Sie den Schanker nicht, weil man enter Bunde eine plogliche Getrenntheit ("abolitio su-litunes") der Continuität versteht, was beim Schanker nicht der Fall ist. Wenn nun einer aus dem Monde heruntersstiege und Sie erklärten ihm, welchen Begriff man mit dem Worte "Wunde," verbindet, und wie sehr die Erscheisnungen dessen, was man Schanker nennt, davon verschiesden sind, so müßte Ihnen auch er, ohne je von Ihrer Disputation oder vom Prosessor 3...g etwas gehört zu haben, sagen: der Schanker könne mit einer Wunde nichts gemein haben:

Uleus nennen Sie aber ben Schanker auch nicht, "nisi in desimitione errare velimus," benn jedes Geschwür setzt (nach dem angenommenen Wortbegrisse) eine Dyskrasse. vocaus, "uleusquo solummodo qua restexus hujus morbi interni apparet." Nun aber ist das virus syphiliticum, als die den Schanker bedingende und unterhaltende Ursache; "procul dudio" als ein "momentum externum" zu betrache ten, solglich (?!) taugt der Name Geschwür zu seiner Bezzeichnung nicht, quamquam illo (nomine uleeris) ubique erronee utamur." So sprach Prosessor 3...g aus dem Dr. W....n auf der ersten und zweiten Seite seiner Borrede.

Nun lassen wir den Mondbewohner, wozu auch ber erste beste Menagerieknecht (Affen wenigstens wird's ja, wenn auch nicht so häusig und von so vornehmer Rage, wie in unserm affenreichen Planeten, wohl auch bort geben?) hinreicht, aus seinen Regionen wieder zu uns pro consilio herabsteigen, um ihn zu fragen, ob nach seiner Idee ber Schanker auch mit bem, was man Geschwur nennt, keine Gemeinschaft habe? Glauben ber Herr Professor und Herr Doktor, daß er auch in diesem Punkte Ihnen beipflichtere Glauben Sie nicht, daß er lachen muß, wenn er hort, daß Sie dem Schanker die Würde des Geschwürs schmalern, weil bas ihm erzeugende virus syphiliticum als etwas von außen Kommendes, als ein momentum externum zu betrachten ist? Kommt benn nicht alles, es mag für ben Menschen krankenb, ober heilenb, ober selbst nahrenb sein, von Außen? Sind benn nicht alle Krankheiten und alle Ihre zum Begriffe des Geschwürs gehörenden Dys= krasien (selbst die angebornen nicht ausgenommen), Folgen ursächlicher Einflusse, die ohne Ausnahme von Außen kom= men? Oder regnet es irgendwo byskrasische Menschen? Oder kann ber gesunde Mensch, ohne alles Zuthun außerer Schab= lichkeiten, auch eine Dyskrasie in und durch sich selbst ausbruten? — Antwort!

Der sogenannte primare Schanker ift ein Produkt des eingeimpsten Schankergistes: — das geden Sie zu! — weil aber das Schankergist keine leibhaste Dyskrasie ist, so kann der dadurch erzeugte Schanker kein dyskrasischer, d. h. kein Seschwür sein — oder mit andern Worten: Wenn Ihr primarer Schanker ein Geschwür sein sollte, so müßte der Kranke geraden Wegs von einer suphilitischen Dyskrasie

angestedt werben. Das ist die natürlichste Folgerung aus indem Beyrisse des primären Schankers, so sinnlos sie auch sein mag.

Ift dem Schankergift von Schankerdyskrasie wohl trenaber? Sagen Sie darauf: "Allerdings!" so frage ich: wie if es möglich, daß das (mit keiner praeristirenden Detrefte in Wechselwirkung getretene) Gift eines primam Schankers bei einem damit angesteckten eine syphilitische Dostrafie zu Stande bringt? — "Durch die Aufsaugung des primaren Schankergiftes und die dadurch erfolgende ellgemeine Krankung des gesammten Korpers," hore ich Sie entgegnen. Dhie auch nur ein Wort mehr gegen biese traffe, durchgebends falsche Auffaugungstheorie verlieren zu wollen, frage ich weiter: Wird bas Gift bes primaren, folg= lich nicht bystrasischen, wenn auch hundertmal aufgesogen, je eine Opstrafie in dem Angesteckten erzeugen konnen? Und gefest, es erzeugte wirklich eine, wurde diese nicht gang verschieben sein mussen von ber burch aufgesogenes Gift eines fekundaren, folglich byskrasischen Schankers bervorgebrachten? Mußte es nicht zweierlei sphilitische Dystraffen geben, je nach den ersonnenen zweierlei Berschieben= heiten des Schankers, und dies so nothwendig, wie nothe wendig zwei verschiedene Ursachen zwei verschiedene Wirdungen zur Folge haben? Ober mit andern Worten: Muß man nicht, wenn zwischen ben Ursachen — hier zwischen primarem und sekundarem Schanker — ein Unterschied gemacht ift, auch zwischen ben baburch bebingten Folgen bier zwischen einer primar = und sekundar = spphilitischen Dys= treffe - einen Unterschied machen? Und wie thorigt ware et, einen solchen Unterschied zu suchen, da er in der Natur

nicht besteht, und die Kranken, sie mögen burch das Gift eines primaren oder sekundaren Schankers angesteckt worden sein, immer an einem und demselben syphistitisch leiden, durch ein und dasselbe Wittel ihre Gesundheit wieder erzhalten.

Nun, mein Herr Professor und Herr Doktor! was sagen Sie jetzt zu dem von Ihnen angesührten Unterschiede des primären Schankers von dem sekundären? Sind sie verschieden rücksichtlich ihrer Ursachen, oder hinsichtlich ihrer Folgen, oder der zu ihrer Heilung nothwendigen Behandzlung? — Ich meine, versteht sich, eine vernünstigere Beshandlung, als die an Ihrer und der nachbarlichen Schule sigurirende, oder die durch die irrige Annahme eines nicht dyskrassschen Schankers motivirte.

Aber wie wirds denn dann mit der Theorie der Gesschwüre stehen?

Bur Freude des Hrn. Professor 3..g6, recht gut und gerade so, wie er es wünscht, namlich: Geschwür bleibt immer nur ein Rester einer inneren präexistirenden Krankbeit. Ich sage mit Vorbedacht, zur Freude des Hrn. Prosessor 3..g6, da er die Gegner seiner liebgewonnenen Unsichten auf das Leußerste verfolgt, haßt und verachtet, wie das aus seinem Benehmen gegen seine, als Homdopathiser bekannten Schüler, ja selbst gegen einen seiner alabemischen Kollegen erhellt, der auf seiner Klimit das ganze Jahr hindurch kaum drei Geschwüre zu sehen bekommt, und in diesen, dalb eiternde Wunden, dalb bloße Extoriationen erblickt, ja an einem eben jetzt auf der Klimit besindlichen Kranken, dessen halbes Gesicht zerstört ist, ein Paar offene

Stellen sür eiternde Wunden, und die, einige Linien bavon mtsenten, sür Geschwüre erklart, dis bei der Abendvisste dann entweder alle offenen Stellen wund, oder alle gesschwürig, der die geschwürigen wund, und die wunden geschwürig geworden sind.

& elso geargert, wie Sie bieser Herr Kollege burch sein telles Handthieren martert, sollen der Herr Professor wer wir nicht werben; benn hinfichtlich ber Geschwüre sind wir einig, allein rucksichtlich Ihres primaren Schankers ste= ben wir einander demungeachtet nicht minder als früher entgegen. Primarer Schanker, sagen Sie, ift kein Geschwur, lehren das öffentlich und stecken Hunderte mit diesem verberblichen, grundfalschen Sage an, ba boch gerabe Sie, herr Professor, weil Sie auf dieser hervorragenden Stufe als Arzt und Lehrer stehen, es mit ihren Aussprüchen etwas genauer nehmen, und sie für keine untrüglichen Drakel= sprüche ansehen sollten, selbst wenn sie sich von der Großmama der Pythia ber datirten. Denn, wenn Dr. 28....n in seiner Differtation fagt: Der primare Schanker ift kein Geschwur, so verhallt bas in kurzer Zeit, und Wenige ober Keiner, ber nicht früher schon derselben Meinung war, wird nun deshalb zu W....ne Fahne schwören. Wenn aber in W....ns Differtation die Aufschriften: "Praetamen Domini Professoris Z..g sub curriculo viginti quinque annorum cancri syphilitici primarii" (S. 13) ober "Indicatio secundum Professorem Z..g" (S. 31) liest, da ver= gift man, daß man eine B....niche Differtation vor sch hat, zumalen bann, wenn man weiß, daß sie bie Wer= theidigung 3..gs gegen Dulalethes zum 3wecke hat. Deshalb also, sollte jeder Lehrer seine Worte besser

wagen, bevor er sie zu Schultheoremen stempelt; — boch nun ad rem.

Der primare Schanker ist ein Produkt des eingeimps= ten Schankergistes. Das nimmt Prosessor 3...g, Dr. W....n und selbst Ihr guter Freund Dulalethes an.

Schankergift aber und Schanker sind nur die Endglieder dieses Primarschankerbildungsprozesses, was aber zwischen diesen zwei Grenzsteinen liegt, scheint der Herr Prosessor und Herr Doktor nicht geahnt, nicht gesucht und nicht begriffen zu haben, wiewohl es in den Dissonanzen deutlich und mit schlagenden Beweisen gewassnet zu sinden gewesen ware — aber: quo semel est imbuta recens reservat odorem testa diu!

Die Sache verhält sich so:

Weltbekannt ist es, daß an dem, heute Angesteckten, ber Primarschanker erst am vierten, sechsten ober zwölften, ja erst vierzigsten Tage nach der Ansteckung zum Vorschein kommt; — das kann kein 3..g und kein W3....n wegdiss putiren! Merken bann aber bie Herren noch nicht, baß zwis schen dem ersten Terminus, der Ansteckung nämlich, und dem Grenzstein, d. i. dem Erscheinen bes Primarschankers, ein Zeitraum von wenigstens 48—96 Stunden als Mittelglied Während dieser Zwischenzeit mußte — mit Ihrer tritt? Erlaubniß, meine Herren! ber Angesteckte boch auch krank gewesen sein, und wenn ers war, worin bestand benn bieses Kranksein? Diese Frage habe ich schon in den Dissonanzen aufgestellt mit ber beigefügten Prophezeihung, daß meine Gegner barauf nicht mit einem Jota zu antworten im Stande sein werben, wie benn auch wirklich geschah.

Die ganze Welt weiß, daß zwischen der Ansteckung mit der Renschempocke und dem Ausbruche des Pockenausschlags eine Zwischenzeit von 10—12 Tagen vergeht. Natürlich muß auch dieser Angesteckte während dieser 10—12 Tage kank gewesen sein, wie dies bei dieser Krankheit auch immer die Ersehrung zeigt. Wir sehen nämlich in dieser Zwischenzeit Uebelkeit, Kopsweh, Appetitlosigkeit, gestörten Schlaf, Durchs seher Stuhlverstopfung, sliegende Hise mit Schmerzen und Abgeschlagenheit in verschiedenen Theilen des Angesteckten entstehen, welche Zusälle nichts anders sind, als die Entwicklung und Heranreisung der inneren Pockenkrankheit, die sie dem 10—12 Tag mit ihrer fortpslanzungssähigen Blüthe, dem samenskreuenden Pockenausschlage, auf der Haut erzicheint.

Eben so verhalt sichs mit bem Scharlach, mit ben Mafern und allen ahnlichen anstedenben Krankheiten.

Mun hat aber auch (wenn nicht die ganze, boch) die aufs merksamere Arztwelt beobachtet und ersahren, daß sich auch bei einem mit Schankergift Angesteckten, vor dem Ausbruche bes Primarschankers, also in der besprochenen Zwischenzeit von 38—96 und mehren Stunden, Besindensveransberungen, als Uebelbehagen, Schlassoskeit, vorübergehende Sitzanstüge, Abendkälte, ahnlich einem schwachen Fiebersansalle, ja dei Kindern und sehr Sensiblen, sormliches Fiesber einstellt. Sollen diese, vor dem Ausbruche des Prismarschankers empfundenen Besindensveränderungen nicht auch das Ausbilden und Reiswerden der durch das Schankergist bedingten Schankerkrankheit andeuten? — Wer kann daran zweiseln? — Wenn sie es aber andeuten, so ist im Körper

bes Angesteckten schon eine Krankheit innerlich vorhanden, bevor ber Schanker, als das Zeichen ihrer Bollreife, außer= lich erscheint; atqui: einen Schanker, ber mit einer innern, ausgebildeten (Schanker=) Krankheit zusammenhängt, neunt man heute zu Tage und nach 3...g ein — Geschwür, folglich ist der nach 48—96 Stunden erschienene Schanker ein — Geschwur. Allein um auch ben Stumpffinnigsten verstän= lich zu werden, bleibt uns noch ein atqui und ein ergo übrig, namlich: atqui ber 48—96 Stunden nach ber Ans stedung erschienene, kein Geschwur sein sollende Schanker ist eben ber vielbesprochene primare Schanker, ergo ist ber primare, tein Geschwur sein follende Schanker, bennoch ein Geschwur. — Run, meine Herren, Sie verstehen doch deutsch? — "beutsch und verständlich — Halten zu Gnaden!" sagt Schillers Miller. — — Sind mir ja doch viele Manner bekannt, die durch eben die nun besprochene Analogie der Sphilis mit den übrigen ans stedenden Krankheiten geleitet, nie einen Schanker aus ßerlich behandelten, sondern ihr Calomel gaben. Daß auch Professor Dzondi in diese Kategorie gehört, ist bekannt.

Haben der Herr Professor und Herr Doktor nun bes
griffen, daß zwischen die Endglieder, die Ansteckung namlich und das Erscheinen Ihres Primarschankers, ein wichs
tiges Mittelg ied, namlich der Schankerbildungsprozest fällt,
durch den der Schanker erst zu Stande kommt? Warum
sollte denn auch sonst Ihr Primarschanker erst den zweiten
bis vierten Tag, und nicht gleich nach der Ansteckung, ers
scheinen, wenn diese Zeit nicht eben zur Vollendung des
Schankerbildungsprozesses erforderlich ware?

Haben Sie nun begriffen, daß primarer und setuns dier Schander nur am Schreibpulte zwei verschiedene: Dinge sind?

Haben Sie nun begriffen, das Schanker und syphis Itisches Geschwür Synonima sind?

haben Sie nun begriffen, daß es mir unbegreislich. wa, wie Sie unschlüssig sein konnten, ob dem Schanker der Rame vulnus ober pleus gebühre?

Haben Sie nun begriffen, daß von Ihrem Primars. schenker nichts aufgesogen zu werden braucht, um den Ans gestedten erft syphilitisch krank, und den Schanker badurch jum Geschwüre zu machen, so wenig als die Aufsaugung der Podenkympfe den Angesteckten erst podenkrant, ober noch podenkränker machen kann? Warum hat man benn bei der Menschenpocke auf keine Aufsaugung des Pockens giftes gewartet und die Pocken für bloße Leiden der Haut, bie mit keinen inneren Leiden in Berbindung ftunden, gea halten? Bielleicht weil es noch keinem einfiel, gegen einen Podenausschlag ein Zerstörungsmittel, etwa ein caustisches Bad ober etwas Aehnliches, ben, bas Schahkergift im Schanker zerstören sollenden Mitteln Analoges zu versuchen. Gewiß wurde er, wenn es ihm gelungen ware, ben Ausschlag bei Ginigen, unbeschabet der übrigen Gesundheit, zu verjagen, das Theorem: die Pocke muffe man gleich zu vertilgen suchen, bevor noch das Pockengift, die Lympfe aufgesogen wird, aufgestellt, und die übrigen Falle, mo die violente Vernichtung des Ausschlages, nicht unbeschadet der übrigen Gesundheit und selbst tobtlich ablaus fen wurde, — beren es, bei Vertreibung bes Pockenaus=

schage, als eines akut = miasmatischen Leibens, nathrlich mehre geben mußte, als bei Bernichtung bes Ausschlages einer dronisch = miasmatischen Krankheit, &. B. ber Krage ober Sphilis, — auf Rechnung bes bereits aufgesogen gewesenen Pockengistes geschrieben haben. Dasselbe zweideutige Verhaltniß sehen wir bei ber Vernichtung bes Rrag = unb syphilischen Ausschlages obwalten. Bei einem robusten, sonst gefunden Individuo, wird die Syphilis nach Vertilgung ibres vicarirenden Symptoms, bes Schankers, schweigen, mahrend sie bei einem Siechen, in ungunftigen Berhaltnissen, Rummer, Gram zc. lebenden, etwa gar an entwickelter Pfora leibenben, nicht schweigt, sondern in chronische Krankheiten, mit den Symptomen der sekundaren Syphilis, ausbricht. Dann heißt es: bei bem Ersten ist bas virus syphisticum nicht aufgesogen worden, wohl aber bei bem 3weiten, weil es bei biesem in ben ersten 24 Stunden, während welchen es im Borzimmer bes Primarschankers nach einem lapis infernalis seufzte, nicht getilgt wurde. Dasselbe ist ber Fall bei der Scabies, nur ist hier das frivole Spiel mit dem Erantheme mit deutlicheren und auffallenderen Erscheinuns gen, selbst mit plotzlichem Tobe durch afthmatische Erstiktung \*), durch heftige Convulsionen \*\*), durch Schlag-

<sup>\*)</sup> Bergl. I. P. Brendel, Consil. med. Cons. 73. — Ephem. Nat. Cur. Ann. II. obs. 313. — W. F. v. Hilden, obs. Cent. III. obs. 39. — P. R. Vicat, Obs. pract. obs. 35. — I.I. Waldschmid, Opera. p. 244.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Welle's Dissertat. Nullam medicinam interdum esse optimam §. 13 et 14. — Sicelius, Decas casuum l. cas. 5. — Pelargus, Observ. clin. Jahrg. 1723. p. 5-15. — Ferner Junker — Höchstetter — D. W. Triller.

stiffe \*) n. s. s. (leiber an den unschuldigen Kranken, statt en dem Arzte) baufig bestraft worden — atqui oculos habent et non vident, aures, sed non audiunt!

Haben Sie nun begriffen, daß man den Schanker und den Rrikursschlag nicht nur nicht gewaltsam vertilgen darf, sondem vielmehr besorgt sein muß, dieselben an der Haut so lange zu erhalten, die daß innere Leiden geheilt ist, wie man des deim Scharlach =, Masern =, Frieselausschlage thut, da les sogenannte Zurücktreten desselben mit Gefahr für das Leben verbunden ist.

Slauben Sie nicht, daß nach einem unreinen Beischlafe eine Ansteckung erfolgen kann, wobei nach 2—4 Tagen, wes der ein Schanker, noch ein Bubo, noch auch Ihre syphilitis sche Blennorrhoe erscheint, sondern, statt allen dem, ein ober mehre Condylomen sich einstellen? Das werden Sie hoffents lich doch auch schon gehört, gelesen ober gesehen haben! Da nun bei Ihnen auch Condylomen zur Sphilis (und noch dazu zur sekundaren) gehören, so wimschte ich gerne zu wis= sen (ich verlange es nicht umsonst — ich sage Ihnen bafür euch noch. Manches, was Sie zu wissen wunschen ober auch nicht wünschen), was von diesen Condylomen aufgesogen werben soll, um den Körper syphilitisch zu machen, da viele gar keine Feuchtigkeit absondern? — Um besten, bacht' ich, ware es wohl, die Lympfgefäße sogen die Condylomen selbst auf, da Sie sich ohnehin sehr oft baran zu Schanden kuriren, und meist nicht anders damit fertig werden, als daß Sie sel-

<sup>\*)</sup> M. f. Cummius, in Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 1. obs. 58. — Moebius, Inst. med. p. 75. — I. I. Wepfer, Histor. Apopl. Amstel. 1724. p. 457.

be, wenn sie nicht gutwillig gehen, zum Fenster hinauswer= fen, wenn sie dem Kranken nicht eben in der Rähe einer offenen Thure (mit einem zweischenkligen Mittel aus ber Materia chirurgica weggeknackt werben, in welchem Falle fie bann, statt zum Fenster, zur Thure hinausgeworfen wer-Wenn ich eine Physiologie schriebe, ich würde Ihnen gerne aus der Noth helfen, und den Lympfgefäßen ein Beigmarzenabsorbtionsvermögen zukommen lassen. Wenden Sie sich an Ihren ritterlichen Herrn Kollegen und Lehrer, der weiß es ja, daß die Lympfgefäße aus einem einzigen Schanker so viel Gift aufzusaugen vermögen, daß da= mit 28 Pfund Blutes durch und durch gewürzt werden folden Lympfgefäßen muß es ein ja wahrer Spaß fein, ein Paar kleine Feigwarzen zu liquidiren und zu absorbiren und absorbirt zu sppisiciren ober zu ercerniren. Und somit, meine Herren, hatten wir uns, hoffe ich, gegenseitig verstanden.

Sie, Herr Professor, werden daraus entnehmen, daß Ihre Logif in vielen Studen Schissbruch litt. Ich rathe, sie ausbessern zu lassen, bevor sie gegen mich nochmals flott wird, sie mag nun durch Sie oder durch andere flott gemacht werden.

Sie aber, Herr Doktor, gewöhnen sich hübsch bei Zeisten bas Selbsidenken an, damit Ihnen kein Unrecht geschehe, wenn Sie für die Hiebe Anderer Ihren Rücken herhalten müssen. Ich rathe daher, ein anderes Mal lieber einen Rücken, als den Kopf von Andern zu borgen. Vielsleicht, daß Ihnen dadurch in Zukunft die Lust vergeht mit einem Dulalethes (Sie wissen doch woher er diesen Nasmen hat?) zu scherzen, der sich kein Haar krümmen läßt,

shue firengste **Rechensch**aft zu fordern, aber auch nie einen Tadel ausspricht, ohne davon gewissenhafte Rechenschaft zu geben.

١,

Ihr aber, die ihr in Gesahr war't, von der eben beleuchsteten Schrift angesteckt zu werden, bedient euch dieser Fumisgationen als eines Praservativs und Heilmittels gegen die dresende Prosessorenseuche, sucht das vorzeschlagene Mittel zu zu assimiliren, und nehmt es, wenn eure Konstitution zu schwach oder schon stark miasmatisch geworden ist, in restractadosi. Wohl bekomm's! — Abieu, Herr Doktor! Auf Wieder sehen, Herr Prosessor! Und nun ein Paar Worte an Sie

## Magni aestimande Stapf!

Schönen Dank für die freundliche Aufnahme meiner Dis sonanzen! Ich hoffe, das Sie auch für diese Fumigatios nen noch ein leeres Blättehen in Ihrem trefflichen Archive Sie brauchen keinen unangenehmen übrig haben werben. Geruch von benselben zu befürchten, wie dies bei anderen Funigationen der Fall ist, benn sie enthalten weder Schwefel noch Chlor, auch find sie gegen die Sündsluth und die sobos mische Gluth durch ihre Wasserdichtigkeit und Feuerbestänbigkeit, so wie gegen (Karls bes XII.) "Blig und Schlag" durch die trefflichen Wiener Wetterableiter geschützt. ---Bas ich Ihnen aber hinfichtlich ber Diffonanzen zu sagen habe, ift: daß der von Ihnen, in der zu denselben gemachten Anmerkung gehegte Berbacht: "ob die Herren Professoren, die ber Verfasser im Auge hatte, auch wirklich dieser Meinung sein?" billiger Weise schwinden muß, indem sich einer dersels ben, in ber eben berührten Differtation, nun seiner bort angefochtenen Lehrsätze annimmt. — Ferner habe ich Ihnen zu sagen, daß sowohl hinsichtlich der Angabe der Sage, durch welche die homdopathische Klinik hier bestand, als auch hin= sichtlich ber (zwei) Tobesfälle viel zu berichten sei. Was die Bahl ber Tage betrifft, so muß ich sagen, daß ich erstaunte, als ich sie beinah um ein Viertheil vermindert abge= bruckt las, melchen Verstoß für einen Rechnungs =, Schreib= Abschreib = ober Druckfehler erklare und hiermit selbst ausra= dire. Allein, daß ich statt 43 Kranken, ohne die Gestor= benen, 45 Kranke annahm und davon 2 sterben ließ, diesen Kehler mag berjenige ausrabiren, der die in Rede stehenden Versuche leitete, und erst nach geschlossener Klinik, nachdem die 2 Todesfälle, in verschiedenen Schriften, denen ich nache schrieb, bekannt gemacht worben, mit triftigen Grunden darthat, daß keiner der 2 Todesfalle ihm angerechnet wers den könne, was auch kommissionaliter anerkannt wurde. wurden also 48 Kranke zum Bersuche genome men, wovon keiner farb. Ich forbere hiermit ben um die homoopathische Heilkunst sehr verdienten, damalis gen homdopathischen Kliniker, ben Hrn. Staabsarzt Dr. -M....., auf, er mochte boch seinen Jean Paul und Lavater auf einige Augenblicke zur Seite legen, und nicht nur die berührte rückständige Kasur vornehmen, sondern auch noch manches interessante hinsichtlich vieler Krankheitsfälle im Einzelnen in biesen Blattern bekannt machen, wofür ihm gewiß mancher Feind und jeder Freund der Homdopas thik banken wird. — Das ware es also, was ich Ihnen hinsichtlich der Dissonanzen für diesmal zu sagen hatte. Was aber die Aufnahme derselben bei uns betrifft, und bie unwürdigen Verfolgungen, die Viele durch sie unschuldig

ju dulden hatten, wird Ihnen ein Freund dieser Versielgten, als einem merkwürdigen Beitrag zur Geschichte unserer Heilkunst, späterhin aussührlich mittheilen. Sagen-Sie, Berehrter! unserm großen Meister und Lehrer meine hohe Adung und reinste Verehrung. Sagen Sie ihm, daß ihn kindlich liebt, der ihn und Sie hochschähende, ihm und Ihnen zur Zeit jedoch unbekannt zu bleiben leider! geulthigte

23..., im November 1830.

Dulalethes.

## Homdopathische Beilungen:

Dargeftellt

DOR

## Th. Rückert, ausübendem Arzte zu Herrnhut.

Mad. R. in N., 48 Jahr alt, eine Frau von etwas pflegmatischem Temperament, scheinbar gesundem Anseher und untersetzter Korperkonstitution, litt seit 25 Jahren an Magen = und Unterleibsbeschwerben, wogegen sie in fruberen Jahren viel alldopathische Mittel gebrauchte, später aber, und jett seit mehreren Jahren, davon überzeugt, daß alles ber Art ihr mehr schabe wie nute, nicht mehr anwendete, sondern bloß durch eine ganz strenge Diat ihre Leiden etwas zu mäßigen suchte, verlangte im April 1827 von mir, mit ihr einen Versuch zu machen, ob ihre Krankheit boch vielleicht noch wenigstens zu mindern sei durch eine homdopathische Arz= neianwendung, wozu sie auch beshalb besonders geneigt war, weil sie schon bis auf ein Glas Wein bei Gelegenheit, ober bann und wann eine Taffe Thee, übrigens eine vollkommen homoopathische Diat führte, also bei homoopathischer Behand= lung nicht einmal sich etwas zu versagen genothiget ware:

Das genau mit the angestellte Krankeneramen gab folgenbe, theils anamnestische, theils naher auf ihren Krankheitszussand sich beziehende Momente. In den Jahren ihrer Kindsbeit bestelen sie, bei übrigens völliger Gesundheit, mehrere utute combematische Krankheiten, als Masen, die natürslichen Blettern und Schärlach, ohne nachtheilige Folgen sür ihre Organismus zurück zu lassen.

In chronischen Ausschlägen litt sie, so viel sie sich ents kinen kann; niemals.

In ihrem 18ten Lebenssahre, wo auch die Menses sich tegelmößig einstellten, bekam sie, wohl vielleicht im Zusam= menhang mit diesen, ohne anzugebende Ursache, einen starken; herten Unterleib mit Leibesverstopfung, welches Uebel jedoch nach einiger Zeit wieder beseitigt ward.

Vor 26 Jahren ward sie glücklich verheirathet; und bald daremf auch schwanger. Die ersten Monate der Schwangers schaft verliesen ganz normal, aber im vierten abortirte sie; ohne bestimmte Ursache, mit bedeutendem Blutverlust, verschwieg aber dieses Ereignis aus unzeitiger Schamhaftigkeit; nicht nur ihrem eigenen Mann, sondern auch dem erst später dazu gerusenen Arzt, und wurde aus dieser Ursache ganz salsch behandelt, wovon die nachtheiligen Folgen leider bald sich zeigten.

Die Menstruation stellte sich zwar wieder ein, und repeztirte auch bis zum 45sten Lebensjahre, aber nicht ganz regelmäßig.

Zunächst entstand nach ihrer Krankheit eine Art Magenstrampf, wodurch sie genöthiget ward, sehr viele Speisen zu vermeiden, und schon damals sich an eine regelmäßige; reinnahrhafte Diat zu gewöhnen. Dagegen angewendete Archio X. Bb. 1. Hft.

Mittel waren zwar nicht ganz fruchtlos in Bezug auf diese Form der Krankheit, beseitigten aber doch das Grundübel keinesweges; ja im Segentheil gestaltete sich dieses in noch beschwerlichere Formen. Es bildete sich nämlich allmählig unten näher beschriebener Krankheitszustand aus, der perios denweise eintrat, die Kranke in hohem Grade beschwerte und oft nöthigte, sich ganz von ihrem früheren Sesellschaftsverzgnügen zurück zu ziehen. Dazu gesellte sich auch noch größere Reizbarkeit der Nerven im Allgemeinen, und hohe Empsindzlichkeit der Haut gegen Zugluft.

In den 25 Jahren ihrer Krankheit war sie endlich so weit gekommen, daß sie alles Vertrauen zu arztlicher Hülfe aufgab, und sich bloß auf Pfessermünzküchelchen und Opiumstinktur, die man ihr angerathen hatte, zur palliativen Hülse beschränkte.

Frei von Krankheitsgefühlen war sie selten einige Tage in der Woche, und keine Nacht sicher vor dem Anfall von Brustkramps.

Bei der Untersuchung am 17. April 1829 fand ich folgendes Krankheitsbild.

Ghe der Anfall kommt, hat sie ein ungemeines Schwäschegeschil und Hinsinken aller Kräfte, welches von der Herzsgrube auszugehen scheint; dabei wird ihr unwohl, mit dem Gesühl, als wollte der Krampf kommen, dann zieht es sie heftig zusammen im ganzen Unterleib, arbeitet, kneipt, schneistet wie mit Glas darin, in Berbindung mit Gesühl von Schwere im Leib, Blähungsaustreibung und Ausstoßen nach bloßer Lust. Zugleich ein Drang nach der Gebärmutter und Aster, als wollte sich etwas herausdrängen. Der Schmerz

pieht bis in das Kreuz, mit Gefühl von Schwäche im Kreuz, und wird oft so hestig, daß Patientin laut wimmern muß. Bei vollkommener Ruhe wird es ihr besser, wobei sie alle Kleider locke machen muß, durch Gemüthsbewegungen wird das Uebel theils rege gemacht, theils, wenn es zugegen ist, sehr verschlimmert.

Refer nachher, als dabei, sindet starker Harnbrang mit die Uhstuß statt.

Unabhängig von diesem beschriebenen Anfall, tritt auch bisweilen noch solgender Zustand, und zwar sast bloß vor Mitteracht ein. Es zieht ihr krampshaft den Hals zusammen, sie glaubt ersticken zu mussen, mit Herzklopsen, Zitztem am ganzen Körper und großer Aengstlichkeit. Sobald sich Spuren von diesem Krampsansalle zeigten, welche sederzeit in sehr beschleunigtem, krampshaft gespanntem und auch wohl aussehendem Pulse beständen, nahm sie Zussucht zu den ihr von einem Arzt verordneten krampskillenden Tropsen, welche den Ausbruch verhinderten.

Bas ihren Organismus im Allgemeinen anlangt, so sit ihr Nervenspstem sehr reizbar empfindlich, alles macht großen Eindruck auf sie, namentlich jede Gemüthsbewegung.

Ihr Appetit ist gut, ber Stuhlgang neigt ofters zu hartleibigkeit.

Ihre Hant ist so zu Verkaltung geneigt, daß Patientin seiten, auch im Sommer nicht, ohne Gefahr von Verkaltung im Freien still sigen kann.

## Beilplan.

Sehr gunstig war hier die Prognose nicht zu stellen, und der kimmal, wegen des Alters der Krankheit; und der

vielen dagegen gebrauchten Palliative, wodurch jederzeit eint solches periodisches Leiden verschimment und hartnäckig gemacht wird, zweitens aber auch, weil der psorische Ursprung der Krankheit nicht deutlich nachzuweisen war. Aber das Alter der Krankheit bei naturgemäßer Diat, und mehrere Symptome, wohin ich besonders die Verkältlichkeit rechne, deuteten im Segentheil geradezu auf den Zustand entwikstelter Psora.

Bloß Antipsorika konnten baher auch nur die Krankbeit heben, doch sand ich für gut, zuerst noch Nux vom., als
ein auf den ganzen Zustand gut passendes Mittel, namentlich
deshalb zu reichen, damit die Kranke, noch wenig mit der Hombopathie vertraut, früher durch einige, selbst beobachtete Heilwirkungen, Vertrauen zu derselben gewinnen möchte.
Ich reichte beshalb den 27. April Abends einen kleinen Theil eines Tropsens der 24sten Verdunnung dieses Mittels.

In ihrer Lebensweise und Diát brauchte ich keine Aban= berung von dem bisherigen Gange zu machen, indem sie ganz homdopathisch, das ist, naturgemäß war. Sie trank nie= mals Kassee, und benutzte keine Gewürze in ihren Spei= sen. Nur die Palliativmittel mußte ich ganz untersagen.

Steich im Voraus bemerke ich daher, daß die Herren Alldopathen, die so gern Heilung von langwierigen Krankheiten, die auf ihre Vielgemische nicht weichen, nicht den homdopathischen Mitteln, sondern bloß der veränderten naturgemäßen Diat zuschreiben wollen, hier mit dieser ihrer beliebten Sentenz gar nicht ankommen werden, sie müßten denn sagen wollen, das Weglassen der palliativen Mittel, wie Mentha piperita und die schönen Opiumtropsen, die wahrscheinlich auch nicht einsach, sondern mit andern sogeunnten Krampsmitteln versetzt waren, hatte die Heilung bwirkt. Uber dann singen sie sich ja in ihrer eigenen Schlinge, indem sie dadurch bestätigten, was die Homdopathie behamptet, nämlich, das diese Mittel contraria contraria in sohem Grade schädlich wären.

Doch nach dieser beiläufigen Abschweifung zu den reinen Beskehtungen der Kranken.

Den 2. Mai. Patientin, genau achtend auf alle Beginge im Innern ihres Körpers, sagte, sie fühle deutlich eine Wirtung des Mittels, indem sie ganz andere Gesühle habe als gewöhnlich, namentlich habe sie Andeutung zu dem Regenkramps, womit sich ihre Krankheit ansing. Doch kam weder dieser, noch die gewöhnlichen Ansälle zum Ausebench.

Den 18. Mai. Rachbem es der Kranken dis auf einen Katarch in den letzten Tagen recht fehr gut gegangen war, reichte ich ihr, da das erste Mittel nun ausgewirkt hatte, Calcar. carbon. x<sup>000</sup>, früh nüchtern zu nehmen.

Den 2. Juni. Heftige Wirkungen haben sich keine gezeigt, aber einzelne Zusälle erscheinen zum Beweise für die Sinwirkung des Mittels, in verstärktem Grade, — siedemerkt Andeutung zum Krampf, und dsters das Schwächesgesühl, welches platisch wie der Krampf eintritt, und dann auch bisweilen unerwartet nachläst. Im Allgemeinen aber sühlt sich die Patientin, nach eigener Aussage, viel leichter als vor dem Anfang der Behandlung.

Den 1. Juli. Bloß bie 3 Aage, vom 3-6. Junibeobachtete sie noch stärkere Einwirkung des Mittels, indem sie sich nicht nur sehr schwach und angegriffen sühlte, sondern auch der Krampf nahe am Ausbruch war. Von da an aber nahm das Besinden der Kranken eine ganz andere Wendung, sie fühlt sich frei von allen Krampsgesühlen, war froh, heiter und voll Hossnung in ihrem Gemüth, bei einem recht gessunden starken Appetit, wie niemals zuvor.

Den 6. Juli. Seit einigen Tagen zeigen sich wies ber mehrere Symptome ber Krankheit, als das Schwäches gefühl in der Herzgrube, das Nagen im Magen, häufiges Aufstoßen, Mangel an Appetit und allgemeine Mattigkeit.

So wie die Verschlimmerung in den ersten Tagen nach Eingabe des Mittels die deutliche primare Einwirkung des Mittels auf den Organismus zu erkennen gab, so zeigte die darauf folgende Besserung die Heilwirkung desselben, und die nun wieder auftretenden Symptome der Krankheit, das allmählige Verlöschen der Arzneikraft im Körper, ein sicheres Zeichen, daß jeht die angemessenste Zeit sei ein neues Heilmittel zu reichen.

Dieses fand ich in der Cardo vegetab., welche ich in der, in der reinen Arzneimittellehre Band 6. angegebenen Dosis von Quatrillion, und zwar bloß vier damit beseuchtete, Mohnsaamengroße Streutügelchen den 7. Juli früh nüchtern nehmen ließ.

Den 2-1. Juli. Das Mittel wirkte anfangs auch mit Vermehrung der zuvor gegenwärtigen Symptome sichts bar auf sie ein, worauf ihr wieder bedeutend wohler ward, bis vor einigen Tagen. Sie erfuhr nämlich eine sie ans greisende Gemüthsbewegung, mit stillem Aerger verbunden, wodurch die Heilwirkung des Mittels gestört und mehrere Krankheitserscheinungen, als das Schwächegesühl und alls gemeines Unwohlsein, hervorgerusen wurden. Leider hatte ich nicht sogleich davon Nachricht erhalten, konnte die

Kranke baher auch erst heute an Ignatia zu riechen lassen, worauf sich bemohngeachtet ber Zustand wieder etwas besserte.

Den 3. August. Patientin klagt jest vorzugsweise über eine Art Krampfhuften, mit heftigem Rigel im Halse und Berschlimmerung in ber Nacht. Ich wählte zum nach= sten heilmittel Murias Magnesiae 11000, fruh nuchtern zu nehmen, da es, obgleich ber huften in den Symptomen nicht ausgesprochen ift, boch übrigens auf ben Gesammt= zustand sehr gut paßte. Die richtige homdopathische Bahl des Mittels ward durch die Wirkungsart und den Erfolg bewiesen. Die ersten 14 Tage nach bem Ginneh= men beobachtete Patientin verschiebene Aufregungen ihres Samptleidens und Verschlimmerung bes huftens, welches alles fich nach bieser Zeit versor und allgemeines Wohlsein, Gefühl von erhöhter Körperkraft, Heiterkeit bes Geistes und gesunde Berdauung vorberestete. Die Kranke beobach= tete, daß fie jest sich vielmehr zutrauen konne, so wie in hinsicht des Genusses verschiedener Speisen, als naments lich auch, daß die Beränderung der Temperatur wenig Einfluß auf sie habe. Was vorher niemals ber Fall war, sie konnte ohne Nachtheil die Luft auch im Freien sigend genießen.

Den 21. September. Nach Verlauf ber Heils wirkung des zuletzt gereichten Mittels, sing seit einigen Tagen das Grundübel, die Psora, auf verschiedene Weise wieder an, ihr Haupt zu erheben. Sie bekommt ofters heftige, wiederkehrende, den ganzen Leib schmerzhaft, besons ders in der rechten Seite, durchsahrende Stiche...

Nagen und Fressen im Magen, mit Verlangen nach Speise, wie eine Art Heißhunger, welches sonst ihrer Aussage nach, ein sicheres Zeichen bes herannahenden

Klopfen aller Abern im Körper, und stetes Gesühl, als wolle ber Krampf wirklich zum Ausbruch kommen.

Ich konnte' bei diesem Symptomenkomplex kein passens deres Mittel aufsinden, als Sepis, wovon die Kranke am solgenden Morgen, gleich nüchtern x<sup>0000</sup> nahm.

Den 29. September. Das Mittel wirkt seit einis gen Tagen, zumal da die Gabe etwas zu groß war, ziemlich stark auf die Kranke ein, es erscheint besonders vermehrt das Nagen im Magen, bie Aufregung des Gefäßspstems, wobei auch gern früher ber Bruftkrampf kam. Ferner Stichusten, in der Nacht besonders. Nachts plotz= lich heftiger, aber boch bald vorübergehender Magenkrampf — heftige, rheumatische, nicht näher von ihr anzugebende Schmerzen im ganzen rechten Urm, wie sie in früheren Jahren ofters im hohem Grade zugegen waren. eine allgemeine Angegriffenheit, boch außert sich Patientin jedesmal, daß sie einen bedeutenden Unterschied darin be= merke, ob ihre Leiben natürliche waren, ober kunstliche, burch das Mittel hervorgerufene; bei ersteren sei sie stets trüber gestimmt und gedrückt, fühle sich auch matter, bei letteren aber sei sie heiterer, ber Geist sei gleichsam über die Leiden mehr erhoben und frei, auch kamen sie mehr rudweise, mit Remissionen.

Den 13. Oktober. Bis vor einigen Tagen dauer= ten die Blutwallungen noch fort, und gestern Nachmittag trat ein aussührlicher, recht kräftiger Krampsschmerz im Magen ein, ganz nach Art, wie früher; auch heute war sie noch nicht ganz frei davon. Dabei klagte Patientin anch über ein allgemeines Krankheitsgefühl und Frost im ganzen Körper.

Den 24. Oktober. Nach und nach verminderte sich die Hestigkeit des Schmerzes soweit, daß er endlich bloß eine Andeutung, als wolle der Krampf kommen, zu nennen war.

Den 9. Dezember. Bis jest war Patientin ganz frei von allen krankhaften Empfindungen, und sühlte sich wieder so wohl und kräftig, wie nach den ersten antipsoria schen Mitteln, wenn die Erstwirkung vorüber war.

Phyleich die gereichte Sabe der Sepin zu groß war; was ich durchaus nicht als nachahmungswürdig empfehlen wöchte, so wirkte sie doch im Sanzen, nach vollbrachter Erswirkung, sehr günstig auf den Organismus ein, und tilgte gewiß einen bedeutenden Theil des psorischen Miasma. Die Parreichung eines einzigen Streukügelchen hatte dass selbe, nur milder, vollführt.

Demohngeachtet singen seit einigen Tagen doch wieder Spuren des so tief eingewurzelten Miasma an sich zu zeis gen. Fühlte sich gleich Patientin im Allgemeinen gegen stührte bedeutend kräftiger, wohler und weniger anfällig, bemerkte sie dabei doch periodisch die große Hinfälligkeit und Schwäche in der Herzgrube, Nachts stärkeren Husten, Blutwallung, stärkeren Pulsschlag, unruhigen Schlaf ohne Erquickung, Drang auf den Stuhl, und wenn sie etwas verrichten will, vergeht der Drang wieder; — geringere Eß= lust als gewöhnlich.

Kein Mittel paßte jest hesser als Schwefel, wovon Patientin am 10. Dezember früh nüchtern vm<sup>∞</sup>, einnahm.

Den 14. Dezember. Es war das erstemal, daß ich den Spiritus vini sulphuratus, dessen vortressliche, durch kein anderes Mittel zu ersetzende Wirkungen ich schon in vielen Fällen beobachtet hatte, in dieser 24sten Berdunnung ober besser Potenzirung anwendete. Um passenbsten war zu dieser Beobachtung über die Wirksamkeit diefer Gabe, Große und Form, gerade meine gegenwartige Kranke, in= dem ich bei ihr mich ganz auf die Aussage verlassen konnte, indem sie gewiß kein Wort zu viel, was sie nicht auch wirklich an sich beobachtet hatte, angeben wurde. Hochst interessant war mir daher die schon an demselben Tage sich zeigende Wirkung des Mittels. Den ganzen Tag über plagten sie starke Blahungen mit vermehrtem vergeblichen Drang auf den Stuhl. Abends im Bett stellten sich plotlich Athembeklemmungen mit Stohnen ein, gingen jedoch bald vorüber. Nachher schlief Patientin diese und die fol= genden Nächte ganz ruhig.

Früher hatte sie wohl an Kreuzschmerzen zu leiben, wovon sich einige Tage auch eine Spur in Form von Schwäche, als Folge ber Aufregung des Mittels, zeigte.

Der vergebliche Drang auf den Stuhl verlor sich dann bald, und die Leibesöffnung war wieder wie früher in Ordnung.

Den 31. Dezember. Gestern Abend trat bei Bleisschwere der Glieder, Schwächegefühl und schnell eintretens der sliegender Hitze und Blutwallung, der oben beschriebene nächtliche Brustkrampf ein, ging jedoch auch bald wieder vorüber. Eben so wie bei der Sepin, demerkte Patientin hie und da in den Gliedern ziehende, reißende Schmerzen.

Den 13. Januar 1830. Patientin ward, nachs dem sie sich nach 14 Tagen recht wohl befunden hatte, wohl nach einer Berkaltung, von einem hartnäckigen Katarrh befallen, gegen den ich dis zum 30. Januar Puls., Bryon., Hyose., Arsen., Nux vom. zu reichen genöthiget. war. — Arsenik shat darunter bei einem heftigen krampshaften Huspen, besonders Rachts und Abends beim Einschlasen und zum Aufrechtsigen nothigend, wahre Wunder.

Den 15. März. Bis jetzt befaut sich Patientin sehr wohl, und erst seit einigen Tagen melbete sich das Schwächegefühl in der Herzgrube von neuem. Ich reichte ihr daher sogleich Lycopod.  $x^{\infty}$ .

Auf dieses Mittel trat keine besondere Verschlimmes rung ein, sondern nach einigen Tagen verlor sich dieses Schwächegefühl, und kam auch niemals wieder.

Die damals Kranke befindet sich dis jetzt im August 1830 vollkommen wohl, klagt über keine Beschwerden irgend einer Art, verträgt jede Speise und jedes Getränk, kann bedeutende Wege zu Fuße zurücklegen und sich dem Bechsel der Witterung ohne Nachtheil aussetzen, und ist mit einem Wort vollkommen gesund.

Bemois. P., 20 Jahr alt, mittlerer Größe, mit bessonderer Neigung zum Fettwerden, etwas psiegmatischen Temperaments, war von Kindheit auf kränklich gewesen, wozu noch kam, daß ihre, sür sie sehr besorgte Mutter, statt allmählig auf Abhärtung bedacht zu sein, sie noch mehr verzärtelte und vor jedem Lüstchen schützte. In ihren Kinderjahren hatte sie mehrere akute Hautkrankheiten übers

Kanben, als Scharlach, Masern, Rötheln, einige Entzünsdungskrankheiten, namentlich mit lokaler Affektion der Brust. Verner österes, heftiges Rasenbluten, lang anhaltender Kastarrh mit Husten und starkem Kopsweh. Chronische Ausschläge im Gesicht, grindig, fast wie Ansprung, belästigten Patientin schon in den frühesten Lebensjahren, so wie in den späteren verschiedenartige Flechten an den Armen und an den Theilen ihres Körpers.

Gegen alle diese Uebel wurden fast beständig Medika= mente nach ben Regeln ber alten Schule angewendet, und baburch die einzelnen Formen des im Körper ruhenden Siechthums zwar beseitiget, aber nur um sich in anderer Gestalt von neuem zu offenbaren, bie Wurzel, das psori= sche Miasma, welches sich schon zeitig bei ber Kranken, durch seine eigenthumlichen Symptomen zu erkennen gab, ward nicht getilgt, wucherte fort, und zog ben Drganis= mus in immer tieferes Berberben hinab. Die meisten unschuldigen Bergnügungen ihrer Geschwister und Freundinnen konnte Patientin nicht theilen, da sie fast bei jeder Gelegenheit sich verkältete, und dadurch sich nur Leiden Dabei blieb jedoch der Magen noch ziemlich gut, sie vertrug die meisten Speisen ohne Nachtheil bis zum Sahre 1827, wo plotlich die Krankheit, ohne besondere anzugebende Veranlassung, sich zu einer neuen Form, einer Art Magenkrampf, gestaltete, und baburch ber Kranken noch größere Beschwerden und sogar heftige Schmerzen zuzog.

Auch gegen dieses Symptom wurden verschiedene alloospathische Mittel von einigen Aerzten in Anwendung gesbracht, aber ohne günstigen Erfolg. Nachbem sie ein ganzes Jahr ihre neuen Leiden, neben ben gewähnlichen, ertragen

hatte, fichte Patientin am 16. Mai 1828 bei mir Rath und Hülfe, und das damals mit ihr angestollte Krankeneramen gab folgendes Wesultat.

## Arantheitsbilb.

Sie hat wenig Appetit, die meisten Genüsse verussachen ihr Beschwerden im Magen, blahende Speisen versträgt sie gar nicht. Ansallsweise, doch ohne bestimmte Zeitordnung besommt sie plötzlich einen Stich in der Herzsgrube, darun sängt es in dem Magen an heftig zu bohren und zusammen zu greisen, zieht dann deradwärts in den Unterleid und nach hinten in den Rücken, die in dem Nacken herauf, mit heftig reisenden Schmerzen, sie muß sich legen, der Schweiß, zum Abeil kalt, bricht über den ganzen Körper aus, es wird ihr übel, brecherlich. Bald darauf kommt Erbrechen, ansangs, der zuletzt genossenen Speisen, dann Wasser und Schleim. Alles was sie erbricht ist sauer, sie erbricht sich 5—6 Mal, zuletzt kommt bloß leeres Würgen, sie muß ganz ruhig liegen; wenn sie sich aufrichtet, kommt es von neuem heftiger.

Der Anfall dauert gewöhnlich 24 Stunden, mit kleis nen freien Zwischenraumen.

Nachher ist sie ungemein schwach und angegriffen, schläft sehr fest barauf und klagt noch die zwei solgenden Tage über Zerschlagenheit im Rücken.

Heftigen Husten, mit Auswurf begleitet, hat sie seit vielen Jahren, ganz verläßt er sie niemals, er kommt bes sonders früh, und erscheint nach jeder Etkältung hestiger, weshalb sie sich den Hals sehr wahm halten muß. Weim Husten krabbelt es im Paise, und schwerzt wie roh und aufgeschunden.

Große Neigung zu Verkältungen, jebes Luftchen scha= bet ihr.

Das Monatliche ift gehörig in Otonung.

Nachts schläft sie gut, ist aber früh gewöhnlich müber als Abends.

Aus der Anamnesis ging nun deutlich hervor, daß der ganzen Krankheit, nicht nur dieser Form von Magenstramps und Husten, sondern auch den frühern Krankheitssformen, an denen Patientin dsters zu leiden hatte, das chronische Siechthum der Psoca zum Srunde liege.

Aber leider war der zweite Theil der chronischen Krants beiten von Hahnemann noch nicht im Buchhandel ersschienen, weshalb die Kur nicht ganz antipsorisch eingerichstet werden konnte. Doch reichte ich der Kranken zunächst einen Tropsen Spiritus vini sulphuratus, bei Anordnung einer zweckmäßigen Dist nach hombopathischen Grundsäßen. Sie nahm das Mittel den 16. Mai früh nüchtern.

## Beobachtung.

Den 29. Mai. Bis vor einigen Tagen ging alles gut, sie bemerkte auch keine besondere Wirkung des Mittels, setzte sich da aber einer Verkältung aus, worauf sogleich der Husten heftiger erschien. Ich sah mich genothigt, wegen des katarrhalischen Zustandes Nux vom. vm. zu geben.

Den 4. Juni. Der Katarrh ist vermindert, es ist bis jetzt noch kein Anfall von Magenschmerz gekommen.

Den 22. Juni. Es geht der Kranken recht gut, sie bekommt bloß bisweilen ein Sesthl im Magen, als

wollte ber Krampf ansbrechen, was jedoch bald vorüberzgeht. Nach Tische treibt es ihr den Leib sehr auf, besons ders in der Regio epigastrica. Nachmittags hat sie östera Geschmack nach dem Genossenen. — Da Nux vom nun ausgewirft hatte, reichte ich der Kranken Pulsat. 1v., den solgenden Tag früh nüchtern zu nehmen.

Den 10. Juli. Gestern trat unewartet ein heftiger Krampsanfall ein, und hielt den ganzen Zag über an, bei hestig bohrerrdem Schmerz im Magen, saurem und Speiseers biechen, wobei alles Erbrochene eine rosenrothe Farbe hatte. Ich gab der sehr leidenden Kranken Abends nochmals Nux vom. x., woraus jedoch, anstatt baldiger Minderung der. Schmerzen, die Nacht eine bedeutende Verschlimmerung eintrat, mit hestigem Brennen in dem Unterleib, Stechen in der rechten Seite, Andrang des Blutes nach dem Kops, starker Sesichtsröthe; sie glüht fast im Gesicht. — Aengstelichteit und Unruhe im ganzen Körper. — Ich sah mich genöthigt, da der Puls auch sehr schnell und voll war, und auch früher, bei ähnlichen Ansällen, entzündliche Zusstände sich entwickelt hatten, heute Vormittags Aconit. vi. zu reichen.

Den 11. Juli. Die Kranke hat seit dem Einnehmen sich ruhig verhalten, auch einige Stunden geschlafen, der Schmerz im Magen ist verschwunden, das Seitenstehen und die Wallung des Blutes mit der enormen Gesichtsrothe sind gemindert, der Puls weicher, weniger best schleunigt, das Semuth gelassen, ruhig.

Den 12. Juli. Das Seitenstechen hat ganz aufs gehört, sie hat gut geschlasen, ist wieder munter und hat Ippetit zum Essen. Den 21. Inlie Rachbem ich nun in dem Besitz der Antipsorika gekommen war, gab ich der Kranken, als das zunächst passendste Mittel, Graphit x<sup>100</sup>., den nächsten Tag früh nüchtern zu nehmen.

Den 4. August. Patientin besindet sich sehr wohl und hat keine besonderen Wirkungen des Mittels beobachztet. Als sie aber dieser Tage frische Bohnen als Gemüse gegessen hatte, was sie sich früher, ohne die Gesahr einem heftigen Krampfanfall zu bekommen, niemals wagen durste, desam sie Erdrechen, mußte alles Genossene von sich geben, doch ganz ohne die gewöhnlichen Schmerzen, mit nachsolz gendem Wohlbesinden. Der Husten aber sängt an hestiger und stärker zu werden.

Den 17. August. Sie muß noch viel husten, hat früh stärkeren Auswurf, und beklagt sich über einen saben, schlechten Geschmack im Munde.

Den 28. August. Der Husten hat fast ganz nachs gelassen, der bose Geschmack sich verloren, und ihr ganzes Besinden gegen früher um vieles gewonnen.

Den 2. September. Nachdem Graphit gegen 50 Tage gewirkt hatte, hielt ich es für nothig, ein neues, nun zunächst passendes Mittel anzuwenden, und reichte als ein solches Calcarea carbon. x<sup>200</sup>. Als sie mich darauf den 19. d. M. besuchte, berichtete sie, daß sie sich im Ganzen wohl fühle, dis auf eine Art Drehen in der Magentgegend, welches Abends, sobald sie sich ins Bette gelegt habe und früh gleich nach dem Ausstehen, erscheine, und schon 14 Tage lang anhalte. Einige Zeit nachher giebt es einem Ton im Leib, und der Schmerz hort zugleich mit auf. Einige Mal bekam sie einen Ansall von Schwindel mit Eingenommenheit des Kopses, besonders über den Augen, bsterem Niesen und Spannungen im Nacken, besonders nach jeder Arbeit. Dabei hat sie Appetit, aber bei dem Essen, oder auch Nachts im Bett, wird ihr plöglich heiß, wir auskeigende Hitz. Die Stuhlausleerungen sind abs wechselnd durchfällig.

Den 23. September. In der vergangenen Nacht kam ein Ansall von Magenkramps, ein Bohren, Schneiden und Zusammenziehen in der regio epigastrica zum Ausbruch, und tepetirte heute Abend mit noch größerer Stärke, es zog ihr auch gleichsam die Brust zusammen, mit Athembekkemmung. Ansangs erbrach sie alle genossenen Speisen mit samem Geschmack, — nachher galligten Schleim. — Bei dem heutigen Ansall war die enorme Gesichtsglut nicht so aussällig. Den 24: Die solgende Nacht schlief Patientin ruhig und erholte sich darauf sehr schleunig.

Den 18. Oktobet. Bis jetzt ists im Ganzen recht gut gegangen und sie bemerkt, wenn sie wenig und blos ganz leicht verdauliche Speisen zu sich nimmt, nichts als gegen Abend eine Art von Winden im Magen.

Die Kalkerde hatte nun, nach meiner Einsicht, nach Berlauf von 46 Tagen ausgewirkt, ber Anfall am 23. September, mit den in den Tagen zuvor ihm vorausgehenden und gleichsam bazu vorbereitenden Symptomen, war offenbat primäre Wirkung des Mitztels auf den Organismus, auf welche denn die Heilwirkung solgte, und ich war nun berechtigt, ein neues Mittel, und zwar Lycopodium, zu reichen, wovon Patientin am 19. Okt. strip alle X. Bb. I. Het.

voe einiger Zeit mit der 80. Verdunnung befeuchtet worden waren, einzunehmen bekam.

Den 17. November. Patientin befindet sich fortwährend sehr wohl, fängt an verschiedene Gemüse, die sie früher, ausgenommen Kartosseln, alle meiden mußte, ohne den geringsten Nachtheil zu essen, blos Abends wenn sie sich gelegt hat, verspürt sie ein gelindes Nagen in dec Magengegend, fast wie Heißhunger.

Pas seit einiger Zeit auffallende Magerwerden ihres Körpers, indem sie früher mehr aufgedunsen, schwammigt und dick war, nimmt ab, sie wird wieder stärker, aber kernigster, und sühlt sich im Sanzen kräftiger als ehedem in der von Krampsbeschwerden freien Zeit, kann sich auch mehr dem Wechsel der Witterung aussetzen, ohne die Sesahr, sich sogleich dabei zu verkälten, und Husten zu bekommen.

Merkwurdig war mir, daß ohne vorgängige Verschlims merung oder Aufregung des alten Uedels, das gereichte Heils mittel doch so vorsheilhaft auf den kranken Körper einges wirkt hatte, ein Zeichen daß es sehr passend, aber die Gabe nicht zu stark gewesen war.

Den 3. Dezember. Dhngefahr seit 8 bis 10 Aasgen bemerkte Patientin eine Verminderung ihrer Esslust, und alle Abende, so bald sie ins Bett kommt, eine Art Winden, welches aus dem Unterleid herauf zum Magen steigt, wie Blahungen, disweilen mit hördarem Kollern verzbunden, aber kurz dauernd. An einzelnen Tagen stellt sich Kopfschmerz ein, Druck über den Augen in der Stirn, daß sie die Augenlider nicht gut öffnen kann. Von dem sonst so gewöhnlichen Husten zeigt sich blos in einzelnen Nächten eine geringe Spur.

Silicea.

Den 17. Dezember. Das Winden im Magen hat sich ganz verloren, der Appetit ist besser.

Den 22. Dezember. Seit einigen Tagen hat Patientin einen heftigen Schnupfen bekommen, doch ohne Husten, wie es sonst gewöhnlich war.

An mehreren Stellen bes Körpers und namentlich am Anie und den Fingern, bemerkt sie einen erhabnen, hestig judenden, nach dem Krazen aber brennenden Ausschlag, sast wie von Nesseln, ein Zufall der sich in früherer Zeit auch bisweilen einfand, jetzt aber wohl mehr als eine Aufztegung durch Kieselerde anzusehen ist, zumal da dieses Erzauthem sich balb wieder verlor.

Den 21. Januar 1829. Allgemeines Wohlsein erfreute das Middhen fortwährend bis zum Januar; wo sie wieder ansing bisweilen Abends das schon früher beschriesdene Winden in der Gegend des Oberdauches, dessen Ursäschen sie felbst in Blähungen sucht, zu bemerken. Kann sie zegen Abend noch eines Studlgangs sich entledigen, so kommt das Winden nicht zum Ausbruch. Seit zwei Tazgen bekommt sie Nachmittags einen besondern Druck im Masgen mit vielem und hestigem Gähnen verdunden. Der Appetit ist gleichfalls schlechter. Bisweilen sindet sich aufsseigende Hite, namentlich früh deim Anziehen. Uedrigens ist sie völlig wohl, verkältet sich nicht so leicht und bemerkt deine Spux von Husten. Meiner Ansicht nach war Cardo undas zuswal zuswo. gegenwärtig am passendsten, welches-Mittel sie dann auch am 22. Januar früh nüchtern einnahm.

Den 2. Februar. Der oben beschriebene Druck im Magen mit Gahnen und Appetitlosigkeit dauerte nach dem Einnehmen der Thierkohle noch mehrere Tage im verstärks tem Grade sort, ließ aber dann nach und Essen und Trinsten schmeckt jest wieder gut.

Den 19. Februar. Seit einigen Tagen zeigt sich bei übrigem Wohlbesinden ein grieseligter Ausschlag im Gesicht, und wegen vielen Weinens bei einer Krankheit ihrer Mutter, bedeutend geschwollene Augenlider, mit brennendem und beißendem Schmerz an denselben.

Offenbar war der Ausschlag, so wie die Geschwulst der Augenlider Wirkung dieses Mittels, wie auch die von Hahnemann aufgesührten Symptomen nachweisen, westhalb ich nichts Arzneiliches anordnete, sondern blos die Ausgen mit lauer Milch waschen ließ. Jum Beweise, daß diese schwerzhafte Geschwulst nicht blos das Weinen zur Ursach hatte, dient, daß in den nächsten Tagen, dei fortgesetztem Weinen, das Uebel sich mit dem Gesichtsausschlag ganz verlor.

Nichts wirkt, wie jedem Arzt bekannt ist, nachtheiliger auf einen kranken Organismus, als heftige beprimirende Gemuthsbewegungen, besonders aber, wie der homdopazthische Arzt aus Ersahrung weiß, auf psorisch Kranke. Es konnte daher sast keinen größeren Ariumps sür die Homdopapathie geben, als daß Patientin, durch eingetretene heftige, ihren Geist erschätternde, traurige Gemuthsbewegungen, hersvorgebracht durch den Tod ihrer früher kerngesunden, jeht plöhlich bei der allsopathischen Behandlung eines, sonst geschickten und ersahrnen Arztes an den Folgen eines Rezbenssieders hinweggerafften Mutter, auch nicht die geringsten

nachtheiligen Folgen in Bezug auf ihre Gesundheit erlitt. Richt nur das Publikum, sondern ich selbst trug dabei nicht geringes Bedenken, genoß aber bei dem günstigen Ausgang um so größere Freude.

Bur Borsorge aber reichte ich meiner Patientin am' 24. Februar, als am Tobestage ihrer geliebten Mutter, 1v°. Ignatia.

Den 9. März. Trot ber erlittenen Gemüthsbeswegungen ist es fortbauernd gut gegangen. Sie kann über kein Unwohlsein klagen, als daß ihr vegetabilische Speisen einige Blähungsaustreibungen verursachen, und daß sie früh bisweilen einen bittern Geschmack im Munde beobachtet.

Ich hielt es jetzt für die passendste Zeit der Kranken ein neues Mittel zu geben und wählte dazu Sepia, wovon sie am folgenden Tag früh nüchtern x<sup>0000</sup>. einnahm.

Den 20. Marz. Es haben sich keine besondern hestigen Wirkungen gezeigt, sie klagt blos über ein öfteres Gesühl von Ausblähung im Magen, besonders Abends im Bett, welches sich dann unter dem mehr erwähnten Gluckern wieder verliert.

Den 8. Mai. Wegen vorgekommener Erkältung mit nachfolgendem Katarrh reichte ich heute Nux vomic. vro.

Den 21. Mai. Der Katarrh verlor sich balb, doch blieb bis jest noch ein geringer und auch lockerer Husten zurka, bei übrigens vollkommenem Wohlsein. Da nun dieser Husten, obgleich in bedeutend geringerer Maaße als stüher, wo er jederzeit nach einem Katarrh lang und heftig anhielt, doch noch pforischen Ursprungs, und als ein Zeichen des noch nicht vollkommen im Innern getilgten Niasmas anzusehen war, mußte auch nothwendig noch mit Antipsoricis fortgefahren werden, und ich wählte bazu, als ein Mittel, welches jetzt am besten zu passen schien, Baryt, wovon Patientin am 22. Wai früh nüchtern vro. einnahm.

Den 21. Juni. Da nun bis jest ber Husten mit vermehrtem Kigel in der Luftrohre fortbauerte, mußte ich auf die nicht ganz richtige Wahl des Mittels schließen, weshalb ich mich bewogen sühlte, der Patientin am 23. Iuni früh nüchtern ein anderes Mittel, und zwar x<sup>\infty</sup>. Phosphor. zu reichen.

Den 2. Oktober. Die ersten 14 Tage wirkte bas letzt gereichte Mittel burch Verschlimmerung bes Kitzels im Halse und hestigern Husten, sichtbar auf ten Körper ein, jedoch mit dann nachfolgender bedeutender Besserung. Der Husten verlor sich gänzlich, der Magen vertrug Obst und fast alle Gemüse, die im täglichen Leben vorkommen, ohne besondere Auswahl. — Alle Funktionen des Körpers waren, — wie auch jederzeit während der ganzen Behandlung die Menstruation, in bester Ordnung. Das Mädchen des trachtete sich, bei dem Gesühl innerer Körperkraft, als vollskommen gesund, vertrug auch jede Strapaze ohne Nachtheil.

Aber demohnerachtet schlummerte noch immer ein Rest der Psora, der sich in den letzten Tagen des Septembers auf den zu reichlichen Genuß von Pslaumen verschiedener Art, und Heidelbeeren, durch schmerzhaftem Druck im Masgen, ja zuletzt noch als Krampsschmerz nach Art wie seins her, doch in schwächerem Grade, zu erkennen gab.

Ich reichte daher, sobald ich davon benachrichtigt wors ben, am 2. Oktober früh nüchtern Carbo vegetab. 1v.; dars auf ward alles wieder ruhig ohne besondere heftige Nebens wirkungen, bis zum 24. Oktober, wo ich folgende schriftliche Rachricht bekam:

bemerke ich einen fast unbemerkbaren Anlaß von Krampf im Magen, und die letzte Nacht außerte er sich auf eine rounderbare Art. Schon Abends waren meine Arme, als batte ich etwas Schweres gehoben, in der Nacht hatte ich einen mehr stechenden Schweres, besonders im Rücken und zwischen den Schwltern, so daß ich bei jedesmaligem Athemsholen noch mehr davon sühlte. Sigentlich im Magen war es nicht, doch war's auch Kramps. Wenn ich die Arme herunter hängen ließ, hatte ich darin sast dasse licht Gefühl, auch heute sühlte ich noch etwas, doch lange nicht zu stark.

— Dabei habe ich keinen Appetit."

Was sollte ich nun von diesem Zufall halten? Prismare Wirtung der Kohle nach Verlauf von 22 Tagen konnte es nicht sein, da früher noch keine zu bemerken geswesen waren, es mußte also ebenfalls noch ein Krankheitss Rest sein,\*) der ein anderes Mittel verlangte.

Die Calcarea, obgleich ich sie schon früher einmal ans gewendet, schien mir jetzt am meisten zu passen, weshalb ich auch sogleich den 25. früh nüchtern  $\mathbf{x}^{\infty}$ . von dem Mittel reichte.

Den 6. November. Sie beobachtete verschiedene Symptome als: Verschlimmerung, seit der Einnahme des Mittels, die ich leider in meinem Journal nicht namentlich aufgeführt habe.

<sup>\*)</sup> Ich wage es nicht zu entscheiben, ob die Holzkohle vielleicht ans fangs blos palliativ wirkte, und nun in Folge bessen die Krankspeit von neuem auftrat.

Beim Husten krabbelt es im Palfe, und schwerzt wie roh und aufgeschunden.

Große Neigung: zu Berkättungen, jebes Luftchen scha= bet ihr.

Das Monatliche ift gehörig in Othnung.

Nachts schläft sie gut, ist aber früh gewöhnlich müber als Abends.

Aus der Anamnesis ging nun deutlich hervor, daß der ganzen Krankheit, nicht nur dieser Form von Magenstrampf und Husten, sondern auch den frühern Krankheitssformen, an denen Patientin ofters zu leiden hatte, das chronische Siechthum der Psota zum Grunde liege.

Aber leider war der zweite Theil der chronischen Kranks heiten von Hahnemann noch nicht im Buchhandel ersschienen, weshalb die Kur nicht ganz antipsorisch eingerichtet werden konnte. Doch reichte ich der Kranken zunächst einen Tropsen Spiritus vini sulphuratus, bei Anordnung einer zweckmäßigen Diet nach homoopathischen Grundsähen. Sie nahm das Mittel den 16. Mai früh nüchtern.

## Beobachtung.

Den 29. Mai. Bis vor einigen Tagen ging alles gut, sie bemerkte auch keine besondere Wirkung des Mittels, setzte sich da aber einer Verkaltung aus, worauf sogleich der Husten heftiger erschien. Ich sah mich genothigt, wegen des katarrhalischen Zustandes Nux vom. vm. zu geben.

Den 4. Juni. Der Katarrh ist vermindert, es ist bis jett noch kein Anfall von Magenschmerz gekommen.

Den 22. Juni. Es geht der Kranken recht gut, sie bekommt bloß bisweilen ein Sesthl im Magen, als

wollte der Krampf ausbrechen, was jedoch bald vorübers geht. Nach Tische treibt es ihr den Leib sehr auf, besons ders in der Regio epigastrica. Nachmittags hat sie östers Geschmack nach dem Genossenen. — Da Nux vom nun ausgewirkt hatte, reichte ich der Kranken Pulsat. 1v., den solgenden Tag früh nüchtern zu nehmen.

Den 10. Juli. Gestern trat unewartet ein heftiger Krampfanfall ein, und hielt den ganzen Zag über an, bei hestig bohrendem Schmerz im Magen, saurem und Speiseers brechen, wobei alles Erbrochene eine rosenrothe Farbe hatte. Ich gab der sehr leidenden Kranken Abends nochmals Nux vom. x., worauf jedoch, anstatt baldiger Minderung der. Schmerzen, die Nacht eine bedeutende Verschlimmerung eintrat, mit hestigem Brennen in dem Unterleib, Stechen in der rechten Seite, Andrang des Blutes nach dem Kopf, starker Gesichtsrothe; sie glüht sast im Gesicht. — Aengstlichkeit und Unruhe im ganzen Körper. — Ich sah mich genothigt, da der Puls auch sehr schnell und voll war, und auch früher, bei ähnlichen Ansällen, entzündliche Zusstände sich entwickelt hatten, heute Vormittags Aconst. vz. zu reichen.

Den 11. Juli. Die Kranke hat seit dem Einnehmen sich ruhig verhalten, auch einige Stunden geschlasen, der Schmerz im Magen ist verschwunden, das Seitensteden und die Wallung des Blutes mit der enormen Sessichtsebthe sind gemindert, der Puls weicher, weniger des schleunigt, das Semuth gelassen, ruhig.

Den 12. Juli. Das Geitenstechen het ganz aufs gehört, sie hat gut geschlasen, ist wieder munter und hat Appetit zum Essen.

Den 21. Inli. Rachdem ich nun in dem Bests der Antipsorika gekommen war, gab ich der Kranken, als das zunächst passendste Mittel, Graphit x<sup>00</sup>., den nächstent Zag früh nüchtern zu nehmen.

Den 4. August. Patientin besindet sich sehr wohl und hat keine besonderen Wirkungen des Mittels beobachztet. Als sie aber dieser Tage frische Bohnen als Gemüse gegessen hatte, was sie sich früher, ohne die Gesahr einem hestigen Krampfanfall zu bekommen, niemals wagen durste, bekam sie Erbrechen, mußte alles Genossene von sich geben, doch ganz ohne die gewöhnlichen Schmerzen, mit nachfolzgendem Wohlbesinden. Der Husten aber sängt an hestiger und stärker zu werden.

Den 17. August. Sie muß noch viel husten, hat stüh stärkeren Auswurf, und beklagt sich über einen saben, schlechten Geschmack im Munde.

Den 28. August. Der Husten hat fast ganz nachs gelassen, der bose Geschmack sich verloren, und ihr ganzes Besinden gegen früher um vieles gewonnen.

Den 2. September. Nachdem Graphit gegen 50 Tage gewirkt hatte, hielt ich es für nothig, ein neues, nun zunächst passendes Mittel anzuwenden, und reichte als ein solches Calcarea cardon. x<sup>coo</sup>. Als sie mich darauf den 19. d. M. besuchte, berichtete sie, daß sie sich im Sanzen wohl fühle, dis auf eine Art Drehen in der Magengegend, welches Abends, sobald sie sich ins Bette gelegt habe und früh gleich nach dem Aufstehen, erscheine, und schon 14 Tage lang anhalte. Einige Zeit nachher giedt es einen Ton im Leib, und der Schnerz hort zugleich mit auf. Einige Mal bekam sie einen Ansall von Schwindel mit

Eins

Singenommenheit des Ropfes, besonders über ben Augen. isterem Niesen und Spannungen im Nacken, besonders nach jedet Arbeit. Dabei hat sie Appetit, aber bei bem Essen, ober auch Nachts im Bett, wird ihr ploglich heiß, wie aufsteigende Hige. Die Stuhlausleerungen sind abs wechselnd burchfällig.

Den 23. September. In der vergangenen Nacht tam ein Anfall von Magentrampf, ein Bohren, Schneiben und Zusammenziehen in der regio epigastrica zum Ausbruch, und repetirte heute Abend mit noch größerer Starke, es zog ihr auch gleichsam die Brust zusammen, mit Athembeklems Anfangs erbrach sie alle genossenen Speisen mit mung. saurem Geschmack, — nachher galligten Schleim. — Bei bem heutigen Anfall war die enorme Gesichtsglut nicht so auffällig. Den 24: Die folgende Nacht schlief Patientin rubig und erholte sich barauf sehr schleunig.

Den 18. Oktobet. Bis jest ifts im Ganzen recht gut gegangen und sie bemerkt, wenn sie wenig und blos ganz leicht verdauliche Speisen zu sich nimmt, nichts als gegen Abend eine Art von Winden im Magen.

Kalkerbe hatte nun, nach meiner Einsicht, nach Verlauf von 46 Tagen ausgewirkt, ber Anfall 23. September, mit den in ben Tagen zuvor am ihm vorausgehenden und gleichsam dazu vorbereitenben Somptomen, wat offenbat primare Wirkung bes Mit= tels auf ben Organismus, auf welche benn die Beilwirkung folgte, und ich war nun berechtigt, ein neues Mittel, und zwar Lycopobium, zu reichen, wovon Patientin am 19. Okt. früh nüchtern 3 Mohnsaamengroße Streukugelchen, Die Archiv X. Bd, I. Hft. 10

voe einiger Zeit mit der 30. Verdünnung befeuchtet worden waren, einzunehmen bekam.

Den 17. November. Patientin befindet sich fortwährend sehr wohl, fängt an verschiedene Gemüse, die sie früher, ausgenommen Kartosseln, alle meiden mußte, ohne den geringsten Nachtheil zu essen, blos Abends wenn sie sich gelegt hat, verspürt sie ein gelindes Nagen in dec Magengegend, fast wie Heißhunger.

Pas seit einiger Zeit auffallende Magerwerden ihres Körpers, indem sie früher mehr ausgedunsen, schwammigt und dick war, nimmt ab, sie wird wieder stärker, aber kernigeter, und sühlt sich im Ganzen kräftiger als ehedem in der von Krampsbeschwerden freien Zeit, kann sich auch mehr dem Wechsel der Witterung aussetzen, ohne die Gesahr, sich sogleich dabei zu verkälten, und Husten zu bekommen.

Merkwurdig war mir, daß ohne vorgängige Verschlims merung oder Aufregung des alten Uebels, das gereichte Heils mittel- doch so vortheilhaft auf den kranken Körper einges wirkt hatte, ein Zeichen daß es sehr passend, aber die Gabe nicht zu stark gewesen war.

Den 3. Dezember. Ohngefähr seit 8 bis 10 Aasgen bemerkte Patientin eine Verminderung ihrer Eßlust, und alle Abende, so bald sie ins Bett kommt, eine Art Winden, welches aus dem Unterleid herauf zum Magen steigt, wie Blahungen, disweilen mit hörbarem Kollern vers bunden, aber kurz dauernd. An einzelnen Tagen stellt sich Kopsschmerz ein, Druck über den Augen in der Stirn, daß sie die Augenlider nicht gut öffnen kann. Von dem sonst so gewöhnlichen Husten zeigt sich blos in einzelnen Rächten eine geringe Spur.

Sie nahm nun den 5. Dezember früh nüchtern x<sup>00</sup> Kilides.

Den 17. Dezember. Das Winden im Magen hat sich ganz verloren, der Appetit ist besser.

Den 22. Dezember. Seit einigen Tagen hat Patientin einen heftigen Schnupfen bekommen, doch ohne Husten, wie es sonst gewöhnlich war.

An mehreren Stellen des Körpers und namentlich am Knie und den Fingern, bemerkt sie einen erhabnen, heftig juckenden, nach dem Krazen aber brennenden Ausschlag, fast wie von Nesseln, ein Zufall der sich in früherer Zeit auch disweilen einfand, jetzt aber wohl mehr als eine Aufzregung durch Kieselerde anzusehen ist, zumal da dieses Ersanthem sich balb wieder verlor.

Den 21. Januar 1829. Allgemeines Wohlsein erfreute das Möchen fortwährend bis zum Januar; wo sie wieder ansing disweilen Abends das schon früher deschriezdene Winden in der Gegend des Oberdauches, dessen Ursäschen sie seihft in Blähungen sucht, zu demerken. Kann sie gegen Abend noch eines Stuhlgangs sich entledigen, so kommt das Winden nicht zum Ausbruch. Seit zwei Tasgen bekommt sie Rachmittags einen besondern Druck im Masgen mit vielem und hestigem Sähnen verdunden. Der Appetit ist gleichsalls schlechter. Bisweilen sindet sich aufsseigende Site, namentlich früh deim Anziehen. Uedergens ist sie völlig wohl, verkältet sich nicht so leicht und bemerkt keine Spur von Husten. Meiner Ansicht nach war Cardo unimal ross, gegenwärtig am passendsten, welches Mittel sie dann auch am 22. Januar früh nüchtern einnahm.

Den 2. Februar. Der oben beschriebene Druck im Magen mit Gahnen und Appetitlosigkeit dauerte nach dem Einnehmen der Thierkohle noch mehrere Tage im verstärk= tem Grade fort, ließ aber dann nach und Essen und Trin= ken schmeckt jetzt wieder gut.

Den 19. Februar. Seit einigen Tagen zeigt sich bei übrigem Wohlbefinden ein grieseligter Ausschlag im Gesicht, und wegen vielen Weinens bei einer Krankheit ihrer Mutter, bedeutend geschwollene Augenlider, mit brennendem und beißendem Schmerz an denselben.

Offenbar war der Ansschlag, so wie die Geschwulst der Augenlider Wirkung dieses Mittels, wie auch die von Hahnemann aufgesührten Symptomen nachweisen, west halb ich nichts Arzneiliches anordnete, sondern blos die Ausgen mit lauer Milch waschen ließ. Zum Beweise, daß diese schwerzhafte Geschwulst nicht blos das Weinen zur Ursach hatte, dient, daß in den nächsten Tagen, dei fortgesetztem Weinen, das Uebel sich mit dem Gesichtsausschlag ganz verlor.

Nichts wirkt, wie jedem Arzt bekannt ist, nachtheiliger auf einen kranken Organismus, als heftige beprimirende Gemüthsbewegungen, besonders aber, wie der homdopasthische Arzt aus Ersahrung weiß, auf psorisch Kranke. Es konnte daher sask keinen größeren Ariumps für die Homdopapathie geben, als daß Patientin, durch eingetretene heftige, ihren Geist erschütternde, traurige Gemüthsbewegungen, hervorgebracht durch den Aod ihrer früher kerngesunden, jetzt plöhlich bei der allsopathischen Behandlung eines, sonst gesichischen und ersahrnen Arztes an den Folgen eines Neesbenssers hinweggerafften Mutter, auch nicht die geringsten vensieders hinweggerafften Mutter, auch nicht die geringsten

nachtheiligen Folgen in Bezug auf ihre Gesundheit erlitt. Richt nur das Publikum, sondern ich selbst trug dabei nicht geringes Bedenken, genoß aber bei dem günstigen Ausgang um so größere Freude.

Bur Vorsorge aber reichte ich meiner Patientin am' 24. Februar, als am Todestage ihrer geliebten Mutter, 1vo. Ignatia.

Den 9. Marz. Trot der erlittenen Gemüthsbeswegungen ist es fortdauernd gut gegangen. Sie kann über kein Unwohlsein klagen, als daß ihr vegetabilische Speisen einige Blähungsaustreibungen verursachen, und daß sie früh bisweilen einen bittern Geschmack im Munde beobachtet.

Ich hielt es jetzt für die passendste Zeit der Kranken ein neues Mittel zu geben und wählte bazu Sepin, wovon sie am folgenden Tag früh nüchtern x<sup>0000</sup>. einnahm.

Den 20. Marz. Es haben sich keine besondern hestigen Wirkungen gezeigt, sie klagt blos über ein österes Gesühl von Ausblähung im Magen, besonders Abends im Bett, welches sich dann unter dem mehr erwähnten Gluckern wieder verliert.

Den 8. Mai. Wegen vorgekommener Erkältung mit nachfolgenbem Katarrh reichte ich heute Nux vomic. vro.

Den 21. Mai. Der Katarrh verlor sich bald, boch blieb bis jetzt noch ein geringer und auch lockerer Husten zurück, bei übrigens vollkommenem Wohlsein. Da nun diesser Husten, obgleich in bedeutend geringerer Maaße als früher, wo er jederzeit nach einem Katarrh lang und hestig anhielt, doch noch psorischen Ursprungs, und als ein Zeischen des noch nicht vollkommen im Innern getilgten Niassmas anzusehen war, mußte auch nothwendig noch mit

Antipsoricis fortgefahren werben, und ich wählte bazu, als ein Mittel, welches jetzt am besten zu passen schien, Baryt, wovon Patientin am 22. Mai früh nüchtern vi<sup>cco</sup>. einnahm.

Den 21. Juni. Da nun bis jest ber Husten mit vermehrtem Kigel in der Luströhre fortbauerte, mußte ich auf die nicht ganz richtige Wahl des Mittels schließen, weshalb ich mich bewogen sühlte, der Patientin am 23. Juni früh nüchtern ein anderes Mittel, und zwar x<sup>\infty</sup>. Phosphor. zu reichen.

Den 2. Oktober. Die ersten 14 Tage wirkte bas letzt gereichte Mittel burch Verschlimmerung des Kitzels im Halse und hestigern Husten, sichtbar auf den Körper ein, jedoch mit dann nachfolgender bedeutender Besserung. Der Husten verlor sich gänzlich, der Magen vertrug Obst und fast alle Gemüse, die im täglichen Leben vorkommen, ohne besondere Auswahl. — Alle Funktionen des Körpers waren, — wie auch jederzeit während der ganzen Behandlung die Menstruation, in bester Ordnung. Das Mädchen bestrachtete sich, bei dem Gesühl innerer Körperkraft, als vollskommen gesund, vertrug auch jede Strapaze ohne Nachtheil.

Aber demohnerachtet schlummerte noch immer ein Rest der Psora, der sich in den letzten Tagen des Septembers auf den zu reichlichen Genuß von Pslaumen verschiedener Art, und Heidelbeeren, durch schmerzhaftem Druck im Masgen, ja zuletzt noch als Krampsschmerz nach Art wie seüs her, doch in schwächerem Grade, zu erkennen gab.

Ich reichte baher, sobald ich bavon benachrichtigt wors ben, am 2. Oktober früh nüchtern Carbo vegetab. 1v.; bars auf ward alles wieder ruhig ohne besondere heftige Nebens wirkungen, bis zum 24. Oktober, wo ich folgende schriftliche Rachricht bekam:

"Gestern und heute ist mir nicht ganz wohl, gestern bemerke ich einen fast unbemerkbaren Anlaß von Krampf im Magen, und die letzte Nacht außerte er sich auf eine wunderbare Art. Schon Abends waren meine Arme, als hatte ich etwas Schweres gehoben, in der Nacht hatte ich einen mehr stechenden Schmerz, besonders im Rucken und zwischen ben Schultern, so baß ich bei jedesmaligem Athem= holen noch mehr bavon fühlte. Eigentlich im Magen war es nicht, doch war's auch Krampf. Wenn ich die Urme berunter hangen ließ, hatte ich barin fast basselbe Gefühl, auch heute fühlte ich noch etwas, doch lange nicht zu stark.

— Dabei habe ich keinen Appetit."

Bas follte ich nun von diesem Zufall halten? Pri= mare Wirkung der Kohle nach Verlauf von 22 Tagen konnte es nicht sein, da früher noch keine zu bemerken ge= wesen waren, es mußte also ebenfalls noch ein Krankheits Rest sein,\*) ber ein anderes Mittel verlangte.

Die Calcarea, obgleich ich sie schon früher einmal ans gewendet, fchien mir jett am meisten zu passen, weshalb ich auch sogleich ben 25. früh nüchtern x00. von bem Mittel reichte.

Den 6. Rovember. Sie beobachtete verschiebene Symptome als: Verschlimmerung, seit der Einnahme des Mittels, die ich leider in meinem Journal nicht namentlich aufgeführt habe.

<sup>\*)</sup> Ich mage es nicht zu entscheiben, ob die Holzkohle vielleicht ans fange blos palliativ wirkte, und nun in Folge beffen bie Krankbeit von neuem auftrat.

Den 8. November. Heute kam plotzlich wieber ein heftiger Anfall von Magenschmerz mit Brechwürgen zum Aussbruch. In so fern war er verschieben von den früheren, daß das Bohren in der Herzgrube ganz sehlte, statt dessen sich mehr ein Stechen zeigte, und daß die gesammten Schmerzen und Zusälle nicht sowohl, wie sonst jederzeit, in der regio epigastrica allein, sondern mehr in der hypogastrica sich offenbarten. Um diese Zusälle, die offenbar bloß Folge des Mittels wazren, zu mäßigen, ließ ich die Kranke an Spiritus nitri dulcis einigemal krästig riechen. Demohnerachtet dauerte der Ansall mehrere Stunden, doch schließ sie schon die Nacht darauf besser und erholte sich in den folgenden Lazgen sehr balb.

Den 23 November. Patientin fühlt sich vollkom= men wohl, verträgt jede Speise, setzt sich Berkältungen ohne Nachtheil aus, und sieht einer frohern Zukunft entgegen.

Noch jest in der Mitte August 1830, wie ich das schreibe, ist das Mädchen vollkommen wohl und gesund, bemerkt keine Spur mehr von ihrem alten Uebel und schont sich keinesweges mehr als jeder gesunde Mensch.

So ward boch endlich durch Ausbauer und Geduld, bei dem Gebrauch von Antipsoricis, zwar langsam, in der Zeit von  $1\frac{1}{2}$  Jahren, aber tuto et jucunde, dieses harts näckige und psorische Uebel gründlich gehoben, und das früher stets kränkliche und schwächliche Wesen gleichsam neu gedoren, und als ein gesundes kräftiges Mädchen den Ihrigen und ihren Nebenmenschen zurückgegeben, zum Ruhme der Homdopathie.

In einiger Entfernung von mir lebt eine Familie, in welcher die Töchter vorzugsweise vor den Söhnen an sozgenammten scrophuldsen Uedeln leiden, und gewöhnlich dis zur Pubertäts: Entwickelung damit zudringen. Nach dieser Beit offenbart sich das Uedel weniger, doch ganz gesund sind sie niemals zu nennen. — So ging es auch mit dem jungsken Madden, welches öfters an geschwollenen Halsdrüsen, einer dicken Lippe oder grindigen Nasenlöchern litt, wozu seiner dicken Lippe oder grindigen Nasenlöchern litt, wozu senentzündung gesellte.

Im April 1827 ward ich um Rath gefragt. Der Zustand war folgender, abwechselnd zus und abnehmend.

Das Kind ist oft sehr verdrießlich, eigensinnig, das rechte Auge im Weißen roth, es zeigen sich viele erweiterte Aeberchen, sie empsindet Hitze mit Brennen in dem Auge, die Lider sind geschwollen, gerothet, die Maidomschen Drüssen sondern viel Schleim ab, so daß das Auge früh zugestlebt ist, und ofters aufgeweicht werden muß. Dabei große Lichtscheu, das Kind kann ohne Schirm nicht in der Stude umbergehen, es sist gern in dunkeln Winkeln.

Lesen, ober weibliche Arbeiten verrichten kann sie selten.

Die Rase ist oft dick geschwollen, die Deffnungen voll Stinder, welche sich dis auf die Oberlippe herad erstrecken. Die Oberlippe selbst angelausen, dick, doch ohne Harte.

Bisweilen Drufengeschwülste am Halse.

Alle übrigen Funktionen in gehöriger Ordnung.

Die Diat war sehr gut geregelt, so daß ich keine Abanderung zu treffen nothig hatte.

In der Hoffnung eines guten Erfolgs, wie ich ihn in andern Fällen öfters beobachtet hatte, reichte ich am 18.

April 1827 bis 11. Mary 1828 folgende Mittel: Pulsat. Bellad., Bryonia, Mercur, Aurum foliat, Rhus, Ignatia, in Neinen homoopathischen Saben, abwechselnd, einzelne wiederholt.

Aber der Erfolg entsprach durchaus nicht meinen Hoss= nungen, denn zwar besserte sich der Zustand bisweilen, nas wentlich auf Aurum sol. und Mercur, das Uebel aber kehrte immer wieder ost verstärkt zurück.

Die allsopathischen Aerzte, welche die Behandlung beobachteten, spotteten berselben und sagten, sie hätten längst beken können, namentlich durch Merkurialia, was ich auch gerne glaubte, denn palliativ hätten sie gewiß verschiedene Symptome gehoben, aber zum Nachtheil des Kindes, wie die Eltern es auch bei einer größern Tochter zu beobachten Belegenheit gehabt hatten. Sowohl ich, als die der Ho-möorathie so ganz Angehörigen, wir befanden uns in nicht geringer Verlegenheit. Ich selbst namentlich sühlte, es müßten noch Mittel sehlen, um diesen tief im Organismus begründeten Fehler beseitigen zu können.

Da erschien ber erste Theil von den chronischen Kranks heiten, worin Hahnemann uns ganz neue Ersahrungen an den Tag legte. Aus allen war es deutlich zu erkennen, daß Psora dem ganzen Uedel zu Grunde liege, und daß blos durch Mittel, die tiefer als alle disherigen in den Orzganismus eingreisen, die Krankheit gehoden werden könne. Aber diese Mittel standen mir noch nicht zu Gedote, blos Sulphur und Cardo waren disher bekannt. Ich reichte daher den 11. März stores Sulphuris ½10,000 Gran und den 15. April Cardo ligni ½10,000 Gran, aber beide noch ohne besondern Ersolg.

Den 29. Juli 1828 war der Zustand noch ganz dersselbe, wie ich ihn oben vom April 1827 aufgezeichnet habe, doch mit dem Unterschied, daß durch die immerwährende entzündtiche Affektion des Auges, die Hornhaut etwas gestrübt erschien. — Als passendstes Mittel reichte ich nun den 29. Juli Graphit, aber in viel zu starker Gabe, nemslich einige Streukügelchen mit der 24. Verdünnung beseuchtet.

Die natürliche Folge ber zu großen Gabe war, daß schon den nachsten Tag nach dem Einnehmen, starke Versichlimmerung eintrat. Das Gesicht war dick, geschwollen, beiß, roth, rosenartig entzündet, das Weiße im kranken Auge stark geröthet. Dabei Fieberbewegungen, Eigensinn, Verdrießlichkeit, viel Hang zum Schlaf.

Fünf bis sechs Tage war dieser Zustand im Steigen, und nahm dann allmählig bis zum 12. August wieder ab. Bis gegen den 18. August ging es nun sehr gut, und zwar so, wie es wenigstens seit einem Jahr nicht gewesen war. Die Augenentzündung hörte auf, die Geschwulst der Rase und der Oberlippe setzte sich, die Grinder singen an abzuheilen.

Um den 20. August stellte sich ebenfalls eine geringere und mehr nur vorübergehende Verschlimmerung ein, wors auf sich der Zustand wieder besserte, doch blieb noch stets Lichtscheu und grindige geschwollene Nase.

Ich reichte am 14. September früh nüchtern x<sup>∞</sup>. Lycopod., wornach ohne vorgängige Verschlimmerung sich täglich der Zustand so weit besserte, daß Patientin Abends bei Kerzenlicht, was früher gar nicht möglich war, sich ohne Anstrengung und Nachtheil mit den Ihrigen an den Tisch seben und kleine Handarbeiten vornehmen konnte.

Sie sing nun wieber an auszugehen, was ihr gewöhnlich gelam sie nach einem eines Lages gegen Ende Schemberd bedam sie nach einem eines weiten Spaziergange eine neue geschwollen, Eiter absondernd, die Lichtschen sieher erschienen dunkler, welcher Justand erst nach einigen Lagen eines dunkler, welcher Justand erst nach siehern Grade als früher durüließ; die Verdunkeiung aber in Lonnte. Am 15. Ditober erhielt ich Nachricht von diesem Machigen aber erst siehen und schieden aber erst siehen und schieden aber erst siehe Sustand und schieden erhielt ich Nachricht von diesem Machigen aber erst das Enthand und schieden Enthändung des Auges adnahm, am 26. Oktober, früh nüchtern nahm.

Darauf entwickelten sich mehrere starke Nebenwirkunselen, sich ein anfangs kleines, rothes, hartes Siecken Baken welches bald größer werdend, in kurzem mit Geschwusser, Brennen und Stechen, den ganzen Baden einnahm, verschaften Justen der Geschwusser, dass der Geschwusser sich am folgenden Aag mit dem siederschaften Justen völligen Verschwinden. Im kranken völligen Verschwinden. Im kranken Auge Zeit gann derselbe Prozes auf der kranken Seite, doch weriger bestig, aber mit Entzündung des Auges unter den geschwinden. In kranken dese bestig, aber mit Entzündung des Auges unter den geroöhnsen Ischen Justellen und allmähliger Abnahme.

Ï

Bis Ende Dezembers ging es benn sehr But, die ents. die Lichtschen Zusäuses hatten sast ganz nachgelassen, die Nase zienlich abzeheilt.

Anfangs Jamear 1829 trat neue Berschlimmerung ein; nach der gewöhnlichen Art, doch ohne daß ich Nachricht davon erhielt, dis zum 16. d. M. Ich reichte als passenbstes Mitstel Phosphor xoo, und am 11. März Natrum cardon. 1000. aber beide Mittel ohne besondere sichtbare Einwirkung. Als ich mich nun im April selbst vom Gesannnt-Zustand personlich überzeugen konnte, erschrack ich freilich nicht wenig, als ich zwar die Entzündung des Auges, so wie die Schärse an der Nase in sehr geringem Grade antras, aber bei genauer Unterssuchung demerkte, daß das Berschwinden der Lichtscheu blos die Folge der weißlich scheinenden und dadurch verdunkelten Cornea war. Das Mädden hatte blos noch einen nebelsartigen Schein auf dem Auge und konnte keinen Gegenstand deutlich erkennen.

Fast ware mir nun der Muth gesunken, wenn ich nicht schon so manchen andern Beweis des doch endlich glückslichen Erfolgs der homdopathischen Behandlung in Erfahzrung gebracht hätte.

Kein Mittel paste nun besser als Magnesia, wovon ich ben 14. April vinco nehmen ließ. Der Erfolg glich auch wirklich einem Wunder. Ohne sichtbare hombopathische Berschlimmerung verlor sich die Entzündung des Auges sast ganz, die Seschwulst der Augenlider nahm ab, und das entstellte Sesicht des Mädchens bekam wieder das ursprüngliche Ansehen. Aber was das wichtigste von allem war, die verzumselte Hornhaut sing wieder an durchsichtiger zu werden, das Mädchen konnte wieder die meisten Segenstände, obwohl in Rebel gehüllt, unterscheiben.

Die Besserung schritt allmählich vorwärts, die Ende Rai, wo einiger Stillstand einzutreten schien, und die Wahl eines neuen Mittels nöttsig machte und zwar Acidum Nitr.  $\mathbf{x}^{\infty}$ . Auch hierauf besserten sich die noch vorhandenen Symptome allmählig mehr und mehr, so daß dis zum Ausgust die Hornhaut wieder sast ganz klar und helle dem unterssuchenden Auge sich darstellte. Das Mädchen konnte nun wieder die Schule besuchen und weibliche Arbeiten vorznehmen. Die entzündliche Geschwulk der Augenlider zeigte sich gar nicht mehr, die Nase hat ihr natürliches Ansehen, blos um den Mund herum und am Knie, zeigen sich noch einige Krusten auf der Haut, welche deim Absallen stark juden. Deshald reichte ich der Patientin den 5. August nochmals eine Sade Kalkerde, und zwar  $\mathbf{x}^{\infty}$ , worauf das Gesicht vollends abheilte, ohne nachsolgende Verschlimmerung, wie dei der ersten Anwendung.

Homdopathische Heilungen. Mitgetheilt

DOR

Dr. Giuseppe Mauro zu Reapel

(Aus dem Italienischen.)

L

Satano Delfrate, ein Knabe von 12 Jahren, von Seburt kräftig, wohlgenährt und von großer Muskelstärke, welcher von früh an durch gymnastische Uedungen geübt wurde, wurde bei seinem Ausenthalt in Marseille von einer Herzentzündung befallen, und dabei alldopathisch behandelt. Obgleich von diesem akuten Uedel befreit, schien doch von da an seine vorige Kraft bedeutend verringert, und nach mehreren Monaten zeigte sich eine Erhöhung des schwerdssörmigen Knorpels, ohne Veränderung der Farbe der darzüberliegenden Haut. Nach und nach erhoben sich auch die vier letzen wahren Ribben und das Brustbein, wobei er österes Herzklopsen sühlte, welches ihm nicht erlaubte

Arzneimittellehre fast nur von Freunden der Homdopathie, außerst selten aber von Aerzten der andern Schule gekauft und gelesen wird, was auch aus der sonst unbegreislichen Unbekanntschaft mit dem Inhalt derselben deutlich hervorgeht, welche die letztern so vielsach an den Tag legen.

De Homoeopathia Commentatio inauguralis, quam annuente amplissimo in alma studiorum universitate Jagellonica medicorum ordine scripsit Martinus Gulkowski. Cracoviae 1829. 8. ©. 58.

Diese, dem k. k. Kurator der Universität zu Krakan x. Grasen Zaluski gewidmete Inauguralschrift enthält eine ziemlich vollständige und klare Darskellung der Grundgesetze der Homdopathie, so wie der ihr eigenthümlichen Bereistungsweise der Arzneien und der Diatetik. Der Herr Bers. derselben zeigt sich mit seinem Gegenstande wohl verstraut und als Freund und Verehrer der Homdopathie. Diese Schrift dürste, neben der bekannten des Herrn Dr. Albrecht in Dresden, die einzige akademische Dissertation sein, in welcher mit Wahrheitsliebe, Sachkenntniß und Würde über die Homdopathie gesprochen wird, wodurch sie sich vor vielen andern rühmlichst auszeichnet.

Ueber die Emancipation der Homdopathie, vom Apotheker=Monopol. Ein populärer Beistrag zur Lösung der Frage: Sind die Apotheker des Publikums wegen da, oder existirt das Publikum wesen der Apotheker? in Beziehung auf bas Selbstaus=

geben homdopathisther Heilmittel burch die Aerzte. Von einem Nichtarzte. Braunschweig, im Verlags-Comtoir, 1830. 8. S. 23.

Der Inhalt bieses Schriftchens erfällt bas auf bem Titel Bersprochene auf ziemlich genügende Beise. Der Berf. entwickelt klar und lichtvoll die Gründe, welche für das Selbstdispensiren sprechen und faßt den Gegenstand vom wissenschaftlichen, staatsrechtlichen und menschlichen Standpunkte aus ins Auge. Der Gegenstand ist von so großer Wichtigkeit, daß er nicht oft und vielseitig genug beleuchtet und nicht laut und dringend genug besprochen werden kann, damit endlich einmal der Geist der Wahrheit siege über den starren Buchstaden eines so oft mißverstanzdenen und nur zu gern zu Ungunsten der Homdopathie mitgebeuteten Gesetzes. So wird denn auch diese Stimme hossentlich nicht ganz ungehört verhallen; möge sie nur die rechten Ohren und die rechten Gerzen sinden!

भूक्षेत

Kunst die Gesundheit zu erhalten und das Les ben zu verlängern. Gine Würdigung der vorz züglichsten Lebensverhältnisse des Menschen in diatetis scher Hinsicht und mit besonderer Berücksichtigung der Entdeckungen der Homdopathie, von Dr. R. G. Ch. Zartlaub. Leipz. 1831. Hartmann 8. VIII. S. 293.

Eine Eu= und Makrobiodik im achten Sinne des Worstes; jedem zu empfehlen, welcher sich unterrichten will, wie man nach den Gesehen der Natur und einer naturgemäßen

Heilkunst zu leben habe, um lang und glücklich zu leben. Um nächsten dürfte diese schähdare Schrift sich dem rühm= lichst bekannten Huselandschen Werke über denselben Segenstand anschließen. Moge sie sich eben so zahlreicher Leser erfreuen, und auf ihre Weise gleichen Ruhen stiften!

Organon (Eletmüve) à Gyógyművészségnek vagy Hahnemann Samuel, Homoeopathia-ja (Hasonszenve.) — A' negyedik jobbított és bővített kiadat után magyaritva. Pesten, Wigand Ottónál 1830. 8. 123.

Uebersehung der 4. Auslage des Organon der Heils kunst von Sam. Hahnemann ins Ungarische von einem nicht genannten Verf. Der Uebersehung ist ein kleines ungarisch seutsches Vokabularium über die in dem Werke vorkommenden Aunstausdrücke beigefügt. Reserent ist zu wenig Renner der ungarischen Sprache, um über den Werth dieser Uebersehung bestimmt urtheilen zu können, hat jedoch Grund zu glauben, daß sie einem der deutschen wie der ungarischen Sprache gleich kundigen Freund der Homdopathie zum Versassen zusächt um seine Landsleute, im Allgemeinen aber um die Kunst erworden hat. Daß sich die Homdopathie in Ungarn zahlreicher, würdiger und eifriger Freunde und Verehrer erfreut, ist allen mit ihr näher Vertrauten schon längst bekannt.

Heilung und Verhütung der Cholera morbus, von Dr. Joh. Adolph Schubert, practicirendem Arste in Leipzig. Leipzig 1830, bei C. H. Reclam. 8. VIII. ©. 47.

In bem großen Wettstreite ber arztlichen Bestrebungen, die wahre Natur und besonders die sicherste Beilmes thobe diefer fürchterlichen Krankheit, welche in der neuesten Beit selbst für Europa eine so große Bichtigkeit erlangt hat, zu erkennen und aufzusinden, konnte die Homsopathie unmöglich zurückbleiben und eine so gunftige Gelegenheit nicht umbenutt lassen, sich in doppelter Hinsicht, als ächte Helferin in so großer Noth, und als Wissenschaft zu be-Indes in der übrigen, nicht homdopathischen Arztwelt die verschiebenartigsten Ansichten über diesen Ge= genstand, so wie die verschiedenartigsten Behandlungsweis sen der Krankheit sich mit sehr ungleichem und zweideutigem Erfolge geltend zu machen suchen, wurde es allen, noch so weit zerstreueten Kennern der Homdopathie, in so fern sie durch dffentliche Berichte genaue Kunde von den eigens thumlichen Erscheinungen bieser großen Epidemie erhielten, klar, welche Arzneimittel sich vorzugsweise in berselben spezifisch hülfreich beweisen müßten, und benen es von ihnen vergonnt war, die Krankheit in der Rabe zu beos bachten und selbst zu ihrer Beseitigung beizutragen, wurde die nicht geringe Freude und Gemugthuung, was auf theo= retischem Wege, nach Anleitung ber Grundgesetze ber Homoopathie und ber Kenntniß ber wahren Krafte ber Arzneimittel, von ihnen und andern aufgefunden worden war, in ber Wirklichkeit aufs glanzenbste sich bestätigen zu sehen.

So haben es offentlich "nubwurdige Berichte, wie private freundschaftliche Me. geilungen hinreichend ausgesprochen, daß es, unter vielen andern, namentlich dem Herrn Dr. Alexander Petersen zu Vensa in Rußland, einem der eifrigssten, verständigsten und achtungswerthesten Freunde und Kenner der Homsopathie, gelungen, die von ihm in seis nem Wirkungskreise zahlreich behandelten Kranken sast durchgängig durch homsopathische Hilse zu retten, und zwar durch dieselben Wittel, welche andere homsopathische Aerzte in weitester Entsernung, nur in Folge genügender Krankbeitsbeschreibung, als die richtigen, wie aus Einem Munde bezeichnet hatten; ein Resultat, dessen sich keine der andern, auch noch so zusammengesetzen, eingreisenden und scheindar kunstreichen Kurmethoden dieser Krankheit zu erfreuen gehabt hat.

Die eigenthümlichen Ansichten der Homdopathie über die Beschaffenheit der in Rede stehenden Krankheit und die von ihr ausgesundene spezissische Heilmethode der Welt vor Augen zu legen, unternahm Herr Dr. Schubert in Leipzig die Absassung obiger Schrift, deren forgfältige Lekture Aerzten und Nichtärzten als vielsach belehrend und anziehend, sehr empsohlen werden kann.

Der verdiente Herr Verf. giebt in berselben nach einem kurzen Vorworte und Ansührung der wichtigsten Schriften über diese Krankheit, ein vollständiges Bild der früheren bösartigen, in den heißen Himmelsstrichen, so wie der in den jüngsten Zeiten im südlichen Rußland herrsschenden Cholera, verdreitet sich dann über die eigenthümsliche Natur dieser Krankheit, deren hauptsächlich spasmodisschen, selten bilidsen, noch seltener entzündlichen Charakter

darzuthun sich bemüht, und bezeichnet dann als errei gende Ur sache berfelben einen eigenen atmosphärisch = miass matischen Einfluß auf den menschlichen Körper, wodurch zus gleich seine Ansichten über bie Berbreitung ber Cholera bedingt werden. Außer den sehr zweckmäßigen diatetischen und polizeilichen Berhütungsmitteln ber Cholera, wird als vorzüglichstes spezifisches Prophylaktikum Verstrum album angegeben, bem sich in einigen seltenen Fallen Spekas kuanha, und bisweilen Arfenik, sammtlich in der allerkleinsten und seltensten Gabe gereicht, anschließen. Bu Beilung ber bereits bei einem Individuo ausgebrochenen Cholera sind bieselben, eben genannten Arzneien erforberlich: bann wird jedoch, nach dem Herrn Berf., bisweilen auch Chamille, in seltenen Fallen hervorstechenben entzündlichen Charakters, auch Akonit nothig. Der Herr Berf. giebt für jedes bies fer Mittel die zu seiner Bahl bestimmenden Momente an, bezeichnet ferner die erforderliche Diat während und nach der Krankheit, und fügt eine kurze, doch deutliche Angabe ber Bereitungsweise ber genannten Beilmittel bingu-

Heilart der in Rußland jett herrschenden Cholera, theils auf die allgemeine Gultigkeit des homdopathischen Heilgesses, theils auf seine, in dieser Krankheit, wie sie zu versschiedenen Zeiten auch in unsern Gegenden sporadisch herrscht, gemachten gunstigen Erfahrungen. Wenn es auch vielleicht scheinen durfte, daß dieser Schluß von einer, unter andern Verhältnissen entstandenen, meist leichteren Krankscheit, auf eine, in fernen Gegenden, und unter verschiedenen klismatischen und andern Verhältnissen sich ausgebildet habende Krankheit und ihre Behandlung etwas gewagt sein möchte,

fo finden wir ihn boch durch die großen, unzweifelhaften Leisstungen der in den dortigen Gegenden wirkenden homdopathischen Aerzte aufs erfreulichste bestätiget, und somit die vom Referent und Andern mehrsach ausgesprochene Behauptung bestätiget, daß sich das homdopathische Heilgeset, als allgemein gültiges Naturheilgeset, unter allen Himmelsstrichen und überall da bewähren musse, wo seiner Geltendmachung nicht allzu große und störende Hindernisse entgegengesetzt werden, sei es durch Unfolgsamkeit der Kranken, oder sonstige Schlechtigkeiten, von denen, als leider nur zu bekannt, wir lieber schweigen.

Wir werden nicht unterlassen, in den folgenden Heften des Archivs diesen für die Menschheit und Wissenschaft gleich wichtigen Gegenstand aussührlicher zu erörtern, und zu dem Ende die Ersahrungen jener Aerzte, welche so glücklich waren, die Krankheit in der Nähe zu betrachten und homdopathisch zu behandeln, vorlegen, und wünschen nichts mehr, als daß es denselben gefallen möge, die diessfallsigen Notizen dem Archive freundlich mitzutheilen.

# Reus d'un m. (Vitex agnus castus.)

Als ein, wiewohl geringer, Anfang zur nahern Kenntniß der schätzbaren Wirkungen dieses bisher in der Medizin fast gar nicht gebrauchten, doch gewiß sehr krästigen Arzneikörspers, mögen die nachstehenden Symptome dienen; sie entshalten bereits einige wichtige Andeutungen über die Wirzkungssphäre desselben und werden dem homoopathischen Aerzte nützliche Winke geben, davon dei Krankheitsheilungen heilsamen Gebrauch zu machen.

Schon in den altesten, die herab auf die neuern Zeiten, bediente man sich verschiedener Theile dieses Gewächses zu künstlicher Besanftigung des, Befriedigung sordernden Gesschlechtstriedes, was namentlich in Klöstern häusig stattges sunden haben soll, aus welchem Grunde die Beeren dessels den von Serapion den Namen Monchspfesser erhielten. Plini us (Hist. nat. XXVI. 9.) erwähnt bereits seiner als Antaphrodisiakum, und nach dieses Schriftstellers Zeugnisse, bestreueten die atheniensischen Frauen, welche während der Thesmophorien (eines über acht Tage dauernden Festes der Ceres) von ihren Männern abgesondert leben mußten, aus einer Borsicht, die ihrer Gewissenhaftigkeit mehr Ehre macht, Archiv X. Bb. I. Pst.

als ihrem Temperamente, ihr Lager mit ben Blättern von Agnus castus.

Und in der That gehet auch aus den, die Geschlechtstraft betreffenden Symptomen (s. 61—64.) hervor, daß diese Geswächssubstanz in erst er Wirkung eine den Geschlechtstrieb vermin dern de Kraft besitzt, wodurch sie jedoch in der Hand des homdopathischen Arztes, der es mit Recht versschmäht, die Krankheiten palliativ zu behandeln, zu einem sehr schätzbaren Heilmittel in gewissen Fällen von Imposten dieser Art ungemein wohlthätig erwiesen hat.

Um zwedmäßigsten burfte es sein, aus ber frischen, fehr fark riechenden und schmeckenden Beere, welche falsch= lich mit bem Namen eines Saamens belegt wird, ben Saft auszupressen, benfelben mit gleichen Theilen Weingeist zu vermischen und so zu weiterm Gebrauche aufzubewahren. Da jedoch diese frischen Beeren schwer zu bekommen sind, so ist man genothigt sich mit ben getrockneten zu begnügen, wo man bann jedoch nur solche auswählen barf, welche ein noch ziemlich frisches Ansehen und einen starken Geruch und Geschmad haben. hiervon wird entweder mit zwanzig Theilen Weingeist auf die bekannte Weise eine Tinktur bereitet, ober, mas noch besser sein durfte, ein Gran bersels ben mit 100 Gran Milchzucker eine Stunde lang innigst verrieber und so als erste Berdunnung aufbewahrt. habe mich bisher der sechsten Kraftentwickelung mit Erfolg bedient, zweisle jeboch nicht, daß eine noch höhere, noch fraftiger und in vielen Fällen sicherer wirken werbe.

Die nachstehenden Symptome sind theils vom Herrn Hofrath Hahnemann, theils von den DD. Franz (Fz.),

Groß (Gh.), Herrmann (Hn.) und Stapf (Stf.) beobachtet und gewissenhaft ausgezeichnet worben.

Stapf.

- Schwindel; es ist als ob sich alles im Kreise herumdrehete. (n. einigen Minuten.) [Hn.]
- Eingenommenheit des Kopfes, wie ein Ziehen im gauzen Kopfe, [G ß.]
- Dusterheit im Kopfe über den Augen \*). [Stf.]
- Ungeheure Zerstreutheit, Abwesenheit des Geistes, Unbefinnlichkeit; er wußte z. B. beim Kartenspiel, was
  ihm sonst so geläusig war, nicht was er für eine Karte geben. sollte, nicht was am Spiele war, oder was
  er thun sollte. [Sts.]
- 5. Schwere des Kopfs, mit Druck im Nacken, es ist als wollte das Haupt vorwarts sinken. [Gß.]
  - Zusammenziehender Kopfschmerz über den Schläsen. (n. 12 St.) [Fz.]
  - Beim Lesen bekommt er zusammenziehenden Kopsschmerz. [Fz.]
  - Reißen in der linken Schläse. [Gß.]
  - Spannendes Reißen in der Stirne. (n. 1/4 St.) [G f.)
- 10. Drudendes Reißen im linken Stirnhügel. [Gß.]
  - Drückenbes Reißen in den Schläsen und der Stirne im Gehirn, bei Bewegung hestiger (n. 2 St.) [Hn.]

<sup>\*)</sup> An einem 25jährigen jungen Manne versucht, ber gewöhnlich an einer Schwäche ber Zeugungstheile litt.

- Es reißt und sticht in ben Schläsen, vorzüglich über dem rechten Auge und an andern Stellen im Gehirn, bei Bewegung heftiger. (n. 1 St.) [Hn.]
- Drückenbes Reißen in der rechten Schläse außer und im Gehirn, bei Bewegung heftiger. [Hn.]
- 15. Druckendes Reißen im linken Scheitelbeine, bei Beruhrung und Bewegung heftiger. [Hn.]
  - Druden auf bem linken Scheitelbeinhoder. [G f.]
  - Fressendes Juden an verschiedenen Stellen des behaarsten Kopfs. (n. 3/4 St.) [Gß.]
  - Erst seine Stiche, bann stechenbes Jucken auf bem Haars kopfe; burch Kratzen vergings auf Augenblicke. [F3.]
  - Frosteln in den Kopfbedeckungen mit gleich= zeitiger Spannung darin; sie fühlen sich jedoch warm an. [Gß.]
- 20. Fein stechendes Juden an verschiedenen Stellen im Gessichte, das auf jeder Stelle erst mit einem langen Stiche ansing. [Fz.]
  - Fressendes Juden unten an der Stirne und auf den Augenbraunen. [Gß.]
  - Fressendes Juden auf den obern Augenlibern. [GB.]
  - Sehr weite Pupillen, den ganzen Tag über. [Gß.]
  - Die Augen gehn ihm über und sind wie wasserig. (in ber Stube.) [Fz.]
- 25. Beißende Stiche im rechten Augapfel, welche durch Reiben des Auges vergehn. [Fz.]

Fressendes Juden unter den Augen. [G ß.]

Lähmiges Reißen im rechten Jochbein. [G f.]

Dhrklingen, mehr brausenb. [Stf.]

- Ameifenkriechen, das zum Kratzen reizt auf dem rechten Backen. [Gß.]
- 30. Fressendes Juden auf beiben Baden, mas zum Kragen nothigt. [Gg.]
  - Hafenrücken, bem rechten Nasenbein und zwischen ber rechten Augenbraune und ber Nasenwurzel, welcher beim Darausdrücken verschwindet. (n. 80 St.) [Fz.] Fressendes Jücken an der Nasenspiße. [Gß.]
    - Fressendes Juden rechts neben dem Kinne. [Gß.] Drückendes Reißen am rechten Afte des Unterkiesers. [Gß.]
  - 35. Tiefes Reißen im rechten Unterkieferaste, noch unter ben Zahnfächern. [Gß.] Fressendes Jücken im Halsgrübchen. [Gß.] Geschmack wie von einem galvanischen Reize im Munde, wie kupfrig metallisch. (n. 6 St.) [Fz.] Widerwille gegen alles Getränke. [Gß.]
    - Mangel an Durst. (n. 6. St.) [Hn.]
  - 40. Größerer Durst. (n. 30 St.) [Hn.] Uebelkeitsempfindung in der Herzgrube. [Gß.] Aufstoßen. [S. Hahnemann.]
    - Defteres Schlucksen bei verbrießlichem, zu Aergerniß geneigtem Gemuthe. [S. Hahnemann.]
    - Im Stehen, erst Uebelkeit in der Herzgrube, dann im Unterleibe eine Uebelkeitsempfindung, als senkten sich alle Eingeweide abwärts. (n. 1 St.) [Fz.]
  - 45. Kneipen in ber Herzgrube beim Gebücktsigen. (n. 5 Tagen.) [S. Hahnemann.]

- Umhergehendes Drücken und Schneiden im Oberbauche. [Gß.]
- Lautes Kollern im Bauche, während bem Schlafe. [G. Hahnemann.]
- Flüchtiges Schneiden im Unterbauche gleich über bem linken Darmbeine. [Gß.]
- Harter Druck in der (Leber-) Gegend der letzten mahren und ersten Ribbe rechter Seite, bei Berührung
  heftiger. [Hn.]
- 50. Beicher Stuhl, einige Tage nach einander. [Hahnemann.]
  - Hartleibig, verstopft. (n. 72 St.) [Sahnemann.]
  - Beim Pressen auf ben Stuhl kommt Vorsteherdrusensaft aus ber Harnrohre. [Hahnemann.]
  - Juckendes Stechen in der Leistengegend, was zum Krazzen nothigt. [Stf.]
  - Scharfe Nadelstiche in ber obern, vordern Spitze bes linken Darmbeins. (n. 1½ St.) [Gß.]
- 55. Ungeheuere, tiefe, scharfe Stiche am After im Steißbeine. [GB.].
  - Links neben dem Kreuzbeine und Steißbeine, tiefe, absfetzende, stumpfe Stiche, die bald aufhören, bald wiesber kommen. (n. 8 St.) [Gß.]
  - Ein Fippern in ben Muskeln bes Afters. [Gß.]
  - Fressendes Juden am Mittelfleische. [G f.]
  - Neben dem After im Fleische, eine Stelle, die beim Gehen unterköthig schmerzt, im Sigen aber nicht. [Fz.]
- 60. Er muß oft und jedesmal viel uriniren, die ganze Zeit der Wirkung hindurch; Harn von etwas höherer Farbe. [Hn.]

- Erschlaffung der sonst sehr regen Zeugungkraft\*); das mannliche Glied ist klein und schlaff. (n. einigen St.) [Stf.]
- In der Nacht fühlen sich die Hoden kalt an, ohne in= neres Kältegefühl\*). [Stf.]
- Die gewöhnliche, sehr starke Frühsteisigkeit mit Drang zum Beischlafe sindet nicht statt; die Theile sind reizlos, schlaff und zum Beischlafe nicht ausgelegt\*). (n. 16 St.) [Stf.]
- Mangel an Seschlechtstriebe, zwei Tage hindurch; den dritten Tag fanden sich wieder Erektionen ein und Gesschlechtslust\*). [Stf.]
- 65. Sehr erhöheter Geschlechtstrieb, beständige Erektionen und wohllüstiges Gefühl in den ganzen Zeugungsorsganen \*\*). (n. 3 Tagen.) [Stf.]
  - Eine Art gelber Ausfluß aus der Harnrohre. [S. Hahnemann.]
  - Ein Juden an ben ganzen Zeugungstheilen, daß er tragen muß. [S. Hahnemann.]
  - Fressendes Juden in den Sauten der Ruthe. [GB.]
  - Ungewöhnlich starke Erektionen, ohne Veranlassung und ohne verliebte Gedanken; die Rutheskeisigkeit war mit einer Art wohllüstiger Wuth (ohne Drang zur Saamenausleerung) verbunden; er dis die Jähne vor Wohllustgefühl zusammen, eine halbe Stunde lang, früh beim Ausstehen aus dem Bette \*\*). (n. 20 St.) [Stf.]

<sup>\*)</sup> Bei einem gefunden Manne, Erftwirtung.

<sup>\*\*)</sup> Peilwirfung.

- 70. Saufige Erettionen. [5n.]
  - Erregt bei Einigen einen starken Geschlechtstrieb. [S. Paulli, Quadr. Bot. S. 189.]
  - Druden im Schwerdknorpel, gleich über ber Herzgrube. [Gß.]
  - Husten, Abends im Bette, por bem Einschlafen. [S. Sahnemann.]
  - Druden auf dem Brustbein, besonders beim Tiefathmen. [G. Hahnemann.]
- 75. Harter Druck oberhalb ber rechten Brustwarze, beim Ausathmen und Berühren heftiger. [Hn.]
  - Fressendes Juden am Nacken und an verschiebnen anbern Stellen. [Gß.]
  - Stumpfe reißende Stiche auf der linken Schulterhohe. [Gß.]
  - Drückendes Reißen im rechten Schultergelenke, ein Schmerz wie Verrenkung, beim Bewegen und Einsathmen heftiger. (n. 3 St.) [Hn.]
  - Harter Druck in ber rechten Achselhohle, bei Berührung heftiger. (n. 1/2 St.) [Hn.]
- 80. Fressendes Juden hinter den Achselhohlen. [Gß.]
  - Harter Druck im Oberarm, oben, nach außen, bei Berührung heftiger. (n. 3/4 St.) [Hn.]
  - Scharfe Nabelstiche gleich über dem Ellbogengelenke, an der außern Flache des linken Oberarms. [Gß.]
  - Druck im rechten Ellbogengelenke, bei Bewegung heftisger. (n. 18 St.) [Hn.]
  - Zucken am rechten Ellbogen, bas bei Bewegung bes Arms verschwindet. [Hn.]

- 85. Stumpfer Stich an der außern Seite des rechten Ells bogenknochens, etliche Zoll über dem Handgelenke. (n. 1½ St.) [Gß.]
  - Lahmiger Schmerz im linken Handgelenke, bloß beim Drehen der Hand bemerkbar. [Hn.]
  - Lahmiges, zuckendes Ziehen in den Mittelhandknochen des linken Zeigefingers, bei Berührung heftiger. [Hn.]
  - Ein langer, scharfer Stich auf ber untersten Gelenkerho= hung (bem Anebel) bes Zeigefingers. [Gg.]
  - Summen und Brummen im rechten Zeigefinger. [F &.]
- 90. Druck in den Muskeln des linken Daumens. [Hn.] Stumpfes Stechen im obersten Gelenke des rechten Dausmens. (n. 5 St.) [Hn.]
  - Stechend reißender. Schmerz im rechten Huftgelenke, der sich bisweilen über und unter demselben verbreitet, bei jeder Bewegung heftiger, in der Ruhe erträglicher und dann mehr ein drückendes Reißen, unter Mattigsteit und Müdigkeit, die ihn zum Sitzen nothigt eine Art Verrenkungsschmerz. (n. 36 St.) [Hn.]
  - Scharses Nadelstechen an der innern Seite bes rechten Oberschenkels ganz oben. [Gß.]
  - Klammschmerz im linken Oberschenkel, außen und oben nach der Hüfte zu, bloß im Gehen. [Fz.]
- 95. Flüchtiger Stich in der rechten Kniekehle, beim Stehen. [GB.]
  - Stechend ziehender Schmerz in beiden Aniegelenken, der bis zum Ober und Unterschenkel sich verbreitet, mit Mattigkeit, bei Bewegung hestiger, in Ruhe drückens des Ziehen, wie Verrenkungsschmerz. [Hn.]

Archiv X. Bd. L. Hft.

- Ein Reißen an ber innern Seite bes linken Unterschens kels vom Anie an abwarts zum Fuße herunter. (sogleich.) [G ß.]
- Hoen in der linken Wade Empsindung, als würde die Haut inwendig mit einem Faden angezogen. [Fz.]
- 100. Ein scharfer Stich auf der außern Seite des linken Wadenbeins etwas über dem Untersuße, der beim Drausdrücken verschwindet. [Gß].)
  - Lahmiges, zuckendes Ziehen in den Muskeln des linken Unterschenkels, das sich von dem Anie bis zum Unters fuße verbreitet, ohne Bezug auf Gehen oder Berührung. (n. 6 St.) [Hn.]
  - Fressendes, zum Krahen reizendes Jücken auf der vors dern Fläche der linken Wade, eine Handbreit unter dem Knie. [Gß.]
  - Fressendes Juden an der vordern Fläche des Schiens beins. [Gß.]
  - Auf dem rechten Schienbein, im Stehen, ein drückender-Schmerz. [Fz.]
- 105. Absehende, scharfe Stiche, da wo sich das Wabenund Schienbein vorne an die Fußwurzelknochen anstigen. (n. 7 St.) [Hn.]
  - Stechen an einer Stelle bes außern rechten Unterfußes, . beim Stillstehen. [Stf.]
  - Schwere am rechten Fuße; es ist als ob eine große Last in der Gegend der Fußwurzels knochen befestigt ware, die ihn herabzieht, in jeder Lage. [Hn.].
  - Nadelstechen an der linken großen Zehe. [Gß.]

- Heftige Stiche an der linken großen Zehe, so daß das ganze Glied zuckt. [Fz.]
- 110. Reißen im linken Unterfuße, in ben vorbers ften Gliebern ber Zehen, beim Gehen hefstiger. [Hn.]
  - Stumpses, absetzendes Stechen auf der Fußsole in der Gegend der Ferse, ohne Beziehung auf Berührung ober Gehen. (n. ½ St.) [Hn.]
  - Feines, stechendes Reißen auf beiben Fußsolen. [Hn.] Iudendes Stechen an verschiedenen Stellen des Körpers, das zum Krahen nothigt. (n. 28 St.) [Hn.]
  - Inden um bas Geschwür, Abends. [S. habnemann.]
- 115. Das fressende Züden weicht bem Kragen, tehrt aber bald eben so zurück. [Gg.]
  - Im Schlase fährt sie zuweilen zusammen, als wenn sie erschräcke und wacht auf. [S. Hahnemann.]
  - Der Schlaf ist sehr unruhig; er wendet das Deckbett um, verliert es und träumt beständig, ohne sich dessen bewußt zu werden. [Fz.]
  - Aengstliche, unerinnerliche Traume. [S. Hahnemann.] Wollustige Traume.
- 120. Frost, ohne Durst und ohne nachfolgende Hitze. [Hn.] Puls weniger sühlbar und langsamer; er schlägt nur 60. Mal in einer Minute. [Gß.]
- Fortwährendes Zittern des ganzen Körpers von innerm Froste, wobei sich der Körper warm anfühlt. [Gß.]
  - Frosteln am ganzen Körper, ohne Durst, mobei sich jedoch nur die Hande kalt anfühlen. [Bg.]

- Frost und Schauber und nach einer Viertelstunde Hitze, welches mehrere Male abwechselt, ohne Durst. (n. 50 St.] [Hn.]
- 125. Defterer Wechsel von Frost und Hitze, ohne Durst, wobei sich nur die Hände kalt anfühlen. [Gß.]
  - Gine Stunde lang Hitze bes Gesichts und Trockenheit bes Mundes, und erft am Ende der Hitze Durft. [F3.]
    - Vor der Hitze, Schweiß an der linken Hand, besonders der innern Seiten der Finger, in freier Luft. [F3.]
  - Hitze am ganzen Körper, babei aber kalte Kniee, Abends im Bette, wie ein überlaufendes Feuer. [Stf.]
  - Große Schwäche, wie bei heftiger Angst, mit Gefühl, als ob ein Durchfall entstehen wollte, im Steben.
- 130. Melancholisch phypochondrische Gemuthöstimmung den ganzen Tag; es ist ihm, als ware außer ihm nichts vorhanden; er ist immer mit sich unzufrieden, unfähig zu irgend einem Geschäfte; er ist ganz sühllos für die Außendinge und fällt leicht bei der Arbeit in einen gebankenlosen Zustand. [Fz].
  - Gemüthsstimmung, als wenn er sich selbst für nichts hielte, wo er benn wünscht, dies üble Gefühl seines Daseins los zu werden und lieber todt zu sein; zu dieser Zeit hat er keinen Muth zu irgend etwas; außer diesem Zustande ist er in Ueberspannung, er möchte beklamiren u. s. w. [S. Hahnemann.]

## Archiv

füt

# die homdopathische Heilkunst.

In Verbindung mit mehreren Gelehrten

herausgegeben

bon

Dr. Ernst Stapf.

Behnter Banb. 3meites Beft.

Leipzig, 1831. bei Carl Heinrich Reclam. Tut man, one fire burns out another's burning, One pain is lessen'd by another's anguish:
Turn giddy and be help'd by backward turning,
One desperate grief cures with another's languish:
Take thou some new infection to the eye,
And the rank poison of the old will die.

Shakespeare, Romeo and Julia I. 3.

### In halt.

| Einiges uver vas Schlangengist. Bon de. Son kantin    |           |             |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Hering zu Paramaribo auf Surinam                      | Seite     | 1.          |
| Rachträgliché Bemerkungen über bas Schlangengift. Aus | •         |             |
| einem Schreiben bes herrn Dr. Bering in Paras         |           |             |
| maribo, vom 18. Iuni 1880, an Dr. Stapf               | -         | 24.         |
| neber das Berhalten ber Kreißenben und Wöchnerin, so  |           |             |
| wie bes neugebornen Kindes, in biatetischer und       |           |             |
| therapeutischer Rucksicht. Bon Dr. G. 28. Groß.       |           | <b>3</b> 3. |
| Auszug eines Schreibens bes Berrn Hofrath Sam.        |           |             |
| Sahnemann in Köthen vom 14. März, an ben              |           |             |
| Perausgeber, betreffend Mittheilungen über bie im     | ,         |             |
| Jahre 1828 von Dr. Marenzeller zu Wien an-            | •         |             |
| gestellten homdopathischen Heilversuche               | _         | 73.         |
| Homdopathische Beilungen. Mitgetheilt vom Derrn Re-   |           |             |
| gierungsrath Dr. Freiheren von B in M                 | -         | 86.         |
| Fragmente über die Heilkraft des Schwefels. Bon Th.   |           |             |
| Rückert, ausübendem Arzte in Herrnhut                 | -         | 105.        |
| Kritik alkdopathischer Schriften vom Standpunkte der  | ,         | 4.5         |
| Homdopathie. Bon Dr. Groß                             | -         | 119.        |
| Literarische Anzeigen                                 | ,         | 163.        |
| Fliegen pilz. (Agaricus muscarius)                    | <b></b> . | 167.        |





Einiges über das Schlangengift.

Bon

Dr. Constantin Hering, zu Paramarido auf Surinam.

Die alten Aerzte ber Araber und bes Mittelalters, die noch reiche Ueberlieferungen aus bem Often hatten, haben viele thierische Gifte als Arzneien angewendet, und sehr verschiedene andere Theile von Thieren, die jest für un= wirksam gehalten werben. Gbenso wie man die Ebelsteine später vergessen hat, wurden es die meisten bieser Mittel auch, so daß nur bas Volk einige bavon noch unter sich erhalten hat. Der Wirrwar von Traditionen und Hyph= thesen, der in der alten Schule von jener Zeit der Nach= ahmung bes Thiers bis zu ben Zeiten ber Alcaloibe geherrscht hat, muß ber neuen nun bienen, um unpartheiisch. was dabei Gutes zu Tage gefordert wurde, sich anzueig= nen und mit schicklicher Auswahl die verschiedenartigften Stoffe burch Prufung an Gesunden auszufragen, welchen Einfluß sie auf ben Menschenleib ausüben konnen und welche Verstimmung erregen.

Archiv X. Bd. II. Hft.

I,

senschaftlich zu sprechen von den Uebereinstimmungen und Unterschieden in der Wirkung, welche Thiere, Pflanzen und Irden auf den Menschen haben. Dann wird sich eher von dem, was man von diesem oder jenem Dinge etwa zu erwarten habe, sprechen lassen, und man wird wissenschaftlich bestimmen können, was der Prüsung vor andern werth sei.

Wir, die wir gleichwohl eine schickliche Auswahl tressen sollen, mussen und an das Hervorragendste halten, so an die Grundbestandtheile der Gebirge und des Meeres, welche beinahe sammtlich durch Hahnemann als antipsorissche Mittel sind eingeführt worden, zunächst an die Grundsbestandtheile des thierischen Körpers u. s. w. Wir werden unter den Pstanzen vorerst diesenigen wählen, die sich durch starke, schnelle, heftige und langdauernde Wirkung auszeichneten, oder die mit bekannten Mitteln verwandt und doch merkwürdig verschieden sind; so würde z. B. die Atropa mandragora als der Belladonna verwandt, und früher sehr berühmt, vor andern vorzuziehen sein; die gelbblühenden Akonitumarten sollten geprüft werden; ebenso auch einzelne starkwirkende Pstanzen aus Familien, in denen sie die einzigen wirksamen scheinen u. d. m.

Betrachten wir nun das Thierreich in dieser Hinsicht, so fällt es uns auf, daß noch so wenig geprüft wurde, obwohl alles, was man untersuchte, der Mühe werth war, und je weiter absteigend in der Ordnung der Thiere, je wichtiger: Moschus, Castoreum und Ambra, Canthariden, Spongia und Sepia. Die Klassen der Vogel, Fische und Amphidien haben noch nichts beigetragen, von allen niedern

Thieren sind Spongia nnd Sepia die einzigen. Wenn wir von thierischen Stoffen, die dem Castoreum, Moschus und Ambra abnlich sind, auch nur ahnliche Wirkungen zu erwarten haben, dasselbe aus der Klasse der Insekten, die allemal auf das uropoetische System und die Geschlechts= theile vorzüglich wirken, so haben wir dagegen von den Umphibien und Fischen gewiß ganz Eigenthumliches zu erwarten, ebenso von den Thieren, die der übrigen niedern Ordnung angehören. Wir sehen auch, wenn wir ber alten Volksmittel gebenken, daß sehr viele Fische Arzneien sein mußten, und wissen, daß eine verhaltnismaßig weit gro-Bere Bahl, als in irgend einer Thierklasse, giftige Eigenschafs ten haben; aber noch mehr finden wir hier Amphibien hierzu benutt. Diese gräulichen, widerlichen Wefen sollten auch Krafte haben, die Krankheiten, und zwar die gräulich= ften, zu überwinden. Betrachten wir die noch vorhandenen alten Sagen naber, fo seben wir, bag bie geröfteten Rro: ten, getrockneten Eidechsen, bas Fett ber Schlangen, Blut ber Schildfroten, vor allen aber die Galle, gegen die hart= nadigsten Hautausschlage und Geschwure gerühmt werben.

Unter allen thierischen Gisten steht nun aber, wie billig, das Schlangengist oben an, bessen sich als Mittel zu bestienen man nie wagen konnte. Wir wissen, daß es ein Speichel ist, weiter aber auch nichts, und kennen verschiedene zerstreute Geschichten von Gebissenen, ohne daß uns diese so einigen Ausschluß gaben.

Wenn man bebenkt, daß viele Gebissene, die gerettet wurden, noch lange Zeit hernach, ja ihr Leben lang, an demselben Theile Hautausschläge behielten, ober eine feurige Farbe, man sagt, so wie der Schlange selber, wenn man

hinzunimmt, daß größere Mengen des Giftes blitsschnell tödten können, kleinere aber Geschwulst und Brand erregen, sehr kleine aber doch gesährliche Zusälle, so wird man wünschen, die Menge des Gistes so verkleinern zu können, daß die Wirkung minder stürmisch werde und leichter wahr= genommen und beurtheilt werden könne. Es war daher, schon früher, ehe ich noch in den Süden gelangen konnte, immer mein Wunsch, dieses berühmte Sift einst dynamisch untersuchen zu können.

Obwohl die Chemiker uns sagen wollen, daß das Gift allein in der Wunde schade, aber im Munde unschade lich sei, so konnte ich doch bies nicht ganz glauben. ist wahr, daß ein Tropfen Gift auf der Junge jene Wirkung nicht hat, die er in der Wunde haben wurde, aber das kommt offenbar daher, weil ihn der menschliche Speichel überwindet, oder doch an seiner Wirkung verhindert. Das Gift muß sich ausbreiten können und mit Blut ober Nerven in Berührung kommen. Es ist bekannt, daß es einen schrumpfenden Geschmack hat, welcher hatte zu wei= tern Schlussen berechtigen sollen. Nun fragt es sich aber, wie man dies Gift so ausbreite, so ausdehne, daß es ebenso auf die Nervenenden wirke, als es beim Bisse auf bie Gefäßenben wirkt, und auch so weit, daß sich gefahr= Jose Versuche damit anstellen lassen. Wir können bies burch Verreiben mit Milchzucker und burch Weingeist thun. Einen Speichel in Weingeist thun zu wollen, wird die Chemiker freilich emporen, aber ich werde sie deshalb doch herubigen können. Ich habe von mehren erfahrnen Man= nern die Versicherung erhalten, daß bei Versendung von Thieren in Branntwein man sich wohl zu huten habe, gif=

tige Schlangen mit andern Praparaten zusammen zu paden, indem Weingeist, in welchem Giftschlangen gelegen haben, für andere thierische Gestände etwas äßendes bekomme. Diese Erfahrung wurde zu dem Versuche wenigstens berechtigen, ob und wie fern ein wirksamer Bestandtheil des Giftes übergehen könne, und wenn er sich dynamisch zeigt, so hatten die Chemiker vielleicht ein neues Alkaloid darin zu entdecken.

Segen die Verreibung mit Milchzucker läßt sich nicht einwenden, ob das Sift seine Kraft verlieren könne, denn es ist nur zu bekannt, wie getrocknete Zähne, ja selbst in Weingeist lange Zeit gelegner Schlangen, noch tödtliche Vergiftungen bewirken konnten.

Bersuche mit Schlangengift, welches mit Milchzucker abgerieben wurde, werben baher nicht nur lehren, daß es, und was es auf ben Menschen wirke, sonbern sie werden es möglich machen, baß man bie Gebiffenen mit Sicherheit behandeln und aus der Unzahl von Ges genmitteln die rechten auswählen konne, ja sie werben vielleicht auch bas Schlangengift zu einer wichtigen Arznei erheben. Ich erinnere hier nur an die Geschichte in Galen, wo ein Aussätziger geheilt wird durch Wein, in welchem eine Natter ertrunken war. Auch hat man mir hier als ein großes Geheimniß eröffnet, was ich bei anderer Geles genheit schon ermahnte, bag ber geröstete Ropf einer Gift= schlange zu Pulver gerieben, ein Hauptingredienz sei zu einem Pulver, welches in kleine Sautrigden eingerieben, nicht nur vor ben Nachtheilen des Biffes schütze, sondern nach dem Bisse angewendet, auch helfe (freilich immer nur von einer Art Schlange gegen den Biß der andern Art);

į

ferner habe ich einen Aussätzigen gesehen, ber wirklich von allen Knollen im Gesichte und sonst befreit worden war, und, wie man wollte, durch dasselbe Schlangenpulver. Man muß aber Bolksmittel nicht verachten, sie sind vor Hahnemann fast die einzige Quelle der Materia medica gewesen, und auch wir werden dadurch noch viel lernen können. Oft hat der Instinkt den Menschen Mittel gelehrt, auf die das Prodiren in Sahrhunderten nicht hätte sühren können. Wie wollte sonst der südamerikanische Wilde unter den zehntausenden von Psanzen die zehn, zwanzig wichtigen Heilmittel gesunden haben, die er doch hat und die wir mit sehr viel Vortheil von ihm übernehmen werden.

So war ich benn burch alles dieses sehr begierig gesworden nach dem Besitz einer lebenden großen Gistschlange. Aber alle meine eignen Bemühungen, alle meine Geldversschwendungen blieben fruchtlos. Es begegnete mir sogar einstmal das Unglück, daß ein Engländer eine mir bestimmte und zugehörige Klapperschlange von 8 Fuß Länge, mit 12 sachen Klappern, auf dem Wege dem Neger abkauste, ja abzwang, welche Schlange sogleich in einen brillanten Käsich an Bord eines Schisses gebracht wurde, so daß mir sogar keine Versuche möglich waren, ihr Sist abzunehmen. Der Kapitain erzählte mir aber später, er habe das Ding, so wie er in See gekommen sei, sogleich über Bord geworfen sammt Kasten und Sitterwerk, den Teusel wolle er lieber an Bord haben, aber vor der Schlange hätte er ja keinen Augenblick schlassen können.

Mehre kleinere Giftschlangen, die ich mit vieler Mühe und Gefahr lebend erhielt, um ihnen Gift abzunehmen, machten mir dies durch ihre Kleinheit nicht nur schwieriger, sondern lieferten auch so außerst wenig, daß ich sehnlich verlangte nach einer, die wenigstens einige Ellen lang sei.

Endlich hatte ich benn das Vergnügen ben 28. Juli 1828 bes Mittags eine, burch ben kuhnen Jager zwar halb erschlagene, aber boch noch brauchbare, große, wirklich gräßliche Giftschlange zu erhalten. Es war Trigonocephalus Lachesis, beren Big noch weit heftiger wirkt, als der ber Klapperschlange. Sie war 10 Fuß lang, wie diese Art denn hier zu Lande nie anders als von derselben Größe gesehen worden ist, indem sie wahrscheinlich nur zur Begattungszeit, ober boch nur in einem gewissen Alter sich bis in die hiesigen Waldungen verbreitet. Man hatte sie in der Nahe der Stadt erlegt, noch halb lebend gebunden und in einen Korb gethan. Darin hatte sie noch auf bem Bege Zeichen bes Lebens gegeben. Ich eröffnete ben Korb und nahm sie heraus, und da ich den Bruch des Ruckgra= bes bemerkte, so ließ ich sie losbinden und nahm das stärkste Band um ben Naden ab, um zu sehen, ob sie noch ben Ropf bewegen könne. Sie war noch sehr frisch von Farben, der Rachen geschlossen, die Augen lebendig und glanzend, aber sie bewegte sich nicht mehr. Ich machte sogleich Anstalt ihr das Gift abzunehmen, und hatte Mühe mein verscheuchtes Hausgefinde zu einiger Handreichung zu bewegen. Da man sie sogleich nach bem Schlage hinterm Kopfe gepackt und gebunden hatte, so durfte ich hoffen, nicht nur frisches Gift, sondern auch eine große Menge davon vorzusinden. Ich faßte sie denn und öffnete ihren Rachen so weit als möglich, so daß die beiden fürchterlischen Giftzähne ganz aufgerichtet stanben, ebenso wie sie zum Bisse gerichtet werben. Sie bewegen sich babei mit

ber ahlartig gebogenen Spige von hinten und oben nach unten und vorn, und die Hautscheibe, welche dieselben im Ruhestande ganz verbeckt, zieht sich dabei mehr ober minder nach der Wurzel hin zurud. Da ich nun bemerkte, daß die Spige des Zahns in dieser Hautscheide, die wie ein loser Sack ben Zahn umgiebt, festhing, mahrscheinlich burch ein heftiges Bestreben, bie Bahne vorzustrecken, welches aber nicht möglich war, so konnte ich allein es nicht in Orbs nung bringen, nothigte baber einen meiner Arbeiter bazu, ben Rachen der Schlange zu übernehmen. Nun mußte ich ein an beiden Enden spiges Pflockhen so in den Mund brin= gen und aufstellen, daß es den Rachen mir weit geöffnet Dies war nicht ganz leicht bei ben gefährlichen Nachbarsleuten, die das Pflocken bekam. hierauf brachte ich bald jene Haut los und zuruck, reinigte den Mund von bem zähen anhängenben Speichel, und bereitete mich, mit Milchzucker, Glaschen, Weingeist und Federspulen bas Gift zu empfangen. Indem ich nun ein wenig mit dem einen Finger genau auf die Stelle bruckte, wo die Gift= blase liegt, trat diese sogleich aus der Deffnung hervor, die an der Hinterseite des Zahns etwa ein bis zwei Linien über ber Spige zu bemerken ift. Man kann baraus seben, wie schon aus der Lage der Giftblase hervorgeht, daß, wenn die Schlange den Rachen eröffnet und die Giftzähne aufrichtet, die Blase auch etwas gedrückt werden muß, ber Bahn baher mit Gift gefüllt wird bis zu ber Deffnung ber Spige. Auslaufen kann es aber nicht, weil diese Deffnung zu klein ist. Die Spite bient nun gleichsam als eine Ahle nur bazu, um jene Deffnung, welche beshalb auch in eine Rinne ausläuft, beim Vermunden unter die Haut zu brins gen; sobald dies aber geschieht, wird von den umgedenden, umschließenden Theilen das Gift, wie etwa aus einem Haarrobrehen, aus der Deffnung heraus gezogen.

So wie ich nun bei meiner Schlange das Drücken verstärkte, vermehrte sich das hervortretende Gift und sammelte sich an der Spike als ein Tröpschen. Ich hielt nun ein Papier mit einem hohlen Häuschen Milchzucker zum Empfange bereit, und sing so endlich das Tröpschen auf.

Das Gift ist dem Speichel ahnlich, aber nicht so zähe; es ist durchsichtig, hell, spielt aber etwas ins Grünliche. Es rundet sich sehr leicht an der Spise zu einem Aropsen und siel ohne einen Faden zu ziehen, schon als ein Aropschen von noch geringerm Durchmesser als die des Weingeists, von der Spize ab. In den Milchzucker zog es sich sehr schnell ein. Mit demselben oder ohne ihn in Weingeist gebracht, zeigte sich kein eiweißartiges Gerinnen, jedoch ein zartes Flöcken.

So suhr ich benn fort mit gehöriger Vorsicht burch Drücken, auch aus der Gistdrüse alles Gist herauszunöthisgen, erst an der einen, dann an der andern Seite. Als ich nach Pausen das Drücken wiederholte, zeigte sich beisnahe so schnell wie das Erstemal ein Tropfen, welches ich als Beweis noch einigen Lebens annahm.

Zehn solche Tropfen habe ich auf hundert Gran Milch= zucker gebracht und damit sogleich verrieden eine Stunde lang. Davon aber zehn Gran wieder mit hundert, um die Verdunnung von etwa Hunderttheilen zu erhalten, jeden Gifttropfen als Graneinheit betrachtend.

Das erste  $\frac{1}{10}$  haben Sie erhalten, mit dem zweiten  $\frac{1}{100}$  habe ich einige Versuche gemacht. Ich führe dieselben, so

gering die Ausbente war, doch deshalb hier an, um erstens die Wirksamkeit des verriednen Gistes zu beweisen; dann auch die Gesahrlosigkeit der Versuche mit Hunderttheilen darzuthun; endlich aber auch, um einige Beiträge zu geben, zu den hossentlich bald anzuskellenden mehrern Prüsungen. Ich schlage hiezu aber vorerst den zweiten Grad 10000 vor, weil ich glaube, dies wird noch mehr bewirken.

Ich wünschte sehr, daß einer unserer fleißigen Literatoren zu einer Sammlung der vorhandnen Nachrichten über bies Gift sich entschlösse; baburch wurde sich in Kurzem über diese wunderbare Erscheinung im Reiche der Schöpfung. mehr Licht verbreiten. Wenn man alle die bekannten Geschichten von Zufällen nach bem Schlangenbiß, besonders aber biejenigen, wo wegen geringer Menge bes Giftes nicht ber Tod, sondern ein langanhaltendes Siechthum erfolgte, in einem großen Bilbe vereinigt vor sich hatte, so wurde bies bem Forscher schätzenswerthe Resultate geben. Db2 wohl die Wirkungen des Schlangengiftes bei den verschies benen Arten sehr merkwürdig verschieden sind, so würde es boch, glaube ich, zu viel Zeit zersplittern, wenn man bie unbekannten Schlangen und bann jede bekannte Art trennen wollte; dies wurde schicklicher bei jebem Symptome bemerkt, ebenso besonders auch das Land, in welchem der Fall pors kam, welches sehr wichtig ift.

Unweit Zittau entstand bei einem Madchen nach einem Schlangenbisse in den Finger eine Art Blasenrose, die an der Innseite des Oberarms hinauf ging und langs der Seite des Körpers herunter. Nach einigen Tagen brachen die Blasen auf, vertrockneten, die Haut schälte sich, blieb

eber heiß, roth, judend. Den Iten Tag war sie wohl; ben 14ten Tag bekam sie bieselben Blasen wieber, aber nur an dem gebissnen Finger.

Bon derselben Schlange, von der dies Gift genom= men wurde, steht eine Bißgeschichte, von einem Dr. Kuhn beschrieben, in dem hollandischen medizinischen Journale Hip= potrates, die ich zu diesem Behuse mittheilen könnte.

### Lachesis.

#### Beim Verreiben

konnte ich bemerken, daß ich ben Staub davon einsathmete.

- Es entstand davon hinten am Gaumen ein ganz besondes res, fast kragendes Gefühl.
- Nach einer Stunde entstand ein Halsschmerz, ein klemmens der Schmerz an einer kleiner Stelle, tief innen rechts, wie auf der Seite des Schlundes, beim Schlingen nicht vermehrt; ärger bei Druck.
- Nach einigen Stunden, beim Fahren im Freien, eine solche Bangigkeit, als geschähe entfernt etwas sehr Uebles, wie schwere, bose Ahnung; sie qualte mich aufs Aeußerste über eine Stunde lang.
- Gegen Abend, ganz ungewöhnliche, fast wahnsinnige Eisersucht, ebenso thoricht als unbezwinglich.
- Abends, größte Erschlaffung und Müdigkeit, Schläfrigkeit, ohne doch in Schlaf kommen zu können.

In dieser Schlästigkeit, ja halb schlafend, eine besondere Redseligkeit; ich spreche viel, will erzählen, ohne mich auszurichten; dies wird nun immer ein verkehrtes Schwahen, wobei ich mich jedoch wieder besinne und ich es bald weiß, wenn ich etwas ganz Verkehrtes hineingemengt habe, welches ich dann verbessere und so fort. Ich wollte z. B. erzählen von dem Bauer, der den Tod zu Gevatter bittet; als ich nun kam zu sagen, er ging aus, um den Tod zu suchen, sagte ich, er ging aus, er erfand: um Porzellan von allen Sorten zu machen, und kam in die Geschichte von Böttiger, merkte aber endlich den Abweg und kehrte zurück. So plagke ich mich den halben Abend hin.

Denselben Abend, hochste Appetitlosigkeit durch ein unans genehmes Gefühl im Leibe verursacht. Durst auf Bier.

Von Zeit zu Zeit wieder der obige Halsschmerz.

Endlich schläfrig zu Bette gegangen, kann ich nicht einsschlafen, sondern werde recht munter, kann nicht schlasfen, weil keine Lage mir recht ist, alles einen Druck auf Nacken und Hals zu machen scheint.

Arifft mich etwas an den Kehlkopf, so ist dies nicht nur sehr empsindlich, sondern es wollte mich ersticken; auch vermehrt es den Halsschmerz hinten.

Handteller, Fußsohlen und Bauch sind ben ganzen Abend sehr heiß.

Nach spätem Einschlafen sehr frühes Erwachen.

Nachsten Morgen ein geringer, schmieriger, wie lehmisger Stuhlgang.

Den zweiten Morgen breiiger Durchfall.

Den zweiten Nachmittag, im Schlase ganz ungewöhnlich beitere, humoristische Träume.

### Erster Dersuch.

1 Gran von  $\frac{1}{100}$  in einer halben Tasse Regenwasser.

Nach dem Mittagsschlafe, die Luftrohre wie verengt, es will kein Schleim los kommen, wie sonst wohl.

Beniger Appetit.

Wenig Lust am Tabakerauchen, auffallend.

Abends, ein angenehmes Gefühl von Wärme, weder innerliche hitze, noch in der Haut allein, etwa wie nach einem kalten Bade ober wie nach Beischlaf.

Unruhe, es jagt ihn ins Freie; er will viel thun, allerlei beginnen.

Stuhlgang kommt später, erst gegen Abend nach Pressen und boch ungenüglich.

Heftig, zornig, ohne sich zu argern.

Mißtrauisch und argbenklich.

Schauber über ben Ruden weg.

Abends, plotlich ein Fließschnupfen, mit viel Kriebeln in der Nasenspitze, Wässern und Drücken in den innern Augenwinkeln; bald vergehend.

Bor Mitternacht fehr munter.

Um Mitternacht plotzlicher Durchfall; mit starkem Drans gen geht ein bunnbreiiger Stuhl ab, von heftig ams moninalischem Geruch.

- Alle Abende Durchfall, sieben Tag lang mit starkem Drängen, vorher slüchtigen Schmerzen im Mastdarme, nachher Klopfen im After, wie mit einem Hämmerchen.
- Schleimabsonderung aus dem Kehlkopf ist viel vermin= dert; aus Nase und Rachen eher vermehrt.
- Die dritte Nacht, eine höchst seltene Pollution mit außerordentlichem Wollustgefühl.
- Besonders auffallende und anhaltende Gleichgültigkeit und Vergeßlichkeit.
- Alle Neigung zum Tabakkrauchen ist bei einem star= ken Raucher — wie verschwunden, jedoch ohne allen Widerwillen dagegen. Dies dauerte Wochen lang.
- Größere Neigung zum Weintrinken, aber ber Wein wirkt weit weniger auf ihn.
- Ueber eine Woche lang verminderten Appetit und Schmerz in der Herzgrube beim Aufdrücken.
- Juden zwischen ben Fingern, wo nach Kraten auf harts lichen, glanzenden Stellen ein kleines Bläschen ents steht; es spannt und brennt.
- Oft Unruhe, die ins Freie treibt.
- So war eine Woche lang die Wirkung sehr beutlich, ver= minderte sich dann nach und nach, und verlor sich endlich.
- Der plötliche Schnupfen und Durchfall bewiesen vielleicht, daß die Gabe zu stark war.
- Die letzten Zeichen waren alle sehr anhaltend und auf= fallend.

## 3 weiter Versuch.

1 m'/2 Gran in einer Tasse Regenwasser.

Den erften Zag.

Rach einigen Stunden, Schmerz im Halse, auf der Seite des Kehlkopfes nach hinten zu, auf einer kleinen Stelle.

Kehlfopf schmerzt beim Befühlen.

Rüchternes Gefühl, wie hohl im Bauche.

heftiger Geschlechtstrieb und Geilheit.

Abends sehr schreckhaft.

Bermehrter Appetit.

Anhaltende, anstrengende Träume mit öfterm Erwachen, die ganze Nacht durch, und doch frühzeitig Erwachen mit viel Genügen vom Schlaf.

Den zweiten Tag.

Morgens nüchtern, lauter Abgang sehr vieler Blähungen. After ist wie verschlossen.

Sominbel im Sigen nach Geben.

Sehr lästiger Schmerz, wie bleibender Stich neben dem innern Schulterblattrande, tief im Rücken, nach Sigen ärger, nothigt zum Hinterbeugen. (War sonst schon, aber seit langer Zeit heute das Erstemal wieder.)

Erhöhete Stimmung ben ganzen Morgen.

Gestern blieb ber Stuhlgang weg, heute erfolgte er später, wenig, breiig; nach Tabaksrauchen.

Bormittags Ruthesteisheit.

Bormittags, schläfrig, nach Gehen im Freien; er schläft einige Stunden unter fortwährendem Träumen von wichtigen Dingen, die aber beim Erwachen vergessen sind.

Bermehrter Appetit.

Heftiges Juden in ber Fußbeuge, bem Jußspann, auf einer kleinen Stelle.

Abends sehr aufgeweckt, gesprächig, allein der Rückensschmerz hindert etwas.

Empfindliches Reißen, absetzend, in den Handwurzelskochen.

Abends Schluchsen.

Spåt Abends, Reißen und Fließschnupsen.

Anhaltende Traume bis Morgens.

## Den britten Tag.

Mehr Drangen, mehr Harnen und ofteres Lassen schaus menden, bunkeln Harns.

Merklich gesteigertes Wohlbefinden; nur von vielen La= bakkrauchen Beschwerden.

Der Stuhlgang liegt immer vorm After, aber es kom= men nur einzelne Winde.

Breiiger Stuhl; noch Blutandrang nach dem Kopfe, schwindlich.

Art Ertase, wie nach sehr erhabenen Eindrücken, großer Freude; er möchte viel sprechen und thun, und es steht ihm alles mehr zu Gebote. — Den ganzen Tag hindurch.

Reizbarkeit, große; rührende, ergreifende Dichtungen beswegen ihn ühermäßig bis zu Thränen, er muß sich vor Freude barüber recht ausweinen.

Nach bem Weinen Schmerz über ben Augen.

Beim Essen, starkes Jucken in der Nase. (Hatte ich sonst wohl auch, aber doch lange Zeit nicht.)

Den einen Abend benkt er gar nicht an Schlaf, ben andern unüberwindliche Schläfrigkeit.

Nachts immerwährend Träumen, oftes Erwachen, wieder Einduseln und Träumen.

#### Den vierten Tag.

Des Morgens sehr wohl, doch empfindet er ben sonst gewöhnlichen Hunger des Morgens nicht.

Hie und da an den Fingern kleine, rothe, judenbe Punktchen.

Hie und da kleine Krätbläschen an den Fingern.

Bahrend dem Mittagschlaf, Traume voll Erfindung, poetisch.

Nach dem Mittagschlafe, Geilheit.

(Nach Theetrinken, Nachmittags: plotliche Uebelkeit, Schlucken, Rulpsen, Aufstoßen, Aufbrechen von Wins den in ganz außerordentlicher Menge; dann erleichtert. Ich batte dies noch nie anhaltend so.)

# Den fünften Tag.

Viel Traume; fruh Erwachen.

Morgens gehen viele laute Winde ab.

Morgens, trommelndes Brummen im rechten, guten Ohre, wiederholt sehr oft, schweigt nach Schütteln mit den Fingern, aber kommt immer wieder.

Mehre Tage lang immer genothigt von Zeit zu Zeit tief aufzuathmen, besonders im Sigen.

Auf dem linken Mittelsingerrucken juckende Bläschen, nach einigen Tagen warzige Erhöhung, dann vergeht dies und läßt eine Narbe.

Ardio X. Bb. II. Hft.

- Vermehrte Heiserkeit im Sprechen; die Stimme will nicht kommen, weil etwas im Kehlkopfe hindert; Schleim ausräuspern hilft nicht. Anhaltend so.
- Täglich breiiger Stuhl, doch täglich später, so daß er vom Morgen endlich auf den Abend kommt, und dann wieder auf Morgen u. s. f.
- Viel Blutandrang nach dem Kopfe.
- Abends erscheint das trommelnde Brummen wieder.
- Schmerz, als wollten Blüthchen werden neben den Schläsfen; vergeht den andern Tag.
- Ein Sanbstoh (Chique) machte schon den ersten Tag ungewöhnlich Schmerzen; die kleine, gereinigte Wunde schmerzt noch viele Tage lang und will nicht heilen; daneben springt die Haut zwischen den Zehen auf.

#### Den sechsten Tag.

- Die ganze Nacht unzüchtige, widerliche und geile Träume. Morgens, Geilheit mit Lendenschmerz und großer Zer= schlagenheit.
- Größte Abgespanntheit des Geistes und Körpers, den ganzen Tag.
- Des Morgens viele geräuschvolle Blahungen.
- Innerliche krampfige Afterschmerzen, einige Zeit vor dem Stuhlgang, und einige Zeit nachher wieder.
- Starker Appetit; nach bem Essen muß er sich legen.
- Sehr arger Hang zum Liegen; es ist ihm unerträglich zu sitzen.
- Nach dem Mittagschlase sehr zerschlagen, Lendenschmerzen und im Rücken neben dem Rückgrat; Athmen ist ohne Einsluß darauf.

folgende bis ben vierzehnten Tag.

Alle Nachte Traume mit Nachbenken, mindert sich erst nach zwei Wochen etwas.

Bei Tage fallen ihm erst die Träume ein, als hätte er alles geträumt, was sich begiebt, aber noch anders und nur vergessen.

Schrreichlicher Kothabgang, nachher etwas Blut. (b. 11. und 12. Zag.)

Rach dem gehörigen Stuhle, langes Beißen und Brens nen im Ufter. (d. 13. Tag.)

An der Außenseite des Daumen ist eine kleine Gruppe platter Warzen entstanden. (d. 9. Tag.)

Sehr oftes gaffen hellen, schaumenben Harns.

Anhaltend bleibt der Ruckenschmerz im Sigen, als ob im Ruckgrad und der Schulter etwas stäcke. Muß immer tief athmen, aber es hat keinen Einfluß darauf. Muß sich immer ruckwärts beugen.

An der außern Kante der rechten Hand, heftig judende Blaschen, nachher Brennen.

Juden in ber Nase, beim Effen.

Alle die Tage her gar keinen Appetit mehr des Morgens.

Da er auf das Mittagessen warten muß, nüchtern Uebelsteit, plötzlich krampsiges Gähnen und ohnmächtig, muß sich still hin setzen und bald essen; dann wirds besser.

Stetes Nachharnen; nach dem Stuhl und Harn kommt nach einiger Zeit noch eine kleine Menge, die durchaus zum Lassen brängt.

Große Ruhe und Festigkeit bei überaus ärgerlichen Ereignissen.

- Immer noch die vermehrte Heiserkeit, es sitt noch etwas im Rehlkopf, was sich nicht losräuspert, obwohl er Schleim heraus bringt.
- Sehr vermehrtet Geschlechtstrieb, aber ohne Geilheit; macht überwunden große Lust zu geistigen Arbeiten.
- Bu allen geistigen Arbeiten vermehrte Erfindungskraft; es bringen sich ihm in ungewöhnlicher Fülle Scenen und Begebenheiten auf.
- Sobald ihm nur ein Gedanke einfällt, reihen sich beim Niederschreiben in Menge andere an, so daß er nicht fertig werden kann.
- Große Neigung zur Mittheilung, außerordentlich lebhaft im Entwickeln; dabei höchst ungeduldig bei langweis ligen, trocknen Dingen.
- Je mehr Verdrießlichkeit, je größere Neigung zum Hu= mor, zu Spott und Satyre und lächerlichen Ersin= bungen.

# Dritter Versuch.

(1 Gran Lachesis 10000 an eine Kranke mit verkrümmsten Handen und Fingern. Flecksenverkürzungen hatten Geslenkfnorpelveränderungen nach sich gezogen. Sie hatte dußerst häusige Schweiße, welche Sulphur wegnahm, Schwäche u. s. w., welche Sepia beseitigte. Causticum machte die Hände durch äußern Druck biegbar, hob also den krankhaften Zustand der Flechsen. Die Hand blieb diegsbar zwar, aber krumm, die Finger auch.)

## Den erften Zag.

Den ganzen Zag wie zerschlagen.

Immer wässerig im Munde, balb mehr, bald weniger, scheint aus bem Magen zu kommen.

Den zweiten Tag. Wiederholung berfelben Gabe.

Mußte sich legen wegen Fieber; Kälte ohne Durst, den ganzen Tag, dann gingen einige kleine Schwärchen, die sie am Ellbogen früher hatte, auf und heilten.

Dasselbe Basserlaufen im Munde.

# Den britten Tag.

Die Hände fangen an zu schmerzen, wenn sie nähen will, tief innerlich in Knochen und Knorpeln anhals tende Stiche, und als liefe etwas darin.

## Dierter Versuch.

Ein Knabe, burch lange Behandlung von Lepra befreit, bis auf Nasenknochenschmerz, Nasenbluten, beim Schnausben Schmerz bis ans Ohr, Verstopstheit, Magerkeit.

Erhielt ben ersten Tag 1 Gran Lachesis  $\frac{1}{10000}$ .

Balb nachher einige Tropfen Blut aus der Nase. (Gesen die Regel.)

Nabelstechen in ber Nase.

Verstopfte Nase ärger.

Den zweiten Tag. Rase freier.

1

Des Morgens Zuden, Kraten, Beißen am ganzen Leibe; beim Kraten bickliche Hautstellen.

Arges Juden im Gesichte, an den Augen', auf den Wangen.

Gesicht ist stellenweise geschwollen, hat ein mehr lepros

Minber Radfen im Salfe.

Den britten Sag.

Jücken, besonders an den Oberschenkeln, im Gesichte nicht mehr.

Und so mehrere Tage. (Das Weitere später.)

Bifgeschichte von Trigonocephalus Lachesis in Suriname.

Beobachtet von Dr. Kuhn.

(Siehe: "Hippokrates, magazyn door Sander en Wachter. 5. Deel. Rotterdam, 1819.")

Ein Solbat, 22 Jahr alt, robust, sanguinisch scholes risch, steckt auf der Jagd die rechte Hand in einen hohlen Baum, sühlt sich in den Daumenballen gestochen und zieht sie zurück.

Augenblicklich fühlt er sich wie vom Blitze getroffen, und fällt bewußtloß zu Boden; in diesem Zustande erbricht - er sich und läßt ben Stuhl gehen.

- Rach einer Stunde kommt er zu'sich, klagt über große Beengung und Angst auf der Brust, mit einer beständigen Neigung zu erbrechen.
- Hand und Arm entzündet sich, ist geschwollen, er klagt über trocknen Mund, beständigen Durst, große Schmerzen im ganzen Arme, unter anhaltendem Fieber, trockener Haut.
- Tage lang wurde die Wunde eingeschnitten, mit Aet= mitteln behandelt und etwas Opium gegeben, dann:
- Sieben Tage lang kein Harnen ober Stuhlgang.
- Gebunsen, im Gesicht geschwollen.
- Matte Augen, kleiner, schneller Puls, trockne, brennende Haut, trockne, belegte Zunge, anhaltend Durst.
- Unerträgliche Schmerzen, von der Hand nach der Brust zu.
- Hand und Finger stark geschwollen, gefühllos, Bisstelle brandig, gegen den Arm hin entzündet und geschwollen bis zur Schulter, hie und da am Arme Brandblasen.
- Durch stete Schlaflosigkeit sehr abgemattet. (Wird amputirt und bann entlassen.)

Nachträgliche Bemerkungen über das Schlangengift. Aus einem Schreiben des Herrn Dr. Zering in Paramaribo, vom 18. Juni 1830, an Dr. Stapf.

Ich glaube nicht, daß Sie werden wollen drucken lassen, was ich Ihnen hier erzählen will, und daß Sie die Reihen von Vermuthungen, die ich den Lachesissymptomen anhänzgen will, werden bekannt machen wollen\*); aber dennoch bekenne ich Ihnen, ich wünschte, daß dieselben in einem "Archiv" wenigstens als Andeutungen niedergelegt würden. Warum sollen wir uns immer noch fürchten vor dem Läscherlichwerden; die Narren lachen doch; und je weniger man sich daraus macht, je eher hören sie auf.

Das Schlangengist ist ein Speichel, und wirkt, ins Blut gebracht, ober nur zu den Gefäßenden, ober nur in

<sup>\*)</sup> Warum nicht? — Die Wichtigkeit bes Gegenstandes und das Dunkel, in welches er bis jest noch gehült ist, entschuldigen gewiß die Kühnheit dieser hier ausgesprochenen Ideen, die ja überdem der vortrefsliche Herr Verfasser mit seltener Bescheidens heit nur als erste Andeutungen, ja selbst als Hypothesen beszeichnet.

Berührung damit, wie das Hundswuthgift auch, jenes schnell, dieses langsam, auf das Leben mit einer ungeheuern, unwiderstehbaren Macht. Dasselbe Schlangengift wirkt — wie sich nun gar nicht mehr bezweifeln läßt in der Berreibung, auf Hahnemanns Weise entwickelt, aufgeschlossen, wenn es in Berührung mit ber Bunge gebracht wird, auf eine ganz außerordentliche Weise. Das Erstemal ahnelt es der Wirkung der heftigsten Pflanzen= gifte, bas Andremal ben langsam mächtig burchbringenben Metalloiden. Darf man nun nicht schließen, bag ber ähnliche, und im ersten Fall ähnlich wirkende Speichel bes tollen Hundes, gehörig verrieben und entwickelt, auch eine mertwurdige Wirtung außern werbe? Es ift keine Gin= wendung, daß erstes ein gesundes, normales, letterer ein trankhaftes Erzeugniß sei; benn was bei bem einem Norm ift, bas ist bei bem anbern Krankheit; und beibe sind sich bennoch ahnlich ber Wirkung wegen. Möchte boch nun ein Arzt, um dies zu widerlegen oder zu beweisen, einem entschieden tollen hunde einige Tropfen Speichel entnehmen, und zu biesem Behufe verreiben, wie es mit bem Schlans gengifte gethan wurde, um damit Versuche anzustellen, namentlich vorerst an Hunden. Ich erbiete mich übrigens, sobald mir einige Grane ber verschiedenen Potenzen zuges stellt werben, zu Gelbstversuchen.

Ich will nicht allzuausschweifend im Vermuthen ersscheinen, aber muß man nicht gestehen, es könnte von diesen Bereitungen höchst Wichtiges bemerkt werden.

Es ist Erfahrung, daß das Leben in der Regel gegen den durch Biß der Schlangen oder des tollen Hundes eins geimpsten Speichel, wie gegen Miasmen, sich nicht oppos

niren kann, sonbern unterliegt, baß es aber gegen bie burch ben Mund, durch die Nerven empfangenen Eindrücke von allen potenzirten Giftkräften sich sehr stark opponirt. Nach Hahnemann: Arzneikrankheiten — die durch potenzirte Gifte erzeugten — sind starker als tellurische, starker als miasmatische. Nach anderer Erklarung derselben Erscheis Gegen eine, auf Hahnemanns Weise potenzirte Rraft einer Arznei, eines Giftes, irgend eines Stoffes, opponirt sich das Leben unfehlbar sehr stark, deutlich und fiegreich. Gegen bas burch bie Haut empfangene, eingeathmete ober eingeimpfte Miasma aber gar nicht, ober boch erfolglos, es kann biesem nicht widerstehen, muß immer unterliegen. Wenn aber bas Leben burch eine, bem Mi= asma ähnlich wirkende Potenz zur Opposition gebracht wird, so überwindet es auch bas Miasma, oder: die burch dieselbe erzeugte Tendenz bes Krankseins hort auf. Warum sollte nun bas in Opposition gegen bas eingenoms mene, potenzirte Hundswuthgift unfehlbar gebrachte Les ben, nicht baburch in Opposition kommen gegen die Folgen bes eingeimpften Giftes? Wo nicht, warum nicht gegen dessen Einfluß abstumpfen, ihn verhüten? Es ist hier nur scheinbar ein homon; denn obwohl beides urfprunglich basselbe, ist boch burch die potenzirende Entwicklung, die wesentlich verschiedene Art der Anwendung, und bauptsächlich durch die Verschiebenheit der Zeiten, das zweite ein homoion geworben. Sie verhalten sich in Bezug auf ben Organismus etwa wie Nord = und Subpol bes Auch ist dies Gift in verschiedenen Thieren, Magnets. obwohl hochst ahnlich, doch nie so ganz dasselbe, wie bestimmte Wesen immer dieselben sind.

Es ist dies aber noch lange nicht Alles. Ich habe noch einen wichtigern Vorschlag, der noch zu größern Ents deckungen führen könnte.

Schon bei dem Bestreben das Schlangengist zu ers halten und zu prüsen, entstand der Gedanke, dadurch den Weg zu bahnen zu einem Verhütemittel der Hundswuth, wenn auch sürerst nur für Hunde, vor allen aber auch zu einem Verhütemittel gegen die Pocken.

Ich weiß, daß es ein gewaltiger Sprung ist, vom Schlangengift auf die Pocke; denn obwohl das erste nicht selten ben legern ahnliches erzeugt, so spreche ich boch hier vom Verreiben, Potenziren und Prufen des Pockengiftes. Wer aber über solche Sprünge lacht, dem gonne ich berzlich das Vergnügen, und habe meins ferner an dergleichen Sprüngen. Ich schließe: Wirkt bas potenzirte Schlangengift innerlich genommen, so kann bas potenzirte Blattern= gift auch etwas wirken. Bon beiben ift chemisch nicht zu erklaren, warum ersteres ploglichen Tod, Lahmung, Brand, Schwinden u. s. w.; lettes aber die Pockenkrankheit erbeides sind einfache, alkalisch reagirende, thierische Safte, beide von der Haut aufgenommen durch Athmung ster Impfung von heftiger Wirkung, und in so fern abn-Wirkt nun aber potenzirtes Pockengift etwas lid. folgre ich weiter, so ist es wahrscheinlich, daß sich biese Wirkung verhalten wird zu der Wirkung des eingeimpften, wie sich die Wirkungen des potenzirten zum eingeimpften Schlangengift verhalten. Sie werben sich sehr ahnlich sein, und nur obigen charakteristischen Unterschied haben: gegen potenzirtes wird bas Leben unfehlbar in Opposition kommen, wie gegen eingeimpftes es aber nicht kommt. Wenn

dies aber so ist, so würde ein Verhütes vielleicht auch Heilmittel gegen die Pocken gefunden, welches, wenn auch nicht lebenslänglich abstumpft, doch von bedeutendem Werthe wäre.

Ich lasse die Gegenbemerkung gelten, daß wir gegen die Pocken das Jennersche Schutzmittel haben. Es ware ein ganz anderkartiger Streit über den Werth desselben. Aber ich halte es nur für ein Nothmittel, woran wir uns halten mussen, weil wir jest nichts noch Besseres haben. Ich habe beutlich gesehen, und mehr als einmal, und von ähnlichen Fällen viel gehört, daß Kinder vom Tage der Impfung an krankelten, und die früher blühend gesund waren, es nach= her nie wieder so geworden sind. Rame dies nur bei einem Behntel, und bei noch wenigern vor, so mare es genug, um ein besseres Mittel zu wunschen.. Einen homdopathis schen Arzt braucht man nur zu erinnern an die Größe ber Gabe, und das nicht heilen und verhüten durch eine leicht vorübergehende Arzneikrankheit, sondern durch das Berar= beiten einer wirklichen miasmatischen Krankheit, also einer ben Organismus überwindenden, und daburch nur gegen ben ähnlichen Einbruck abstumpfend; ferner baran, wie oft die Impfung ber Schutpocken auch eine Krätimpfung sein moge, und die erzeugte Komplikation dann weit schwerer zu überwinden ift, — endlich daran, daß bei der Krätzans stedung, wie die Erfahrung jeden lehren kann an gelegents lichen Källen, auch bieselbe Geneigtheit zu ben psorischen Uebeln bes Ansteckenben, und nicht nur eine einfache Krätz-Frankheit auf den Angesteckten übergeht, und so der lepros psorische mit seiner Kräge die Lepra, der phthisispsorische ' seine Phthisis fortpflanzt u. s. w. Wie schwer lassen sich

aber an der schlummernden Psora diese Eigenthümlichkeiten erkennen, wenn es nicht überhaupt unmöglich ist; und wie unendlich schwer ist es, die schlummernde Psora zu behans deln und völlig zu vernichten. Man vergleiche aber nur mit dem Jennerschen Schutzmittel die sanste, schnelle Sischerheit der homdopathischen spezisischen Mittel.

Bestätigt sich die neue französische Wahrnehmung, daß die Auhpocken ursprünglich dieselben mit den Menschenspocken sind, nur durch Ueberpstanzen auf das Thier abgesartet, so kann diese Entstehung eines Homoion aus dem Homon es noch wahrscheinlicher machen, auch auf dem Wege des Potenzirens und der verschiedenartigen Einwirkung, Gleisches in Aehnliches verwandeln zu können.

Man wende nicht ein, daß dies dann mit Metallgisten auch so sein musse, und man die Vergiftung mit einem solchen durch dieselbe Potenz dann mußte heilen können. Hier ist jener wesentliche Unterschied nicht in der Art des Einwirkens; denn das Metallgist wirkt nur durch Menge als solches, jene Thiergiste aber in den kleinsten Mengen auf ganz andere Weise. Bei ihnen wird die Potenz etwas wesentlich anderes, was bei jenen nie der Fall ist.

Um leichtesten ließe sich über diese Vermuthungen entscheiden durch eine Probe mit dem Ruhpockengist. Man nehme einen Tropfen reiser Lymphe von der Kuh ober einem möglichst gesunden Kinde, potenzire ihn, ersorsche die Wirkungen der ersten Potenzen, gebe dann davan an Kinder, die noch nicht geimpft sind, und impse diese dann in verschiednen Zeiträumen. Dasselbe thue man vor allen aber mit der ächten Menschenpocke.

Das kleinste Resultat auf biesem Felde wurde zu den kühnsten Erwartungen berechtigen; benn wenn es bei dem Einen gelänge, so gelänge es auch bei allen übrigen; — jedes Varioloid, jede Seuche, erzeugte dann in ihrem Saamen auch das Verhütemittel; Epidemien könnten, kaum geboren, wieder erstickt werden, und der erste Kranke heilte alle übrigen. Pest und Milzbrand\*) verlören ihre Schrecknisse, und welches Ungeheuer auch die Zukunft gebären möge in Osten, es brächte seine Mittel selber mit.

Ich würde über diese Sache gar nicht gesprochen haben, eingebenk der weisen Mahnung Hahnemanns: daß es nicht gut sei von unreisen Dingen zu reden, — aber ich bin von der Gelegenheit zu solchen Versuchen, auf wer weiß wie lange, gänzlich abgeschnitten, und ich wünschte sie um desto mehr bei andern zu veranlassen, die tägliche Gelegenheit in Fülle haben. Es ist nichts zu verlieren dabei, als ein wenig Zeit, aber viel zu gewinnen.

So weit ich Gelegenheit habe bas Krähmiasma auf diese Weise zu untersuchen, werde ich es thun, sogar bei diesem erwarte ich etwas. Fände man ein Verhütemittel der, Psora, so wäre der Gipfel der Entdeckungen erreicht. Wenn unsere geheilten Kranken nun doch immer wieder durch jede neue, oft undemerkte Ansteckung in ihr altes Uedel plöhlich verfallen, würden sie dann bleibend gesichert werden können.

<sup>\*)</sup> Es ist sehr wahrscheinlich, und bereits von mehrern Somdopathikern besprochen worden, daß das Milzbrandgist ein höchst wichtiges, vielleicht spezisisches Heilmittel bei Pest mit schnell in Brand übergehenden Beulen werden könne.

Der Derausgeber.

Bin ich nun mit Dbigem — wie dies gar viele meisnen werden — allzu arg ins Blaue gerathen, so war es ja boch nicht um darin zu bleiben. Es war eine Luftballs reise, aber sie war es um ein Gebirge zu übersehen, woshin ich nun will, daß man sein bedächtig zu Fuße gehe. Die Reise konnte doch einigen Nugen haben, aber in keisnem Falle, auch durch keinen Fall mir schaden. Denn, wie Sie sehen, ich din ja ganz verständig und wohlbehalten wieder auf ebner Erde angelangt, ditte um Entschuldigung, wenn es dem einen oder andern dabei schwindlich geworden ist, und übel und weh, oder ihm der Nacken schmerzt vom Wolkensehen; vielleicht habe ich auch nur Wolken gesehen, und blauen Dunst für blaue Berge gehalten. So was hat sich mehr zugetragen in der Geschichte der Heilkunst.

Ein unpartheilscher Leser von der linken Seite muß hier in die Schlußbemerkung einstimmen: Wenn ein Hozmöopathiker auch noch so arg hypothesirt, so appellirt er doch allezeit an die Erfahrung, und seine Erperimente mögen noch so wunderlich sein, es ist nie dabei zu riskizten u. s. w.

Merkwurdig in Beziehung auf Obiges ist nachstehende Beobachtung:

"Dr. Matthiis, Chirurgus bei den Armeen des Koznigs von Neapel, befand sich vor einiger Zeit zu Vallodiznovi, im diesseitigen Kalabrien. Unterweges fand er eine Viper, und nahm sie mit sich, als er eben in einem nahen Hause einen seit drei Tagen wüthend gewordenen Hund angebunden sahe. Um sich zu versichern, ob derselbe wirkzlich die Wasserscheu habe, setzte er ihm Wasser vor, wovon er

in Konvulsionen siel. Er ließ hierauf ben Hund am Munde durch die Viper stechen. Alsbald sing der Kopf desselben an zu schwellen, das Thier siel in neue heftige Konvulsioznen, und die Wuth verschwand. Einige Stunden nachher ward ihm Wasser gereicht, das er nun zum Erstaunen giezig soff, und seitdem ist derselbe vollkommen hergestellt." Siehe Magazin für die gerichtliche Arzneikunde und medizzinische Polizei u. s. v. 2r Bd. S. 813.

Der Herausgeber.

Ueber das Berhalten der Kreißenden und Böhnerin, so wie des neugebornen Kindes, in diatetischer und therapeutischer Rücksicht.

Bon

Dr. G. W. Groß.

Es könnte Vielen überflüffig scheinen, über einen Gegenstand noch etwas zu sagen, welcher von mehreren Schriftstellern bereits vielfach beleuchtet worden ist. Gleichwohl kann man ein nügliches Wort kaum zu oft wiederholen, und der Um= stand, daß ich von entfernten Familien, die sich meines arzt= lichen Rathes bedienen, gar häufig mit einer Menge von Fragen bestürmt worden bin, welche bieses Thema betreffen, und nur zu sehr beweisen, wie große und verderbliche Unwis= senheit hieruber noch bei ben meisten, namentlich jungern, Cheleuten angetroffen wird, erweckte in mir schon langst ben in einer gebrängten Abhandlung bie bringenb erforberlichen Aufklarungen zu geben und kunftig, zur Erspa= rung zeitraubender schriftlicher Auseinandersetzungen, jeden Fragenden darauf zu verweisen. Wenn ich darin auch manchen therapeutischen Fingerzeig gebe, so ist meine Absicht keines= weges, den Laien zu medizinischer Selbsthülfe aufzumuntern. Archiv X. Bb. II. Hft.

١

(wie so manche ältere und neuere medizinische Volksschrift), vielmehr veranlaßt mich nur die Bemerkung, daß selbst viele Aerzte sich hier zu Fehlgriffen verleiten lassen, andere dagegen dem fraglichen Gegenstande, besonders wenn sie nicht Gesturtschelser sind, disher keine rechte Ausmerksamkeit schenkten, — die von mir gemachten Ersahrungen ihnen zur Beachtung und weitern Prüsung mitzutheilen. Der verständige Laie wird diese Notizen nicht zur Selbsihülse mißbrauchen, sondern dadurch um so mehr vor Fehlgriffen bewahrt und zum Aussuchen wahrer Hülse bei Sachverständigen bewogen werzten; der Leichtsinnige wird sie nicht mißbrauchen können, weil sie nur dem, mit der rationellen Heilkunst ganz Vertrauten verständlich sind. Und so wird diese kleine Abhandlung bei Laien und Aerzten ihres Zweckes hossentlich nicht versehlen.

Wir bearbeiten unsern Gegenstand in drei Abschnitten, und verfolgen hierbei den Weg, welchen die Natur selbst geht. Daß die Schwangerschaft ganz underührt bleibt, wird man um so eher entschuldigen, wenn man bedenkt, mit welscher besondern Vorliede die gütige Natur dasür gesorgt hat, schwangere Frauen vor schädlichen Einstüssen zu dewahren. Sie stehen gleichsam unter dem unmittelbaren Schuhe derselzden, und, was auch in dictetischer Hinsicht durch Vorurtheil und Unwissendeit hier so oft gesündiget wird, nur selten pslegt ein wirklicher Nachtheil für jene daraus zu entstehen. Selbst von epidemischen und ansteckenden Krankheiten werden Schwanzere nicht leicht ergrissen und gelangen in der Regel glücklich bis zum Ziele der Entbindung. Was ja in dictetischer Hinzsicht der in dieser Weziehung versaßten Schristen das Erforderliche, und

statt aller anderen verweisen wir auf die, auch unsern Gegenstand trefslich behandelnde, kleine Schrift von Stapf: Ueber die vorzüglichsten Fehler im Verhalten der Schwangeren, Wöchnerinnen und Säugenden, so wie in der Behandlung der Kinder im ersten Lebensjahre. Berlin, bei Maurer, 1818\*).

# Erster Abschnitt.

Das Berhalten ber Kreißenden.

Das Gebären ist, so sehr auch alle Lebenskräfte ber Kreißenden dabei in Unspruch genommen werden, nur ein normaler Akt der Natur. Darum ist und bleibt hier die erste und vorzüglichste Regel: Man lasse die Natur walten und store auf keine Weise ihr wichtiges Geschäft. Der seit grauer Vorzeit in den alten heiligen Büchern enthaltene Ausspruch: "Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären," gilt, so hart er auch klingen mag, noch heute und tausend und aber tausend Ersahrungen haben es zur Geznüge bewiesen, daß die sehrschnellen, leichten und schmerzlosen

Dieses nühliche Werkchen war in einigen Jahren vergriffen, und ber Versasser sah sich um so mehr genothiget, eine zweite Auflage zu veranstalten, da eine fernere Durchsicht desselben ihn belehrte, wie wünschenswerth eine größere Vervollständigung desselben und eine Benuhung späterer Erfahrungen, besonders im Gebiete der homdopathischen Heiltunst, geworden sei, und arbeitete es daher unter dem neuen Titel: Lucina, gänzlich um. Allein der Verleger — man weiß nicht, aus welchen Gründen — wartete die Einsendung des neuen Manuscriptes gar nicht ab, sondern ließ das alte Werk unter dem neuen Titel unverändert abbrucken. Dies war für mich ein Grund mehr, gegenwärtige Abhandlung zu schreiben.

Entbindungen nichts taugen, vielmehr nur zu oft ein gefährliches Wochenbett zurücklassen. Die heftige Anstrengung aller Rrafte des Lebens und die kraftigen und schmerzhaften Zusam= menziehungen der Gebarmutter zur Austreibung der Frucht, sind um so nothwendiger, weil nur dadurch die spätere allgemeine Abspannung bedingt wird, welche allein das Wochenbett ruhig und gefahrlos verlaufen macht. Fehlt jener heftige Kampf bei ber Entbindung, so kehrt namentlich das Uterinspstem nicht leicht zu der Ruhe zurud, welche das normale Bestehen der Wochen= funktionen verbürgt, und mancherlei Abnormitäten, vorzüglich das furchtbare Kindbettsieber, sind nur zu oft die Folgen da= Wie sehr irren baher boch biejenigen, welche etwas Kluges zu thun meinen, wenn sie die Geburt durch allerlei Mittelchen oder Handgriffe zu beschleunigen suchen! Bu ben Mittelchen gehören alle erhitzenben Getranke, starke Theeaufgusse von Chamille, Pfeffermunze, Melisse, Baldrian, Schaafgarbe, sehr concentrirter Raffeetrank, Zimmettinktur, selbst Opium u. s. w. Aber welcher gefährliche Mißgriff ist das! — Die spiritudsen Getranke haben gar nicht die Eigenschaft, das Geburtsgeschaft zu erleichtern, wohl aber konnen sie burch ihre Einwirkung auf den Blutumlauf einen zu starken Mutterblutfluß erregen und so die Geburt regelwidrig machen. Aber auch durch ihre rei= zenden Wirkungen werden sie nachtheilig, weil sie die Krei= ßenden in ihrem ohnehin hochgereizten Zustande nur zu leicht überreizen, und auf biese Weise zu bedenklichen Erschei= Alle übrigen genannten Substanzen nungen Anlaß geben. sind ebenfalls arzneilich, also schon barum bei einem natur=, lichen Zustande unzulässig. Von Chamille und Schaafgarbe weiß man bestimmt, daß sie Mutterblutflusse der heftigsten

Art befordern konnen; Balbrian ift geeignet, bedenkliche ner= vose Zufälle für langere Zeit zu erregen, und Opium, bas, wenn auch nur palliativ, die Wehen unterbrückt, thut sonach sogar bas Gegentheil von bem, was es soll, benn es verzo= gert die Entbindung. Auch der Kaffee bringt eine Art von Ueberreizung hervor, und kann beshalb wohl als homdopathi= fces heilmittel in kleinster Gabe einem ahnlichen Buftanbe, an welchem nicht selten Frauen nach ber Entbindung leiben, begegnen, boch niemals in gewöhnlichen Portionen Kreißenben nützen. Kurz alle biese Mittel — wiewohl nicht vollständig nach ihren wahren Wirkungen gekannt — sind hier burchaus von zweideutigem und nachtheiligem Erfolge, und sollten schon eben barum nicht gebraucht werden, weil man ihre Kräfte zum Theil noch gar nicht kennt. hier gilt ber Grundsat: alles, -was arzneilich einwirkt, von ber Kreißenden entfernt zu halten.

Bu den Handgriffen, mittelst deren die Geburt nicht selten befördert werden soll, rechne ich vorzüglich nur das Eingehen vieler Hebammen (selbst der approbirten) mit der Hand in die Mutterscheide, um das Durchschneiden des Kopses zu erleichetern. Allein diese rohe und voreilige Manipulation erreicht nicht nur den vorgesetzen Zweck nicht, sondern macht auch der Kreißenden unnöthige Schmerzen und befördert das Einreißen des Mittelsseisches. Ueberhaupt ist es schon thöricht, den Kops, welchen die Kraft der Natur glücklich dis an die Schamsspalte gefördert hat, nun noch mit der Hand noch vollends entwickeln zu wollen; denn ist er durch das Becken die dahin gelangt, — durch die weichen, nachgiedigen Theile kommt er dann noch weit leichter.

Noch will ich — zwar nicht rügen, doch — historisch

erwähnen, was Aberglaube und grobe Unwissenheit früher sonst noch that, um Entbindungen zu beschleunigen. seit man - wenigstens bei uns in Preußen - nur approbirte Hebammen anstellt und das Licht der Aufklärung mehr und mehr um sich greift, durfen bie nachstehenden Gingriffe wenig= stens nicht mehr so oft gewagt werden, daß man nothig hatte, ernstlich bagegen zu Felde zu ziehen. So habe ich erlebt, daß man der Kreißenden den Urin ihres Mannes zu trinken gab, um sie bald von ihrer Burde zu erlosen, daß man ihr eine schwere Last auf den Unterleib setzte, um die Frucht zum Ab= gange zu nothigen, ober auch sie bei den Beinen in die Sohe zog und mit dem Kopfe herabhangen ließ, um der Frucht eine gunstigere Wendung zu geben — nicht zu gedenken der vielerlei anderen, auf Sympathie beruhen sollenden Affanzereien, die nur lächerlich sind, ohne eben einen wesentlichen Nachtheil zu bringen.

Sandgriffe und sogar Instrumente nothig werden, allein sie sind die seltneren, und dann sind die oben genannten Mittel eben so wenig an ihrem Plaze, mindestens nicht in jener Dosis. Bei Schwäche oder gänzlichem Mangel der Wehen wurde Pulsat. angezeigt sein; bei zu heftigen und stürmischen Wehen — wenn es überhaupt möglich ist, daß solche eintreten — Nux vom. x; bei Krämpfen, je nachdem sie sich arten, Hyoscyam. niger. w., Chamomill. vi, Cicuta viros. x, Ignatia amara x, Belladonna x u. e. a. — Immer muß das Heilmittel den krankhaften Erscheinungen spezisisch entsprechen, und weil hier auf die Schnelligkeit des Ersolgs alles ankommt, so ist das Riech:rlassen dem Eingeben bei weitem vorzuziehen. Wo Instrumentalhüsse oder Beschleus

migung der Geburt nothwendig sei, das zu entscheiden, liegt dem Gebrutshelser ob und außerhalb der Grenzen dieser Abhandlungs wie denn auch das gehörige und zeitgemäße Verarbeiten der Wehen von der Hebamme bestimmt werden muß: nur das Eine bemerke ich noch, daß nicht jede starke Blutung aus der Mutterscheide, wosern sie besonders nicht durch den Sig des Mutterkuchens vorn in der Nähe des Muttermundes bedingt wird, eine schnelle und gewaltsame Entbindung nöthig macht, sondern sich gar oft durch Riechen an Crocus orientalis i oder auch Juniperus Sadina vi — je nach den Umständen — schnell beseitigen läßt.

# Zweiter Abschnitt. Das Berhalten ber Wochnerin.

Wenn die Entbindung sich durch den Zustand der gewalztigsten Aufregung aller Lebenskräfte auszeichnete, so charakterissit im Gegentheil das Wochendett ein Zustand allgemeiner Abspannung. Doch tritt die setztere nicht augendlicklich nach beendigter Gedurt ein, vielmehr dauert eine größere oder geringere Aufregung, die bei manchen dis zur Exaltation gesteizgert wird, noch einige Zeit lang fort, und macht dann erst alle mählig der Erschlaffung Plat.

Ruhe von innen und außen ist schon jest die erste Bedingung eines glücklichen Wochenbettes. Man vermeide daher alles, was das Semuth der Entbundenen auf irgend eine Beise aufregen oder gar erschüttern könnte, entsferne von ihr alles Geräusch, grelles Licht, starke Serüche u. dgl. Die Temperatur sei mäßig warm. Die beginnende

wohlthätige Abspannung kundiget sich bald durch Schlaf an, dem man die Erschöpfte überlassen muß. Es ist ein grausames Vorurtheil vieler Wehmutter, bicsen Schlaf für bebenklich und seine gewaltsame Störung für nothig zu erachs Es mag seinen Grund wohl in der Beobachtung haben, daß manche Wöchnerin aus diesem Schlase nicht mehr erwacht ist. Allein solche Trauerfälle sind immer selten gewesen, und konnten nur durch eine unbemerkte Berblutung möglich wers Darum ift es allerdings rathsam, den Puls der Schla= fenden von Zeit zu Zeit zu untersuchen, damit man sich von dem, was im Blutlaufe vorgeht, überzeuge; auch muß ja jebe Hebamme wissen, ob ihre Wochnerin die gehörige Quantitat Blut, oder zu viel verliert und im lettern Falle ungesaumt die nothige arztliche Hulfe nachsuchen. Eben so unverantwort= lich, als die gewaltsame Unterbrechung des Schlafes, ist die Sitte, ber kaum Entbundenen spiritudse Getranke, Thee von Chamille, Schaafgarbe, Melisse, Flie= berbluthen, Pfeffermunze u. dgl., ober starken Raf= fee, Beinsuppen, Glubwein, hochgewurzte Getranke u. s. w. einzunothigen. Ist die Wochnerin noch in dem Zustande der Aufregung, so wird diese dadurch nur noch vergrößert und am Ende gar in Ueberreizung verwandelt; ift aber die heilsame Abspanung bereits eingetreten, so muß sie nach solchen Genüssen balb wieder in gewaltige Aufregung übergehen, beren Folgen sehr traurig sein können. Falles denkt man die Erschöpfte damit zu stärken und nebenbei den Blutabgang und späteren Wochenfluß zu befördern. Das Erstere kann man aber nicht burch Mittel erreichen, bie niemals stärken, sondern nur reizen, und dann ist ja auch jedes Eingreifen der Kunft in einem so höchst naturchen Zu-

ftande, ben man am Besten ber Natur selbst überläßt, ein sehr widerfinniges Beginnen; das Lettere aber erreicht man leiber nur zu oft zum Nachtheile der Wöchnerin. Denn ganz vorzüglich entspricht ber thörichten Absicht die am meisten gemißbrauchte Chamille. Es ift wirklich kaum zu begreis fen, wie felbst hebammenlehrer ben Wehmuttern die Anwens dung der Chamille im Getranke und Klystiere theils zulassen, theils sogar anempfehlen können, und man muß zu der Ueberzeugung kommen, daß biese hochweisen Herren von den positis ven Wirkungen ber Chamille gar keinen Begriff haben. wiß sagen wir nicht zu viel, wenn wir behaupten, daß die Salfte der Rindbettsieber und anderer Wochenkrankheiten, welche jährlich vorkommen, bloß dieser verkehrten Behandlung zuzuschreiben sei. Das Uterinspstem, welchem nach ber Ents bindung die größeste Ruhe zu wünschen ist, regt man daburch mit Gewalt wieder an und dringt dem plastischen Leben, wels ches nun schlummern sollte, eine Gelegenheit auf, verkehrte und gefährliche Richtungen zu nehmen. Auch der Kaffee ift hier nichts weniger, als an seinem Plage. Denn, aller anderen Nachtheile nicht zu gedenken, stort er schon den Schlaf, welcher ber Entbundenen so heilsam und nothwendig ift. Mehr ober weniger thun dies auch die Gewürze, welche, nebst Wein und anderen verkehrten Zusätzen, in den beliebten Woch en suppen vorkommen. Es ist (hier wenig= stens) allgemeine Sitte, daß alle Bekannte und Freundinnen ber Wöchnerin, nachbem sie kaum entbunden ist, Suppen schicken, und damit so lange fortfahren, als das Wochenbett dauert. Der Wille ist hier wahrhastig besser, als die That; dem wenn es bei Suppen bliebe, wie sie der Entbundenen zuträglich find, nämlich von reinnährenden Ingredlenzien

ohne allen arzneilichen Zusat, wie Semmel und Milch, Reis, Gries, Gräupchen, Fleischbrühe, auch Sago u. dgl., — so machte man sich um die Rindbetterin, die jest nicht felbst für die Zubereitung von Nahrungsmitteln sorgen kann, wahrhaft verbient, allein daran ist gar nicht zu benken, sondern nun will es eine der andern zuvorthun und sie wetteisern ordentlich, einander in Bereitung kostbarer Suppen und Saugen, die toon Gewürzen und anderen arzneilichen Zusätzen voll sind, so wie in Uebersendung von eingemachten, durch Gewürze hochstpikanten Früchten u. dgl. den Rang abzulaufen. haben sie sich an der Wochnerin genugsam durch ihre reiche Rochkunst versündigt, so belästigen sie dieselbe auch durch ihre Person; ja, die Entbindung ist oft kaum vorüber, so eilen sie schon — sei es nun aus Neugierde, oder aus übel ange= brachter Theilnahme, — ihr die Wochenvisite zu machen, und wiederholen dieselbe so oft, als es nur ihre Geschäfte erlauben Da kommt nun gewöhnlich ein ganzer Schwarm mollen. solcher Besucherinnen zusammen, den kaum der enge Raum ber Wochenstube fassen kann, und wenn es für die angegriffene und erschöpfte Kindbetterin schon unangenehm ist, überhaupt viel Menschen um sich zu haben, da sie der größesten Ruhe bedarf, so muß es den allergefährlichsten Eindruck auf sie machen, wenn nun die ganze Versammlung mit Fragen auf sie einstürmt, deren Beantwortung sie übernehmen soll, und bann eine vielstimmige Unterhaltung beginnt, die sie, selbst wenn ihre Ohren mit Baumwolle verstopft waren, nicht ganz überhören könnte. Auf diese Weise hat es sich früher in dem Wohnorte des Verfassers wirklich einmal ereignet, daß die Wöchnerin durch Fragen und Antworten auf das Höchste überreizt und erschöpft, noch im Beisein des lauten Cirkels

und von ihm unbemerkt, verschieben ist, und dieser, als er ends lich Abschied nehmen will, mit Schrecken eine Leiche in ihr sindet. Darum sollten alle Wochenbesuche von der Polizei verboten sein.

Wenn von der Wochnerin alle arzneilichen Einflusse ent= fernt zu halten sind, so leidet dies in dem Falle natürlich eine Ausnahme, daß sich bei ihr krankhafte Erscheinungen einfinden, die nicht in den normalen Verlauf des Wochenbettes gehören. Zuerst verdient unsere Ausmerksamkeit ber Zustand der Ge burtstheile, die, beim Durchgange ber Frucht naturlich mehr oder weniger gedruckt und gequetscht, nachher oft ziemlich bebeutend anschwellen und schmerzhaft werden. Eine einzige Arzneigabe, namlich Arnica montana %11 (ober Riechen an %11) wird hier jeder Entbundenen treffliche Dienste leisten, wenn auch die Ergriffenheit der genannten Theile nicht immer so bebeutend ist, daß gerade ein medizinisches Verfahren noth= wendig wurde. Sind aber so betrachtliche Quetschungen ent= standen, daß Entzündung eintritt, oder gar Einrisse in das Mittelsleisch damit verbunden, so ist diese Arznei innerlich uns erläßlich und selbst zugleich außerlich in einem schwachen Auf= gusse der Bluthe sehr empfehlnswerth. Bloß dadurch habe ich Bochnerinnen, beren Geburtstheile nach kunstlichen gewaltsa= men Entbindungen burch die Zange ober eine Perforation, auf bas Aergste entzündet waren und nahen Brand fürchten ließen, und die im heftigsten Fieber mit Irrereden lagen, in kurzer Zeit gerettet und völlig hergestellt. Auch die Einrisse heilen bei diesem einfachen Verfahren ohne alle Salberei leicht und schnell.

Der Ueberreizung, woran die Wöchnerin nicht selten bald nach der Entbindung leidet, und welche sie bei dem Bedurfnisse des Schlases zu keiner Ruhe kommen läßt, begegnet man am ersten durch Cossen cruda oxo/1, doch hebt auch dasselbe Mittel die zu heftigen Nachwehen, von denen Frauen, welche schon mehrere Entbindungen erlebten, haus sig bedeutend angegriffen werden.

Stellen sich nach der Niederkunft gefährliche Mutzterblut flüsse ein, so wird, weil das Blut meistens mehr dunkel gefärdt ist, Crocus orientalis %1 sich allein heilsam beweisen. Wäre dagegen das Blut mehr hellroth und sein Abgang mit wehenartigen Schmerzen verbunden, so würde Juniperus Sadina %vi allen Wünschen entspreschen, und bei noch anderen Umständen, die sich nicht alle im Voraus bestimmen lassen, werden einige andere Mittel d. B. Belladonna, Nux vom., specacuanha erfordert, was der Arzt näher bestimmen wird.

Der Wöchnerin ist Trägheit bes Darmkanals in ben ersten Tagen natürlich und munschenswerth. Es erfolgt, wenn alles ist, wie es sein soll, in den ersten 4-6 Tas gen nach ber Nieberkunft kein Stuhlgang. Das früher im höchsten Grade aufgeregte Uterinspstem kehrt jest zu ber ihm nothigen Ruhe zurud, und diese theilt fich dem benachbarten Darmkanale mit. Auch sehen wir, daß die Wochnerin von dieser Stuhlverstopfung nicht die geringste Unbequemlichkeit verspurt, vielmehr sich babei bes besten Wohlseins erfreut. Darum zeigt es von grober Unbekanntschaft mit biesen natürlichen Worgangen bes Lebens, wenn Hebammen, und selbst hin und wieder noch Aerzte, in dem Ausbleiben des Stuhlganges etwas sehr Regelwibriges und Gefährliches sehen, und Ausleerungen, welche die Natur klüglich zurückalt, durch Abführmittel -erzwingen. Wie sich vorher die Ruhe ber Gebarmutter

bem nahen Darmkanale mittheilte, so nimmt jest im Gegentheile die erstere sehr leicht an der Aufregung des letz= teren Theil, und ein Kindbetterfieber ift nur zu oft die traurige Folge bavon. In anderen Fällen hebt der kunftlich erregte Durchfall die begonnene Milchsekretion antas gonistisch auf, und beraubt so ben zarten Säugling seiner einzigen Nahrung, die auch, wenn ein milchähnlicher Bauchfluß entsteht, häufig gar nicht wieder herzustellen ift. Belche Versündigung also an der Natur! — Nach dem 4—6ten Tage erfolgt die Stuhlausleerung ganz von selbst, und will man ja etwas thun, um die peristaltischen Bewegungen des Darmkanals zu befordern, so reibe man mit einer lebenswarmen Sand gelind den Unterleib der Woch= nerin, ober gebe ihr ein Klystier von Hafergrütze und etwas Leinol. Bleibt aber, als gewiß seltene Ausnahme, bie Stuhlöffnung noch langer aus, und macht bies allmählig Beschwerden, so wird, je nach den Umständen, Nux vomica, Bryonia alba, Opium 9/x in ber kurzesten Zeit bie Natur wieder in bas rechte Gleis zurückführen. Im Gegentheile, wo die Wochnerin von einem, immer schadlichen, Durchfalle heimgesucht wurde, mußte ihr eilig durch Dulcamara 'viii, ober auch burch Hyoscyamus niger 'viv, Rheum %x, Antimonium crudum %x geholfen werden. Gewöhnlich wird das zuerst genannte Mittel angezeigt sein, weil die in der Regel duftende Haut der Kindbetterin zu Erkältungen vorzugsweise Anlaß giebt. In schmerzlosen, fast unbemerkt und unwilltuhrlich weggehenden Durchfällen könnte kaum ein anberes Mittel ben Hyoscyamus ersegen, während in breiigen und wässerigen Ausleerungen die beiben letzteren Mittel ganz an ihrem Plate sein wurden

Rormalität der Wochenfunktion ist eine Hauptsbedingung zum glücklichen Verlause des Wochenbettes. Es sind dies, wie bekannt, die Milchsekretion, der Woschenfluß und der Schweiß. Fehlt eine von diesen Funktionen; oder besteht sie nicht in der rechten Art, so tritt mehr oder weniger Gefahr sur die Wochnerin ein.

Die rege Thatigkeit, welche vor und bei der Nieder= kunft in der Gebärmutter vorherrscht, pflanzt sich nach der Entbindung in die, zu ihr in sehr naher Beziehung stehen= den Bruste über; denn die Nahrung, welche die Frucht bisher vermöge ber Nabelschnur aus bem Mutterkuchen zog, muß derselben fortan, damit sie frohlich gedeihen könne, in wohlschmeckende Milch verwandelt, aus dem Mutterbusen zufließen. Berfiecht nun mit einem Male Dieser Nahrungsstrom, so nimmt er am leichtesten seine Rich= tung zuruck nach bem verwandten Fruchthalter, regt in diesem die kaum erloschene Thatigkeit wieder auf und bringt die Wöchnerin nicht selten in Todesgefahr, ober er nimmt auch wohl seinen Weg nach anderen wichtigen Organen, 3. B. dem Bauchfelle, dem Darmkanale, dem Kopfe u. s. w. und erzeugt so das vielgestaltige, aber stets hochst bebenkliche Kindbetterfieber. Das letztere läßt sich oft noch im Reime ersticken, wenn man die stockende Milchfekretion sogleich durch Pulsatilla '/x wieder herzustellen sucht; ist es aber bereits entstanden, so mussen andere und der jedes= maligen Eigenthumlichkeit besselben genau entsprechende Beil= stoffe angewendet werden \*). Bisweilen ereignet es sich

<sup>\*)</sup> Der ersten Absonderung ber Milch nach ber Rieberkunft werben von vielen Aerzten mehrere Krankheitssymptome zugeschrieben,

wohl auch, daß zu viel Milch abgesondert wird, und die Brüste unaushörlich davon stroßen und ihren Inhalt, ohne daß an den Warzen gesogen wird, sahren lassen; — ein wahrer Milchsluß, der leicht Abzehrung und Schwindssucht veranlassen kann. Hier durste vielleicht Calcaria carbonica %x das helsende Mittel sein.

Der Woch en fluß (Kindbetterreinigung, Lochien) ist eigentlich noch eine Fortsetzung des Geburtsgeschäftes. Die Gebärmutter, deren kräftige Zusammenziehungen den Abzgang der Frucht bewirkten, ruht keinesweges ganz, nachzdem sie von derselben befreit ist, zieht sich allmählig mehr und mehr zusammen, dis sie fast die Größe, welche ihr vor der Schwangerschaft eigen war, wieder erreicht hat. Hierbei wird das Blut und die Lymphe, die sich in ihrer schwammigen Masse gleich nach der Geburt einsindet, aus den geöffneten Gesäsen des Mutterkuchens herausgepreßt und aus der Gebärmutterhöhle getrieben. In den ersten

die man mit dem Namen Milch fieber belegt hat. Sie beftes hen in einem leichten Schauber, bem bann bige, Bangigkeit, Durft, beengtes Athmen und zulest sauerlich riechender Schweis Doch ist dieses sogenannte Milchsieber noch gar nicht folat. techt erwiesen, wird auch von vielen noch ganz geleugnet, weil es bei ben meisten Rindbetterinnen gar nicht bemerkt wird. Eri= stirt ja ein ähnlicher Zustand, so rührt er ohne Zweifel weniger von der Milchsekretion her, als von dem Reize, welchen die Mild macht, wenn sie in großer Quantitat in die Milchgefaße einstromt und bie Brufte gewaltsam ausbehnt. Außerdem kann dieses Fieber auch leichter noch burch Einrisse in bas Mittelfleisch und ben Muttermund ober Berwundungen ber Scheibe bebingt Im letteren Falle mare wieder Arnica montana %11 gang an ihrem Plage, im ersteren aber burfte Rlius toxicodendron %x sich hulfreich erweisen, wo nicht auch Belladonna und Bryonia <sup>o</sup>/x. —

zwei bis vier Tagen nach ber Entbindung geht das Blut rein ab und heißt bann erster ober blutiger Wochen= Die Menge des abgehenden Blutes ist nach der inbividuellen Konstitution der Wochnerinnen sehr verschieden, boch barf es in der Regel einige Stunden nach der Nies berkunft nur noch abtropfeln, nicht mehr fließen. mischt ist es gewöhnlich mit kleinen membrandsen Theilen von dem Mutterkuchen und der sogenannten hinfälligen Haut. Am zweiten bis vierten Tage verwandelt sich ber blutige Abfluß in einen wasserigen, ungefarbten, ber ber Quantitat nach geringer ist, als jener. Um sechten bis achten Tage endlich geht ein bloßer weißer Schleim ab, ben man ben zweiten ober milchigen Wochenfluß nennt. Hiermit endiget sich die Absonderung der hinfällis Haut, als worin eigentlich die ganze Wochenreinigung besteht, und die Gebarmutter hat nach seinem Aufhören fast ihren ehemaligen Umfang wieder erreicht. Das ganze Geburtsgeschäft geht damit zu Ende. Der Wochenfluß dauert gewöhnlich mehrere Wochen, boch bei Saugenden nicht so lange, als bei Frauen, die nicht selbst stillen, und ver= liert sich ganz allmählig. — Wird nun dieser Wochenfluß vor der Zeit und ploglich unterbrückt (wozu nicht selten Leibenschaften und Gemuthsbewegungen, besonders Furcht, Schreck und Aerger, aber auch Erkaltungen beitragen), so können die Folgen davon sehr bebenklich sein. Säufig ents steht auch aus bieser Ursache wieber bas gefürchtete Rind= bettsieber, und man muß baber eilen, um bas lettere wie mir häufig gelungen ist — burch Pulsatilla %x zu verhüten. Ist es aber bereits ausgebildet, so werden Belladonna /x, Hyodcyamus niger /iv ober andere den Krank-

Krankheitserscheinungen zunächst entsprechende Heilstoffe oft noch im Stande sein, das gefährdete Leben zu retten. Einen zu häufigen Wochenfluß wird man, je nach den Umständen, bald burch Crocus %1, bald burch Bryonia. alba %x, bald burch Calcaria %x und andere geeignete Mittel mindern können; ist aber ein Zustand von Nyms phomanie (Manntollheit) mit Irrereden babei vorherr= schend, so gelingt die Heilung wohl am ersten durch Platina 'vv (besser 'x). Ein ander Mal erwies sich gegen Nymphomanie ahnlicher Art, bei unterbrucktem ober sehr vermindertem Wochenflusse, Veratrum album 'v' heilsam. Einen frankhaft veränderten und in bunne, übelries dende Jauche verwandelten Wochenfluß hat man nach Belladonna %x seine gehörige Beschaffenheit wieber annehs men sehen; doch kommt es hierbei immer auf die übrigen Krantheitserscheinungen an, beren Eigenthumlichkeiten man gehörig berücksichtigen muß, um das passende Heilmittel bagegen wählen zu können. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Carbo animalis /x hier ofters hulfreich sein werde.

Auch der Schweiß spielt im Wochenbette eine wichstige Rolle und verdient deshalb unsere Ausmerksamkeit. Das Hautorgan, als die außere Flache des Organismus, steht in gegenseitiger Beziehung zu der inneren, namentlich zum Darmkanale. Die vermehrte Thatigkeit des Hautsorganes verdürgt also die so nothige Unthätigkeit des Darmskanals und der ihm benachbarten Organe, besonders des Fruchthälters, während umgekehrt eine plotzliche Störung der Hautthätigkeit (Unterdrückung des heilsamen Schweißes) nur zu leicht eine krankhaste Aufregung jener Organe zur unmittelbaren Folge hat. Wie häusig demnach auch nach Archin X. Bb. II. Hft.

unterbrucktem Schweiße Kindbettersieber, ober wenigstens bebenkliche Durchfälle, die bann auch bie Milchsekretion. zu stören pflegen, entstehen mussen, liegt am Tage, und jeder Praktiker hat das erfahren. Oft wird hier Dulcamara Vill die bosen Folgen, -bevor sie weiter um sich greifen, noch beseitigen; oft aber werden die charakteristis schen Krankheitserscheinungen auch andere Mittel nothig machen, die sich selbst im Allgemeinen nicht vorausbestim= men lassen, ba die Folgen unterbruckter Hautausbunftung (wiewohl sie Nux vomica %x nicht selten beseitiget) auch bei Wochnerinen sich leby verschieden gestatten konnen. aber eine Uperdeutung bed Wochenschweißes der Kindbetterin nachschig wird, so thut the Gesundheit auf der andern Seite nakurntblade 3t Jeichlicher Schweiß Eintrag, der meistentheils in Bolde verkehrter Ansichten durch zu heiße Mahmische Feberbetten und den Genuß von Flieder = oder Chamillentheet, so wie von hiti= gen Getranken erzwungen wird. Es ist naturlich, daß fo enorme Schweiße die Wöchnerin außerordentlich schwächen mussen, während sie zugleich eine Empfindlichkeit des Hautorganes veranlassen, die dann jedes kuhle Luftchen zur gefährlichen Krankheitsursache werden lässet.

Die Dauer des Wochenbettes läßt sich am füglich: sten auf neun Tage sesssen. Zwar halt es, genau genommen, so lange an, bis der Wochensluß ganz beendiget ist und jeder Wochnerin muß man dis zu dieser Frist Schonung und Sorgfalt in Behandlung ihres Körpers dringend anempsehlen. Allein die ersten neun Tage erhalten schon dadurch, daß während ihrer Dauer der blutige Wochensluß fortbesteht, eine vorzügliche Bedeutung und

jedem aufmerksamen Bevbachter ist es bekannt, wie ems pfanglich für krankmachende Einflusse die Kindbetterin in dieser Periode erscheint. Sie betrachte sich demnach, selbst wenn sie sich noch so wohl fühlt (und in der Regel gerade bann und nach recht leichten und schnellen Entbindungen am meisten), immer als eine Kranke, verlasse ihr Lager, besonders in den ersten fünf Tagen, nie langer als nothig ist, um die Unterbetten und Pfühle wieder auflockern zu und halte sich nur in den letzten vier Tagen alls mablig etwas langer außer bemselben auf, genieße anfanglich nur sehr leichte, nicht stark nährende Speisen und Ge= tranke, und gehe bann nur nach und-nach zu nahrhafteren Genuffen iber, ohne je zu reizenden Zuflucht zu nehmen, halte von fich alle starken Geruche von Blumen, Parfumerien, Schwefel u. bgl. entfernt, sorge für die größeste innere und außere Ruhe, und suche nur nach und nach mehr Uns terhaltung im traulichen Gespriche mit befreundeten Personen, so wie in dem Vorlesenlassen angemessener Schrifs ten, ohne je sich selbst an eine Lekture zu wagen, ober mit feinen weiblichen Arbeiten, zum hochsten Nachtheile ihrer Sehkraft, und mit Stricken, zum Schaden ihrer Ners ven, sich beschäftigen zu wollen. Stillt sie ihr Kind nicht selbst oder starb es bald nach der Geburt, so muß sie in der Wahl ihrer Nahrungsmittel noch weit vorsichtiger sein, und, bis die Milchsekretion ganz aufgehört hat, sich mit sehr kärglicher Nahrung, wie Wassersuppe u. dgl., behelfen. Trodine Schröpfköpfe, auf beibe Oberarme in ber Gegend, wo sich der Deltamuskel inserirt, oder mitten auf die Oberschenkel gesetzt, bewirken oft in kurzer Zeit das Aufhören der Milchabsonderung. Daß sich die Woche

nerin (und im Grunde jede Frau, so lange sie ihr Kind fäugt) ber ehelichen Bereinigung mit ihrem Gatten enthalten musse, versteht sich zwar von selbst. Gleichwohl verdient dieser Punkt eine Erwähnung, weil hier gegen die Stimme ber Natur, so laut sie auch ertont, nur zu oft gesundiget wird. Abgesehen davon, daß eine eheliche Umar= mung im Wochenbette für ben mannlichen Theil immer etwas Widerwartiges haben muß, ift auch ber Nachtheil, den sie dem weiblichen Theile bringt, oft unermeglich. Gine Stos rung des Wochenflusses mit allen seinen früher genannten gefährlichen Folgen ist das Erste, was baraus entsteht. Wird aber auch nur die monatliche Reinigung badurch veranlaßt, so ist ber Nachtheil für Mutter und Kind schon bedeutend. Wer kann aber bavor stehen, daß nicht eine neue Empfangniß bewirkt wird, die dem Saugling schadet, und den werdenden Menschen schon im Schooße ber Mutter um organische Kraft und Gesundheit betrügt? Endlich bußt die Wöchnerin die kurze Lust der mannlichen Umarmung, wenn sie sich derselben ofters hingiebt, leiber nicht felten burch spatere Leiden der innern Geburtstheile, besonders den fürchterlichen Mutterfrebs.

Ein Haupterforderniß zum regelmäßigen Verlaufe des Wochenbettes ist endlich noch das Säugen oder Stillen. Die Milchsekretion, deren Nothwendigkeit wir nachzgewiesen haben, kann auf keine Weise besser im Gange erhalten werden, als durch die Erfüllung dieser süßesten aller Mutterpslichten, und Mutter und Kind kann babei nur gewinnen. Jede gesunde Mutter muß stilz len — das leuchtet auch dem gewöhnlichsten Menschens verstande ein, und diesenige ist von Herzen zu bedauern,

welche es nicht kann. Doch nur wirkliche Krankheit, nas mentlich die hervorstechende Anlage zur Lungens schwindsucht, ober auch eine fehlerhafte, verbildete Bruft, dann bavon entbinden. Gleichwohl bietet das Stillen selbst vielen gesunden Bochnerinnen nicht wenig Schwierigkeiten bar, ehe es orbentlich in Gang kommt. Balb' will das neugeborne Kind die Brust nicht annehmen, bald werden die Warzen wund und verursachen dann unerträg= liche Schmerzen. Doch kommt zum großen Glücke ber erste Fall nicht oft vor, benn die meisten Kinder, kaum dem Schoose der Mutter entschlüft, pflegen am vorgehal= tenen, ja sogar an ihrem eigenen Finger zu saugen. Kommt er aber vor, so ist man gewöhnlich selbst daran Schuld. Denn viele Wehmutter haben es an ber Art, ben Saug= ling in den erstan 24' Stunden nicht an die Brust legen zu lassen, und statt bessen mit Zwieback u. bgl. zu futtern. Unterdessen fangen die Brufte von zuströmender Milch an zu stroßen und ber Säugling, der nun bereits gewohnt ist, seine Nahrung ohne eigene Bemühung in den Mund zu erhalten, will bann freilich die starren Warzen nicht neh= Wie läßt sich boch hier einmal wieder der Mensch vom Thiere beschämen!' Das Lamm, so wie es trocken geworben, stellt sich auf seine schwachen Füße, und nimme das Euter, welches ihm die Mutter barbietet. — Darum lege jede Bochnerin ihr Kind wenige Stunden nach ber Geburt schon an, so wird bieses bie Bruft mit Freuden annehmen. Der zweite Fall kommt freilich öfter vor, daß die Bargen wund und riffig werben. Zieht nun der Saugling baran, so reißt er die Wunde, welche zu verharschen anfangen wollen, immer wieder auf

und macht sie bluten. Endlich entsteht völlige Eiterung, in beren Folge nicht selten die Warzen ganz abschwären und die Wöchnerin zum Theil ober ganz unfähig machen, bas Stillen jemals wieder anzufangen. Oft ist der Grund zu biesem Uebel schon vor vielen Sahren gelegt, wenn nams lich die Wöchnerin als neugebornes Kind das Unglück hatte, in die Bande einer Hebamme zu fallen, die noch dumm genug war, das gewaltsame Drucken ber Brustwarzen für nothwendig und heilsam zu halten, um von ihr einen wei= Ben, angeblich nicht bahin gehörigen Körper zu erpressen und sie so für die Folge zum Stillen tauglich zu machen. Bisweilen mag auch die Kleinheit der Warzen ein angebornes Uebel sein. In beiden Fällen aber geht es mit dem Stillen schlecht, weil die Warzen tief in der Bruft steden und der Säugling sie erst suchen und herausziehen soll, was das Saugen theils schmerzhaft macht, theils ganz vereitelt, weil er so leicht ungeduldig barüber wirb, und bann bie Bruft nicht wieder nehmen will. Ein ander Mal ist die Warze aber recht gut gebildet und doch geht die zarte Oberhaut bald vom Saugen herunter und die Schwierigkeit wird nun eben so groß. Dies mag sehr oft von nichts anderem herrühren, als dem Mißbrauche der Chamille, welche bekanntlich die Eigenschaft hat, die Haut zu Verschwärungen geneigt und unheilsam zu machen. Endlich find es auch häufig bie-Schwämmchen, wenn sie der Säugling bekommt, sich sogleich der Bruftwarze mittheilen und bann biese wund und roh machen. Die Schmerzen, welche eine Wochnerin mit wunden, verschwarenden Brustwarzen auszustehen hat, sind ganz außers ordentlich und diele versichern, daß sie weit lieber die

schwerste Entbindung erleiben, jals diese Qualen erdulden Darum ist es wohl wünschenswerth, diesem wollten. Uebel eine angemessene Bulfe entgegenzustellen. Gine bias tetische wurde in Folgendem bestehen: Die Wöchnerin laffe sich schon vor ber Entbindung Barzenbuthchen von Holz (bas hier jedem anderen Material vorzuziehen ift) beim Drechsler anfertigen und bediene sich berselben auch schon vor Beginn ihres Wochenbettes. Dadurch werden die tiefsitzenden Warzen herausgewöhnt und dem Säugling gleich die ersten Versuche zum Saugen sehr erleichtert. Sie trägt die Huthchen nun fortwährend und legt sie nur wäh= rend des Stillens ab. Das Waschen der Warzen schon lange vor der Niederkunft mit Franzbranntwein und die Bebeckung berselben mit ausgehöhlten Gallapfeln mag allerdings etwas zur Abhärtung einer zu zarten Haut beitragen, allein ich halte diese Maßregel im Grunde boch für entbehrlich. Chamille barf die Wöchnerin freilich niemals mißbrauchen, und von bem Schwammchen muß sie zeitig durch dieselben Mittel befreit werden, die Wenn nun aber das Uebel wirklich sich heitsam erweisen. schon eristirt, so kann bie mebizinische Sulfe nur von innerlich gereichten spezisischen Heilmitteln kommen. Alle die tausend Salbereien, von berühmten und unberühmten Aerzten empfohlen, welche hier angewendet werden, helfen ich spreche aus wiederholter eigener Erfahrung und in= nigster Ueberzeugung — ganz und gar nichts, wenn die Warzen schon langere Zeit und bebeutend leiden, und konnen das Fortschreiten des Uebels nicht hindern, das Abschwären ber Warzen nicht verhüten, wenn bie Saugende aus zärtlicher Mutterliebe den Muth hat, ungeachtet der

unaussprechlichsten Qualen, das Stillen beharrlich fortzussehen. Selbst das Waschen der Warzen mit einer Misschung von Tincturae Arnicae montanae concentr. gtt.jj. und Spiritus Vini rectificatissimi. Drachm.j., obgleich die Arnica hier homdopathisch angezeigt ist, kann in den höhes ren Graden des Uebels keine Hulse mehr bringen; allein antipsorische Medikamente können es, — ein Beweis, aus welcher Quelle die Wundheit der Brustwarzen in der Regel entspringt. Spiritus Vini sulphuratus % heilt den höchssten Grad des Uebels, und vielleicht schon dinnen 8 Xagen, und kann er die Heilung in dieser Frist und später nicht ganz vollenden, so thut es gewiß Calcaria %. Ein Gleiches ist vom Graphites, Lycopodium clavatum und Succus Sepiae %x mit allem Rechte zu erwarten.

Ein anderes Leiden, welches das Stillen oft erschwert, besteht in rosenähnlichen Entzündungen und Ans schwelllungen ber Brufte. Bisweilen giebt ein Schreck dazu Veranlassung, und, einmal da gewesen, pflegt das Uebel leicht wiederzukehren; bisweilen entsteht es ohne bes kannte Ursache, weit ofter aber wird es schon in den ersten Tagen bes Wochenbettes burch bas zu späte Anlegen des Säuglings, ober auch nachher begründet, wenn dieser wegen Krankheit ober aus andern Ursachen die Brust nicht nimmt und die Milch nun in derselben anfängt zu stocken. strogt dann von Nahrungssaft, wird roth, hart und ents zundet; an einigen Stellen entsteht Eiterung, in beren Folge sie hie und da aufgeht, während an anderen Punkten noch bedeutende Harte und Entzündung bleibt, bie nun ebens falls allmählig in Eiterung übergeht, ober endlich harte Knoten zurückläßt. Auf solche Weise zieht sich das Uebel unter

abwechselnder Eiterung und neuer Entzundung, bei vielen Leiben, oft Monate lang, hin und läßt am Ende die Brust durch mehrere häßliche Narben entstellt, theilweise auch noch verhartet zurud, nicht selten für immer zum Gaugen untauglich. Auch hier sind arge Quackfalbereien, von duns kelvollen Hebammen veranstaltet, nur zu gewöhnlich und bereiten ber Leidenden viele Schmerzen, ohne ihr im Mindesten helfen zu können; aber auch Aerzte und Wundarzte, wenn sie die Heilgesetze der alten medizinischen Schule hier . in Anwendung bringen, pflegen mit biefen Kuren wenig Ehre einzulegen und den übeln Ausgang, den ich eben angegeben habe, mit allen ihren Bemuhungen nicht verhaten Nur der neuern, im eigentlichen Verstande ras tionellen Heilkunst gelingt es, so kranke Brufte leicht und schnell vollkommen herzustellen. Es mag ber Mittel, welche sich hier heilsam erweisen, mehrere geben, doch begnüge ich mich bamit, diejenigen namhaft zu machen, welche bisher noch immer allen meinen Würschen entsprachen. Fängt eine Bruft — etwa nach einer langeren Pause im Stillen — an, hart und strogend zu werden, und stockt dann in ihr die Milch unter beginnender Rothe ihrer Hautbedeckung, so wird Bryonia alba %x, besser aber noch Belladonna %x die Milch in Kurzem wieder zum Fließen bringen und alle Harte und Rothe verschwinden machen. Ift indessen eine bedeutende Entzündung wirklich schon eingetreten, so eignet sich ein aufgelegtes Pflafter von Fliedermus die Krankheitserscheinungen bald aufzuheben. noch schlimmeren Fällen rosenartiger Anschwellung und Ent= zündung mit bevorstehender ober schon begonnener Eiterbilbung, thut Solutio Phosphori %x alles, was man nur

verlangen kann. Wurde bagegen das Uebel schon längere Zeit ganz vernachlässiget, oder, was meist noch schlimmer ist, auf die gewöhnliche Weise mit allerhand Salbereien und Umschlägen behandelt, so daß zum Theil Eiterung, zum Theil Härte und Entzündung obwaltet, vielleicht auch sistulöse und ein dunnes, bisweisen übelriechendes und weißfardiges Wasser (ausgeartetes Serum) ausleerende Gänge bemerkbar werden, dann bringt nur Silicia %x eine so entstellte, gemishandelte Brust in zwei dis drei Wochen zur Genesung und giebt ihr die vorige Rundung und Fülle wieder. Etwas Aehnliches muß, dünkt mich, Carbo animalis %x bewirken können.

Wie oft die Wochnerin ihren Säugling ans legen dürfe, das hängt — insofern dieselbe vollkom= men gesund ift - nur von dem Bedürfniß des letteren ab-und auch für die Folge, so lange das Saugen übers haupt dauert, bleibt dies hier der natürliche Fingerzeig. Doch giebt es freilich heut zu Tage, bei ber zunehmenden Verweichlichung, nur zu viele Mutter, denen die Zartheit und Schwächlichkeit ihres Körpers verbietet, jener lauten Stimme ber Natur immer Folge zu leisten. Sie sind nicht eigentlich krank, konnen bemnach von der mutterlichen Dbliegenheit des Selbststillens nicht füglich entbunden werden, sind aber so reizbar und nervenschwach, daß es ihnen Gefahr bringen wurde, wenn sie den Mahnungen ihres Sauglings stets Gebor geben wollten. Daher ist es nothig und nothwendig für solche Individuen, daß sie ihr Kind täglich nur ein paar Mal, bes Nachts aber anfänglich bloß ein Mal, später gar nicht an die Bruft nehmen und ihm dies selbe, jemehr seine Bedürfnisse zunehmen, allmählig mehr

und mehr entziehen. So erhält der Säugling wenigstens einen Theil von der für ihn angemessensten Nahrung, die durch keine andere ersetzt werden kann und allein sein wahz red Gedeihen sördert, ohne darum seiner Nährerin verderdz lich zu werden; was ihm aber an der Muttermilch abgeht, das muß ihm in andern Nahrungsstoffen zusließen, von denen weiter unten die Rede sein wird.

Soll aber die Muttermilch das Gebeihen des Sauge lings wahrhaft beforbern, so muß bie Säugende sich auch naturgemäßen biatetischen Berhaltens ganz vorzüglich befleißigen. Wollte sie also auch nicht ihrer Gesundheit wegen alle arzneilichen Genusse, die wir schon früher verwerslich fanden, ganz aus ihrer Diat entsernen, so wird sie wenigstens aus zärtlicher Muterliebe in dieser Hinficht möglichst streng gegen sich sein mussen. Denn alle Wirkung arzneikräftiger Genusse geht durch die Milch auf ihr Kind über und ber Nachtheil, welcher vielleicht unbemerkt an ihr vorüberging, haftet gewiß desto sicherer im zarten Organismus bes Säuglings. Besonders aber hat sie in gemuthlicher Rucksicht über sich zu wachen und sich in einer, wo möglich, immer gleichmäßigen Stimmung zu Denn die Milch einer von Schreck erschütterten oder 'in zorniger Aufwallung begriffenen Mutter ist ihrem Kinde ein tobtliches Gift, wie tausend Erfahrungen bewie= . Läßt sich aber die Säugende bennoch vom sen haben. Born bemeistern, oder ward ihr Gemuth burch Schreck, Furcht ober Aerger beunruhiget, so lege sie wenigstens nicht sogleich ben Säugling an die Bruft, sonbern ziehe zuvor eine Quantitat Milch ab und beginne das Stillen erft wieder, nachdem ihr Gemuth vollkommen beruhiget ift.

Sut wird es sein, wenn in solchen Fällen zugleich medizinische Hulssmittel mit angewendet werden können; so pflegt die Folgen des Schrecks Opium %x, die Nachtheile von Schreck in Berbindung mit Aerger, Aconitum Napellus %x, die von Furcht, Pulsatilla %x, auch wohl Belladonna %x, die von nagendem Gram Ignatia amara %x, die von einer starken Aergerniß Chamomilla %1v, die von schneller Jornauswallung Nux vomica %x, die von Aerger, zu welchem eine gegründete Ursache vorhanden war, Staphisagria %x schnell zu beseitigen.

Die Periode des Säugens kann nach ben Gessehen der Natur nicht über 40 Wochen hinaus dauern. Längeres Stillen wird immer für Mutter und Kind nachstheilig werden, kürzeres gebieten aber nicht selten brinz gende Umstände. Zu diesen rechne ich eine neue Empfängeniß\*) (wiewohl eine solche, wenn die Säugende jederzeit den Gesehen der Natur Folge leistet, gar nicht vorkommen kann), große Zartheit der Konstitution und zusällig oder in Folge bes Stillens eintretende Krankheit.

Die Beendigung des Stillens aber lasse man, wosern dies nicht durch die eben genannten Umstände gesboten wird, nicht plötlich, sondern nur allmählig eintreten — zum Nuten für Mutter und Kind. Wie jeder schnelle Uebergang von einem Extreme zum andern das

<sup>\*)</sup> Selbst ber Wiebereintritt bes monatlichen Blutflusses sollte, streng genommen, bas Weiterstillen verbieten; wenigstens ist es rathsam, ben Saugling während bes Monatsslusses nicht anzulegen, weil er immer in bieser Zeit krankelt, und lieber die Milchssekretion burch sleißiges Ansegen von Pumpen ober Zuggläsern im Gange zu erhalten.

organische Leben verletzt, so kann er auch hier nur Rachtheil bringen, und selbst wenn dieser wirklich unerheblich
sein sollte, so macht doch schon die Anhänfung der Milch
in den Brüsten jeder Frau beim plöglichen Entwöhnen einige
leidenvolle Tage, oder bringt gar die früher erwähnten Ents
zündungen und Verhärtungen hervor, zu deren Beseitigung
endlich noch die Kunst einschreiten muß. Die Natur giebt
hier, wie überall, die beste Richtschnur; wir dürsen ihr
nachahmungswerthes Wirken nur im Benehmen der Säuges
thiere anschauen. Die Mutter gebe ihrem Kinder die Milch
immer seltener und seltener, so verliert sich allmählig der
nährende Strom und der Säugling, unterdessen an andere
und ihm jeht angemessenere Nahrung gewöhnt, vergist am
Ende die Quelle seiner bisherigen Freuden.

Nachtrantheiten bes Wochenbettes barf es eigents lich, wenn dieses regelmäßig verlaufen ist, nicht geben; dennoch werden dieselben in nicht geringer Zahl beobachtet, und können nach ben vielfachen Mißgriffen, die in Behandlung ber Wöchnerinnen vorkommen, sehr verschieden sein. Diese aufzuzählen, ist hier nicht der Ort; doch sei es mir erlaubt, ein Paar Zufälle mit anzuführen, die auch dem regelmäßig verlaufenen Wochenbette folgen können. ift es der dicke, hohe Leib, mitunter ein wahrer San= gebauch, ber fast in ber Regel nach Entbindungen zu= Das oftere Waschen einer vom Professor Jorg empfohlenen Mischung gleicher Theile Rum und Weinesfig, verbunden mit dem Tragen einer zwedmäßigen Leibbinde, thut allerdings etwas gegen dieses Uebels; mehr jedoch scheint Succus Sepiae %x gegen diese bedeutende Erschlass fung ber Bauchbededungen zu versprechen. — Ein anderer

Zufall, bem Frauen nach ben Wochen und besonders, wenn sie selbst stillen, unterworfen sind, besteht in dem gewaltis gen Ausfallen ber Haupthaare, wodurch manche ihrer schönsten Zierde beraubt wird. Dagegen beweisen sich nach meinen Erfahrungen Spiritus Vini sulphuratus, Natrum muriaticum, Lycopodium (und wenn bie Wochnerin einen recht reichlichen Wochenfluß hatte, auch) Calcaria o'oo/x und einige andere Mittel heilsam und hülfreich. Endlich will ich auch nocheines theilweisen, ober vollkommenen Borfalles der Mutterscheide ober auch des Fruchthalters gebenken, ber bisweilen dem Wochenbette folgt, wie= wohl er eigentlich nicht biesem, sondern vielmehr einem vorzeitigen Berarbeiten der Weben bei der Entbindung zu= zuschreiben ist, und beshalb auch am häufigsten auf bem Lande vorkommt, wo es noch an approbirten Hebammen Ich kenne ganze Dorfer, wo ein Muttervorfall beinahe zur Regel gebort, und fast jede Chefrau einen solchen aus dem ersten Wochenbette für ihre Lebenszeit be= halten hat. Wird dieses Uebel bei Zeiten erkannt, so läßt es sich durch geeignete Mittel wieder heben, und mir ist eine solche Kur mehrmals burch Nux vomica %x gelungen.

#### Dritter Abschnitt.

Das Berhalten bes neugeborenen Kinbes.

So wie das Kind den Schooß der Mutter verlassen hat, fühlt es sich von den gewöhnlichen Einslüssen der Außenwelt und zuerst von der atmosphärischen Luft un= sanft berührt, und sein erstes Lebenszeichen ist daher der

Ausbruck bes Schmerzes - ein klägliches Schreien. Wie kann es auch anders sein? Alle Sinne, weil ihnen ber eigenthumliche Reiz fehlt, schlummern ihm noch, so lange es im dunklen Mutterschoose ruht, den einzigen Sinn bes Gefühles ausgenommen, der aber durch das umgebende, animalisch warme Wasser, nur angenehme Eindrucke empfängt. Jett mit einem Male tritt es aus biesem bes haglichen Aufenthalte hinaus in die atmosphärische Luft und fühlt von ihrem stechenden Hauche die zarte Sammethaut, vom Lichte das Auge, von vielfachem Geräusche das Dhr, von tausend Dunften die Geruchsnerven verlett. -Darum ist es nothig, diesen grellen Kontrast moglichst zu mäßigen, und jedes Geräusch, jedes grelle Licht, so wie allerlei starke Riechstoffe von dem zarten Geschöpfe. entfernt zu halten, die Haut aber vor der Berührung der atmospharischen Luft zu bewahren. Es ist benkbar, daß ein gellender Ton den jedes Tones noch ungewohnten Sehörnerven des Neugebornen für immer lähmen könne, und daß selbst gewöhnliches Tageslicht sein Auge sogleich entzündet, mussen wir nur zu oft bemerken, und nicht selten ist vollige Blindheit die traurige Folge bavon. Zeis tige Anwendung von Aconitum Napellus %x beseitiget dies ses eigenthümliche Augenleiden noch leicht im Entstehen, hat et uber bereits bedenkliche Fortschritte gemacht, so sind Spiritus Vini sulphuratus ober Calcaria %x, ober auch beibe nach einander zur Heilung erforderlich. Dem Hauts organe bes eben gebornen Kindes kann nichts wohlthätiger fein, als ein milchlaues Bab von simplem Baffer, weil bessen Temperatur berjenigen am ahnlichsten ift, welche es so eben verlassen hat, und es ist demnach seht

au empfehlen, daß man dasselbe sogleich nach ber Geburt in ein solches Bab lege, bas auch zur Reinigung ber Haut von dem anklebenden dicken Slcheime nothwendig ist. Ueberhaupt muß jeder Säugling längere Zeit hindurch täglich gebadet werden, wenn er recht gedeihen soll. Denn wie bei ihm überhaupt alle Funktionen schneller und lebhafter vor sich gehen; so bunftet auch seine Haut stärker aus, als bie bes Erwachsenen, und wurde sonach leicht auf vielfache Beise erkranken, wenn man nicht für die fleißige Reini= gung berselben sorgen wollte. Nie sei aber bas Bab zu heiß, nur milchlau, eher noch etwas zu kuhl, nie bauere es über 10 Minuten, damit es nicht durch Erschlaffung der Haut nachtheilig werbe. Aus bem Bade lege man den Säugling gleich in warme Leinentucher, um ihn schnell abzutrocknen, und kleibe ihn bann reinlich an. Täglich gebe . man ihm frischie Basche und wähle seine Kleidung immer so, daß sie den Korper gehörig bedecken, ohne seine Gliebmaßen im Mindesten einzuengen und ihren freien Ges brauch zu hintern.

Raum hat sich das Kind dem mutterlichen Schoose entwunden, so giebt es auch schon das Bedürfniß, Rahzrung zu sich zu nehmen, durch Saugen an den Fingern zu erkennen. Darum lege es die Mutter, sodald sie sich von den Anstrengungen der Entbindung etwas erholt hat, unvorzüglich an die Brust und lasse ihm die Nahrung zusstießen, die ihm unter allen die angemessenste ist. Die erste Milch wird zugleich den Abgang des Kindpeches des sördern, und somit alle Laxir sästchen entbehrlich machen, welche Unwissenheit und Vorurtheil dem Neugebornen nur zu häusig noch zu diesem Behuse einnöthiget. Wer die posi-

positiven Wirkungen ber Rhabarberwurzel, welche gewöhnlich hierzu mißbraucht, gehörig kennt, der muß sich vom' tiefsten Mitleiden gegen bas gemarterte, zarte Wesen, aber auch vom hochsten Abscheu gegen dies jenigen, welche ihm folche Leiben bereiten, durchdrungen fühlen. Und dann wundert man sich wohl gar noch über das klägliche Gewimmer und die Schmerz verkündigenden Krummungen beffelben, will nicht begreifen, wo mit einem Male die vollige Gelbsucht herkommt, und läßt am Ende den Rhabarberfaft noch fleißiger nehmen, um die gals ligen Unreinigkeiten ja recht vollkommen abzutreiben. Ueber= haupt versündiget man sich nur zu sehr und vielfach an ben Säuglingen, und verkummert ihnen, kaum geboren, das edelste Gut — die Gesundheit. Da giebt man ihnen Chamillenaufguffe zu trinken und im Klystiere, Fens chelthee, Kaffee und andere arzneiliche Dinge, ohne zu bebenken, oder auch nur zu ahnen, daß man sie damit allemal krank macht. Wir haben gesehen, welche Nach= theile diese Arzneisubstanzen ber Mutter brachten; man kann sich also leicht benken, um wie viel schädlicher sie noch bem zarten Organismus ihres Kindes werden muffen. Bom Raffee namentlich hat man angemerkt, daß er dem Gauglinge zu frühzeitige und, wenn auch meist erfolglose, boch eben darum für ihn nur verberbliche Bahnbewegungen erregt. Das Zahnen geht dann stets unter mehr ober wes niger bebenklichen Krankheitserscheinungen vor sich, und die gleichsam frühreifen ober vielmehr unreifen Bahne werben balb karios und machen vor der Zeit den zweiten Plat. die bann nicht besser find, als die ersten. Auch die Cha= mille hat auf das Zahngeschäft einen sehr verderblichen Gin-Archiv X. Bd. II. Hft.

fluß, macht es oft höchst schwierig und giebt ihm gesährz liche Krämpfe zur Begleitung, beren Opfer nicht wenige Kinder werden.

Verbietet eine zu zarte, schwächliche Konstitution ber Mutter, ihr Kind so oft an die Brust zu legen, als es Nahrung braucht, so muß man natürlich etwas an die Stelle der Muttermilch setzen, das derselben der Quantität nach möglichst ähnlich ist. Das kann aber wieber nur Milch sein, am besten Kuhmilch. Doch wähle man, wo möglich, eine frischmelkende Ruh, die immer eine und ebendieselbe Nahrung (nur nicht Branntweintrank) erhalt, und nehme nie von einer anderen Kuh die Milch, sondern bleibe bei der einmal gewählten. Diese Milch aber versetze man nie mit Wasser, noch weniger mit Fenchelthee, son= dern verfüße sie nur mit Zucker, um sie der Muttermilch noch ähnlicher zu machen. Es ist Vorurtheil, wenn man glaubt, daß die reine Kuhmilch zu schwer und fettig für ben Säugling sei; man hat im Ernste davon nichts zu fürchten, wenn man nur die frisch gemolkene Milch Togleich abkochen läßt. Der Säugling gewöhnt sich sehr balb baran und verträgt sie vollkommen, lernt auch schon in ben ersten Tagen nach seiner Geburt aus ber Tasse trinken, und das ift weit schicklicher, als das Trinkenlassen aus Saugglasern, mit beren Gebrauche stets mehr ober weniger Unreinlichkeit verbunden ist. Neben der Kuhmilch kann man bem Kinbe auch guten Zwieback, erst nur mit Wasser, in den spätern Monaten aber ebenfalls mit Rub: milch aufgebrüht und mit Bucker versüßt, zur Rahrung geben, die es schon im zartesten Alter recht gut verdaut. Später vertauscht man bann ben Zwieback gegen Semmel.

Andere Nahrungsmittel, besonders aus ungegohrenem Mehl (Mehlmus) sind verwerflich und ganz schädlich. Auf solche Weise wird das Kind vollkommen genährt, ohne deshalb die mutterliche Brust zu entbehren, und gedeiht herrlich. Es ganz ohne Mutterbrust aufzuziehen, ist auf keine Weise anzurathen; benn wiewohl die Kuhmilch allein zu feiner Mahrung vollig hinreichend ware, so ist es doch bei weis tem nicht bloß ber bem Mutterbusen entströmenbe Nahrungsstoff, welcher das Stillen so hochst wunschenswerth für ben Säugling macht, sonbern auch und ganz vorzüge lich, die mit der Muttermilch zugleich ausströmende Lebens: Fraft. Diese ist es, welche den Saugling recht eigentlich gebeihen macht, ihn am liebsten am Mutterbusen ruben und den erfehnten Schlummer sinden läßt. Nichts in der Welt kann sie ersetzen, und vielfache Erfahrungen beweisen es, daß ohne Mutterbrust aufgezogene Kinder weit leichter ben gewöhnlichen Kinderkrankheiten, besonders bem Schars lachsieber, unterliegen, als die durch mutterliche Lebens: traft erstarkten. Kann also eine Mutter, vermoge ihrer Ronftitution, nicht selbst saugen, so muß burchaus eine Umme ihre Stelle ersegen; nur sehe man sich ja vor, daß man eine, etwa um bieselbe Zeit, als die Mutter, welche ihr ben Säugling anvertrauen will, entbundene, im Uebris gen aber körperlich, geistig und gemuthlich vollkommen ge sunde und sittlich gute Person dazu mähle. Denn mit der Milch pflanzt fich nicht bloß die physische Kraft, sondern auch die gemuthliche und geistige Richtung auf den Gaugling über.

Roch sei es mir erlaubt, einiger Krankheitszusstande hier zu gebenken, von benen der Saugling in den

ersten Tagen seines Lebens nicht selten befallen wird. So unbedeutend sie auch in der Mehrzahl sind, so machen sie doch angstlichen Aeltern oft manche Sorge, und darum wird diesen eine Auskunft, wie sie sich dabei zu verhalten haben, willkommen sein.

Es ift naturlich, daß bem neugebornen Kinde die atmosphärische Luft selbst im erwärmten Zimmer sehr auffal= lend und widrig auf ihn einwirken musse. Daher bekommt er in der ersten Zeit nach jeder kleinen Entblößung sogleich Dieser Zufall hat eigentlich gar nichts zu Schlucksen. bedeuten und medizinische Hulfe dagegen in Unspruch neh= men zu wollen, ware fast lächerlich. Gleichwohl angstiget es manche beforgte Aeltern, besonders bei ihrem ersten Kinde, wenn dasselbe von wiederholtem und langer anhals tendem Schlucksen abgemattet wird. Darum biene ihnen zur Belehrung, daß Erwarmen bes Sauglings im Bette, ober noch besser an der Mutterbrust, vorzüglich aber Trin= ken an derselben, dieses Uebel alsbald beseitiget, welches, wenn der Kleine allmählig mehr erstarkt und sich an die außere Luft gewöhnt, nicht mehr wiederzukehren pflegt. Auch das Eingeben von einer Messerspitze voll pulverisirten Bucker leistet hier gute Dienste. Aus ahnlicher Ursache, wie der Schlucken, eptsteht bei neugebornen Kindern auch ber Schnupfen, wiewohl berselbe vielleicht häufiger noch durch Ansteckung (beim Ruffen) erzeugt wird. Auch er ist an sich wohl zu übersehen, doch erschwert er, wenn es Stockfcnupfen ift, bas Stillen ungemein. Denn so oft der Säugling trinken will, fehlt ihm durch die vers stopfte Nase der Athem, welchen er nur durch den Mund schöpfen kann. Er läßt also die Btust unter ungeduldigem

Geschrei immer wieder los, und das öftere Nehmen und Loslassen berselben macht auch nicht selten obenein bie Warze wund, wodurch die Mutter auf doppelte Weise be-Denn die oft ziemlich lange Dauer tes lastiget wird. Uebels, das nicht leicht zu beseitigen und gewöhnlich in der Bettwarme am argsten ift, macht ber Saugenden viele schlaflose Nachte, und das Kind kommt in seinem gebeihli= den Wachsthume zurud, wenn es nicht ofter, als bisher, mehr feste Nahrung (wie Zwieback) erhalt. In folchem Falle ist bann auch ein bloßes Palliativmittel schon viel werth, das wir im Provencerol besitzen. Es fehlt nämlich der die Nasengänge auskleidenden Haut an der naturlichen Schleim= absonderung, und die davon bedingte Trockenheit hindert das freie Athmen burch die Nase. Ersetzt man nun den fehlenden natürlichen Nasenschleim durch eine abnliche kunst= liche Feuchtigkeit, wie etwa Provencerol, womit man die Nasengange mittelst einer Taubenfeber auspinselt, so kann das Kind wenigstens. eine Zeit lang frei Athem holen und ungehindert an ber Brust trinken. Vielleicht thut man auch noch besser, statt bes Deles, fettige Milch zu nehmen. Kann man freilich burch ein spezifisches Heilmittel ben Schnupfen ganz und dauerhaft beseitigen, so ist Mutter und Kind am besten berathen, nur ist er zu verschieden geartet, und von zu wenigen Nebenerscheinungen begleitet, als daß es leicht sein sollte, immer ein heilsames Mittel dagegen zu wählen. Im öftersten ist es mir durch Nux vomica gelungen, wovon ich entweder der Mutter %x zum Einnehmen, ober bem Kinde %x zum Riechen gab. Ueber= haupt läßt sich bas Lettere leichter veranstalten, als es auf ben ersten Anblick scheinen sollte; benn man barf bie Deff=

nung bes kleinen Arzneiglases bem Kinde nur bicht an einen Nasengang halten und ben Mund 2-3 Sekunden lang verschließen, so erreicht man seinen Zweck vollkommen. Sonst ist es, besonders wenn das Kind sein Uebel erst von ber Mutter durch die Milch übertragen bekommen hat, rathlicher, bloß dieser die nothige Arznei zu geben. Verschieden geartete Stuhlausleerungen sind beim Saugling oft etwas Gewohnliches und man hat felten nothig, gegen die mehr durchfallartigen medizinisch einzuschreiten; aber Stuhlverstopfung hleibt immer ein Zufall, der besondere Aufmerksamkeit verdient. Da ist es bann, wenn bie übrige Gesundheit noch nicht merklich leidet, hinreichend, mitunter ein Klystier von lauer Milch, auch wohl mit eis nem Studchen Zucker versetzt, ober auch wohl von Ha= fergrütsschleim mit etwas Leindl setzen zu lassen, und, kommt die Verstopfung ofter wieder, so nehme man zum Klystiere bloß verschlagenes (also mehr kuhles, als laues) Wasser, welches auf die Trägheit des Darmkanales spezisisch heilsam einwirkt. In wichtigeren Fällen, wo auch andere Krankheitserscheinungen noch damit verbunden sind, ober das Nebel von der Mutter herrührt, mussen Nux vomica, Opium, Bryonia alba %x, ober bei größerer Harts nacigkeit Spiritus Vini sulphuratus und Lycopodium clavatum %x angewendet werden. — Das Schreien neugeborner Kinder ist ein Zufall, der den Arzt oft sehr in Verlegenheit sett, wenn er bagegen um Hulfe angespros Denn die Ursache bes Schreiens ift häufig gar chen wird. nicht zu ermitteln, oft von ber Art, daß keine Arznei sie zu heben vermag, z. B. eine schlecht gesteckte Nadel, die bem Kinde Schmerz verursacht. Sind sonst keine Krank-

heitszeichen auszumitteln, so führt oft bas Riechenlassen an Belladonna %x schnell zum Zwecke. Ist ber Saugling aber durch die Schuld ber Warterin aus der Ruhe gekom= men — also überreizt — will schlasen und kann nur nicht, so verrichtet Coffes cruds %x gute Dienste. Auch bürften bei Schreien mit unruhigen Wendungen bes Korpers kleine Gaben von Jalappa, Senna und Chamomilla hülfreich werben. — Eine Folge bieses Uebels ift nicht selten Beraustreten des Nabels, wogegen eine gute Nabelbinde ans fånglich noch bienlich ift, ober ein Leistenbruch, welchen zu beseitigen mir ofters durch die Anwendung von Nux vom. und Veratrum album /x gelungen ift. — Lastiger, als alle bisher genannten Zufälle, ist oft bas Wundwerben ber Bleibt es in mäßigen Schranken, so ist bas Ein= streuen von feinem Wurmmehle, (besonders aus Birkenholz) vollig ausreichend. Bisweilen aber zeigt es sich als wirkliche Hautkrankheit in einem außerordentlich hohen Grade, und wird bann von allem Einstreuen nur noch Bleiertrakt, Bleiweiß= ober Zinksalbe bagegen anzuwenden, bleibt immer ein unüberlegtes, das Leben des Kindes gefährbendes Unternehmen, und jede Mutter lasse sich davor warnen, und berufe sich nicht auf andere ans geblich glucklich abgelausene Kuren der Art; denn sie kann die oft erst spåt eintretenden bosen Folgen nicht beurthei= len, die kaum jemals ausbleiben werden. Bloß steißiges Reinigen und Baden bes Kindes lasse sie' sich angelegen sein, im Uebrigen aber den Arzt das Rothige besorgen. Innerlich Chamomilla 'vv und auch wohl außerlich einen schwachen Chamillenaufguß zum Waschen anzuwenben, wird bann rathsam sein, wenn nicht bas ganze Uebel erst vom

Migbrauche dieses Arzneistoffes bei Mutter ober Kind ents standen ist. In diesem letteren Falle dürfte Ignatia und Pulsatilla %x angezeigt sein. Bei besonders großer Hartnackigkeit des Uebels mochte ich rathen, der Mutter Spiritus Vini sulphuratus (wofern sie nicht schon früher Schwes fel bekam) ober Graphites /x einzugeben. — Gegen die sogenannten Wochenpoden und ein gutartiges Friesel, burfte — wenn man nicht etwa burch Aconitum %x ber Natur in etwas zu Hulfe kommen will — kaum etwas zu thun sein; nur fleißiges Reinigen und selbst tägliches Bas den des Kindes verfäume man nicht. — Endlich muß ich auch noch ber Schwammchen erwähnen, von benen so viele Kinder befallen werben, daß manche Aeltern glauben, jedes Kind muffe dieselben bekommen, wie früher die Blattern. Aber fast immer ist Unreinlichkeit bei ber Ernahrung bes Kindes die einzige-Ursache bavon. Schon die Saugglaser, an deren Deffnung die Milch etwas sauer wird, hausig bazu Verantassung geben, häufiger und gewisser jedoch bie abscheulichen Bulpe, beren Gebrauch sich keine Mutter erlauben sollte. So lästig bas Uebel auch für ben Saugling ist, so wird es für die Mutter doch baburch noch weit beschwerlicher, daß ihre Brustwarzen nun von den Schwammchen angesteckt und dann wund werben. Man hat also keine Zeit zu verlieren, um durch ein geeignetes Mittel bie Beilung zu bewirken. Acidum sulphuricum %x entspricht hier unseren Wünschen, in manchen Fällen vielleicht auch Mercurius vivus %x.

Obige Abhandlung ist auch besonders abgebruckt und in der Berstagshandlung des Archive zu erhalten. Der Herausg.

Auszug eines Schreibens des Herrn Hofz rath Sam. Hahnemann in Köthen vom 14. Mårz, an den Herausgeber, betreffend Mittheilungen über die im Jahre 1828 von Dr. Marenzeller zu Wien angestellten homdopathischen Heilversuche.

— "Ungeachtet ich keinen Auftrag bazu habe, kann ich boch, der Wichtigkeit der guten Sache wegen, nicht umbin, folgenden, mir vertraulich mitgetheilten Aufsatz des Herrn Dr. J. Schmit in Wien Ihnen zur Einrückung in Ihr Archiv zu empfehlen. Dabei ist zu bemerken, daß herr Dr. Schmit ein Muster strenger Wahrhaftigkeit ist, und bekanntlich bei jeder Visite der ganzen Versuchszeit vom Ansange dis zu Ende zugegen war." u. s. w.

Se. Majestät der Kaiser beauftragten den k. k. Obersten Feldarzt, Herrn Hofrath Dr. v. Issorbink, in dem Hauptgarnisons-Spitale zu Wien homdopathische Versuche

anstellen zu lassen, um zu erfahren, ob die Homdopathie etwas leiste oder nicht.

Der k. k. Stabsarzt, Dr. Marenzeller, wurde von Prag nach Wien berufen, um als homdopathisch ordinirens der Arzt die Versuche im Beisein einer Kommission, welche aus den Herren Prosessoren der Josephs Atademie und dem dirigirenden Herrn Stabsarzte gebildet wurde, zu machen.

Es wurde im Hauptgarnisons = Spitale ein geräumiges Zimmer mit 12 Krankenbetten und allem Nothigen einge= richtet. Nebst der homdopathischen Apotheke, wurde auch die homdopathische Bibliothek herbeigeschafft, damit der homdopathisch ordinirende Arzt, im Falle einer Ungewisheit in der Wahl des passendsten Mittels, selbe zum Nachschlazgen bei der Hand habe.

Für die Genauigkeit der Beobachtung der Vorschriften des homdopathischen Arztes wurde aufs Beste gesorgt. Es wurden dazu 2 Regiments, 2 Ober und 2 Unteräarzte kommandirt, die so, wie die Krankenwärter, keinen andern Dienst hatten, als bei dieser Versuchsanstalt. Es wurde eine eigene Küche eingerichtet, wo nur für die Kranken dieser Versuchsanstalt gekocht wurde. Der Koch, nachdem er genau von der Art homdopathisch zu kochen unterrichtet war, wurde unter besondere ärztliche Aussicht gestellt.

Tag und Nacht wurde arztliche Wache gehalten, theils um zu verhüten, daß den Kranken weder Nahrung noch Arzneien, noch sonst etwas zukomme, was nicht von dem homdopathischen Arzte vorgeschrieben worden war, theils um alles aufzuzeichnen, was bei den Kranken vorging.

Die Kranken wurden kleinsten Theils aus dem Kranz kenstande des Spitals ausgewählt, größtentheils aber aus dem täglichen neuen Zuwachs genommen, und zwar letzez res darum, damit mehr solche Kranke zu den Versuchen' kommen, welche noch wenig oder gar keine alldopathischen Arzneien genommen hatten.

Der homdopathisch ordinirende Arzt besuchte früh und Abends, zu bestimmter Stunde die Kranken, immer in Gegenwart zweier Kommissions : Mitglieder. Meisten= theils war auch der oberste Feldarzt, der dirigirende Stabs= arzt und einige von den Prosessoren der Akademie bei die= sem Krankenbesuche zugegen.

Bei biesen Besuchen wurden die Kranken eraminirt, und das Eramen Wort für Wort in ein sür jeden Kranzten besonders geführtes Protokoll gleich am Krankenbette eingetragen; dann wurde von der Kommission und dem homdopathischen Arzte die Diagnose und Prognose gemacht, von letzterem das anzuwendende Mittel, dessen Dosis und die für diesen Tag den Kranken zu verabsolgende Diat dessimmt, und wieder alles ins Protokoll eingetragen; endlich dasselbe von dem homdopathischen Arzte und von den Kommissions Sliedern untersertigt.

Dies geschah bei jedem Kranken und bei jeder Bisite.

Die angeordnete Arznei wurde den Kranken jedes Mal in Gegenwart der Kommission oder wenigstens Eines Kommissions = Mitgliedes gereicht. Der homdopathische Arzt und jedes Kommissions Mitzglied durfte besondere, auf den Kranken und dessen Leiden Bezug habende Bemerkungen für sich in das Protokoll eintragen lassen.

Der homdopathische Arzt hatte bei diesen Versuchen volle Freiheit zu ordiniren, was er für die Kranken als nothig erachtete, und überhaupt war von der oberstseldärzt= lichen Direktion die beste Fürsorge getroffen, daß dessen homdopathischem Handeln und dem möglichen Gelingen dessehen hinderniß in den Wege trete, um durch diese Versuche Wahrheit zu erfahren.

Der homdopathisch ordinirende Arzt war verpstichtet, daß er, wenn er bei einem Kranken an der Wirksamkeit seines Heilversahrens zweiste, oder wohl gar um eines Kranken Leben besorgt ware, dasselbe der Kommission anzzuzeigen; diese war ihrer Seits wieder verpstichtet, wenn sie einen Kranken gefährlich fände, dasselbe dem homdopazthischen Arzte anzudeuten, und wenn er den Kranken ebenzfalls so gefährlich fände, und mit seiner Heilart das Leben des Kranken nicht zu retten glaube; so soll der Kranke in dem einen und dem andern Falle sogleich von der hozmöopathischen Klinik auf eine andere Klinik unter alldopazthische Behandlung gebracht werden.

Diese Anordnung ward getroffen, um keines Kranken Leben aufs Spiel zu setzen durch Versuche, die nur gesmacht werden sollten, um zu sehen, ob die Homoopathie überhaupt etwas leiste oder nicht, und ob die kleinen Arzeneigaben, so wie sie in der homoopathischen Materia me-

dies vorgeschrieben sind, wirklich heilkräftig wirken, keines= wegs aber um zu sehen, was sie in lebensgesährlichen Zu= ständen zu leisten im Stande sei. Man wollte zuerst wissen, ob die Homdopathie überhaupt etwas werth sei, und nachdem es sich gezeigt haben würde, daß sie etwas werth sei, sollten erst sernere Versuche gemacht werden, die über die Größe ihres Werthes Licht gaben. Zu die sen zweisten Versuchen kam es aber nicht. Im Gegenstheil, die anfänglich auf 60 Tage angetragene Versuchszeit wurde um 20 Tage verkürzt, indem in der sechsten Woche auf höheren Besehl die Fortsetzung dieser Versuche verboten wurde.

Nachdem die Versuche, die 40 Tage gedauert hatten, und während welcher Zeit 42 Kranke hehandelt wurden, (ein Kranker wurde wohl aufgenommen, aber nicht behans delt, wie im Verzeichniß zu sehen ist), beendet waren, wurden die Resultate, sammt dem Urtheile, welches die Kommissions Mitglieder darüber gefällt hatten, der Resgierung eingeschickt.

Das Urtheil der Kommission ist nun dahin ausgefallen, daß diese Bersuche überhaupt so viel gezeigt haben, daß sie nicht gegen die Homdopathie, aber bei der kurzen Dauer der Versuchszeit und der geringen Jahl der Verzsuche, auch nicht genug, daß sie für dieselbe stimmen können. Von den acht Prosessoren der Josephsakademie, welche die Kommission gebildet hatten, waren alle hierzüber einverstanden, mit Ausnahme des Herrn Prosessor Jang, der ein separates Urtheil abgab, in welchem er sich unbedingt gegen die Homdopathie erklärte.

Die ersten Tage dieser 40tägigen Versuchszeit war es auch andern, nicht dienstlich dazu gehörenden Aerzten gestattet, diese Versuchsanstalt zu besuchen, und auch bei der Frühs und Abendvisste gegenwärtig zu sein. Es sanden sich auch wirklich einige Militairs und viele junge Civilsärzte dabei ein. Da man aber bemerkte, daß diese Herren die Kranken durch häusiges Eraminiren qualten, dieses bei den Brustkranken und überhaupt bei den schwer Kranken nachtheilig war, und daß einige von den jungen Civilärzten es sich sogar angelegen sein ließen, den Kranken Mißtrauen und Furcht vor dieser Behandlungsweise einzussichen; so wurde von der oberfeldärztlichen Direktion dann allen Fremden der Eintritt verboten, die nicht von der genannten Direktion oder von dem homdopathischen Arzte besondere Erlaubnis dazu erhalten hatten.

Hier folgt nun das Verzeichniß- der 43 zu diesen Verstuchen aufgenommenen Kranken, mit ihrem Status mordi, der Angabe der Zeit, wie lange jeder Kranke auf der hos moopathischen Klinik war, der Art ihres Abganges und einigen Bemerkungen, alles so wie es von der Kommission ins Protokoll eingetragen worden war. Bei den meisten Kranken sind die angewandten Arzneimittel angesetzt, bei einigen nur die Hauptmittel, und bei wenigen sehlen sie ganz, da ich sie mit Gewißheit nicht angeben konnte, weil ich sie mir aufzuzeichnen vergessen hatte.

Ich war bei jeder Bisite in dieser 40tägigen Berssuchszeit gegenwärtig, und Sie können daher das, was ich Ihnen hier mittheile, sur Wahrheit nehmen, indem ich es nicht von Hörensagen habe. Bielleicht werden die Res

sultate dieser Versuche öffentlich bekannt gemacht, was sehr zu wünschen wäre, und dann werden Sie meine Mittheis lung als wahr erprobt finden.

### Verzeichniß

der mährend der 40 Tage, vom 2. April bis 12. Mai 1828 auf der homdopathischen Klinik aufgenommenen Kranken.

In Allem wurden 43 Kranke aufgenommen, und zwar: 4 von dem homoopathisch ordinirenden Arzte — 9 von der Kommission — 29 wurden von dem täglichen neuen Zuswachse im Spitale ausgewählt und auf die homoopathische Klinik geschickt — und Einer kam nach einigen Tagen als Recidiver wieder zurück.

Von diesen 48 aufgenommenen Kranken wurden gescheilt 32 (wenn man den recidiv gewordenen abrechnen will, nur 31). — Sestorben ist Einer. — Uebergeben auf die medizinische Klinik und andere Spitalsabtheilungen wurs den 5. — Bei der Aushebung der Versuche waren noch 5 Ungeheilte, aber im Zustande der Besserung da, die, Einer ausgenommen, sicher auch in Baldem geheilt wors den wären.

Folgende sind die auf die medizinische Klinik oder ander'e Spitalsabtheilungen übergebenen 5 Kranken.

|    | Status morbi, wie er<br>von ber Kommission<br>ins Protofoll einges<br>tragen worden war. | lange jeber<br>auf ber hom. | wemerrungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Phthysis trachealis.                                                                     | 10 Tage.                    | Dieser Kranke wurde sowohl von dem hom. Arzt als von der Kommission für unheilbar erstlärt. Er war auch schon vor der Aufnahme auf die hom. Klisnik als Realinvalid anerkannt.                                                                                                                                                                 |
| 2. | Haemoptoe.                                                                               | -13 Tage.                   | Das Bluthusten seste während bieser Zeit einige Mal aus und tam wieder. Am 13ten Tage erstlärte ber hom. Arzt, daß der Kranke nicht nur unheilbar, sons bern sogar höchst gefährlich sei, worauf derselbe sogleich auf die medizin. Klinik übergeben wurs be, wo er nach mehrern Tagen starb.                                                  |
| 3, | Pleuroperipneumo-<br>nia nota cum<br>gastrica.                                           | 1 Tag.                      | Dieser Kranke, ein Wallach, konnte auf der Klinik mit Niesmanden sprechen, und bat daher slehentlich, daß man ihn auf jene Abtheilung des Spitals übersezzen möchte, wo seine Kameraden und Landsleute liegen, und sein Wunsch wurde sogleich erfüllt; so wie überhaupt kein Kranker genothigt wurde, sich homdopasthisch behandeln zu lassen. |
| 4. | Febris catarrhalis<br>cum affectione chro-<br>nica pectoris.                             | 3 Zage.                     | Diefer Kranke wurde auf Berslangen des hom. Arztes auf eine andere Spitalsabtheilung übersset, da bei wahrscheinlich vorshandenenorganischen Fehlern des Perzens und der großen Gefäße, auch von der hom. Behandlung nichts zu erwarten sei.                                                                                                   |

| ,  | Status morbi, wie er<br>von ber Kommission<br>ins Protofoll einges<br>tragen worben war. | lange jeber<br>auf ber hom. |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Pleuroperipneumo-<br>nia majoris gradus.                                                 |                             | Dieser Kranke wurde sogleich von der hom. Klinik wieder wegsgeschickt, da er über sein Leiden sich gar nicht verständlich machen konnte, und deswegen für diesen zweck ungeeignet war. Dies ist der oben demerkte, wohl aufgesnommene, aber nicht behandelte Kranke. |

Von diesen 5 Kranken ist Nr. 1. von dem homdopaz thischen Arzte, — Nr. 2. und 4. von der Kommission aufgenommen worden. Nr. 3. und 5. sind aus dem tägs lichen Zuwachs ausgewählt und auf die Klinik geschickt worden.

## Gestorben ift folgender.

| 1. Febris catarrhalis in—Den 7. Aag<br>flammatoria cum<br>affectione hepatis: | Außer den Symptomen des vorn stehenden Status wordi, was ren noch mehrere andere Zusälle vorhanden, die auf ein sehr bes deutendes Leiden der Brust = und besonders der Baucheingeweide deuteten, ohne daß man dieses Leiden mit einem bestimmt des geichnenden Namen hätte beles gen können. Die Sektion zeigte organische Veränderungen der Lunge, Leber, Wilz, Rieren und solchem Grade, daß Heilung uns möglich war. Der Kranke hatte, bevor er in das Spital kam, eine starke Portion Pfessermit Brannts wein zu sich genommen. |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Folgende sind die 32 Kranken, welche geheilt wurden.

|    | Status morbi, wie er<br>von ber Kommission<br>ins Protokoll einges<br>tragen worben war. | lange jeber<br>auf ber hom. | zemertungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pleuritis, postea<br>febris nervosa.                                                     | 10 Tage.                    | Nachdem die Pleuritis (in 2<br>Tagen) geheilt war, entstand<br>in Folge einer Erkältung ein<br>Nervensieber. Beide Krankheis<br>ten waren in 10 Tagen geheilt.<br>Aconit. und Rhus waren die<br>Sauptmittel.                                                                                                                                                                                                           |
| 2. | Oedema pedum cum<br>oppressione pectoris.                                                |                             | Bei diesem Kranken war der ganze Leib, das Gesicht und die Gliedmaßen oedematos angesschwollen, und übrigens auch Erscheinungen wie dei einer anssangenden Brustwassersucht zusgegen. Der hom. Arzt hielt die Oppressio pectoris für Oedema pulmonum. Diese Kranksheit ist auf eine Brustentzünstung, welche mit Aberlässen, anstiphl. Laranzen und Vesikatorien behandelt worden, gefolgt. China war das Hauptmittel. |
| 3. | Icterus (psoricus).                                                                      | 20 Tage.                    | Dieser Icterus war mit Krähe<br>und Harnruhr komplizirt. Car-<br>bo veget. war das Hauptmittel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. | Erysipelas faciei.                                                                       | 11 Tage.                    | Dieser Rothlauf war ein mit Entzündung der Hirnhäute vers<br>bundener, über den ganzen Kopf,<br>verbreiteter Blasenrothlauf in<br>so hohem Grade, daß alle an<br>des Kranken Auskommen zweis<br>felten. Die Mittel: Bell., Khus.                                                                                                                                                                                       |
| 5. | Angina inflammator                                                                       | 4 Tage.                     | Belladonna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6. | Febris tertiana.                                                                         | 6 Tage.                     | Pulsatilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7. | Febris tertiana.                                                                         | 4 Tage.                     | Pulsatilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8. | Hepatitis.                                                                               | 7 Tage.                     | China.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9. | Pneumonia.                                                                               | 7 Tage.                     | War schon am Sten Tage geheilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     | Status morbi, wie er<br>von der Kommission<br>ins Protokoll einges<br>tragen worden war. | lange jeber<br>aufber hom. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | , Pneumonia notha<br>Sydenhami.                                                          | 10 Tage.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11. | Pneumonia.                                                                               | 13 Zage.                   | Rebst der Pneumonie war bei diesem Kranken auch noch ein sehr unangenehmer Gemüthszustand zu behandeln, da er damit umging, sich zu erstechen. Die Mittel waren: Aconit., Bryon. und Aurum.  Dieser Gemüthszustand ist durch böswillige Einflüsterungen gezgen das homdopathische Geilversfahren bei diesem Kranken herz vorgerusen worden, und dies war eine Mitursache, warum den frem den Aerzten der Zutritt verboten wurde. |
| 12. | Inflammatio tonsillar.                                                                   | 3 Tage.                    | Belladonna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13. | . Parotitis.                                                                             | 4 Tage.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14. | Febris quotidiana.                                                                       | 5 Tage.                    | Pulsatilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15. | Febris quartana.                                                                         | 8 Tage.                    | Pulsatilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16. | Angina inflammator.                                                                      | 3 Tage.                    | Belladonna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17. | Diarrhoea sanguinea.                                                                     | 3 Tagę.                    | Mercur. niger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Diarrhoea catarrha-<br>lis, postea bronchitis<br>blenorrhoica.                           | 14 Tage.                   | Chamom., Arnic., Arsenic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19. | Febris tertiana, po-<br>stea Diarrhoea<br>aquosa.                                        | 13 <b>T</b> age.           | Pulsat. gegen bas Fieber, unb<br>Chamom. gegen die Diarrhoe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20. | Angina catarrhalis.                                                                      | 4 Tage.                    | Bellad., Mercur. niger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21. | Pleuritis spuria cum<br>nota gastrica.                                                   | 3 Tage.                    | Hyoscyamus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22. | Febris tertiana.                                                                         | 4 Tage.                    | Pulsatilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23. | Pleuritis spuria.                                                                        | 7 Tage.                    | Aconit., Bryonia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -   |                                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     | Status morbi, wie er<br>von der Kommission<br>ins Protokoll einges<br>tragen worden war. | lange jeber<br>auf ber hom. | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24. | Febris tertiana cum atfect. hepatis.                                                     | 4 Tage.                     | Nux vomica.                                                                                                                                                                                                          |
| 25. | Pleuritis.                                                                               | 8 Tage.                     | Aconit., Bryon., China.                                                                                                                                                                                              |
| 26. | Catarrhus bronch.<br>gradus majoris.                                                     | 7 Tage.                     | Hyosciam., Cannabis, Conium.                                                                                                                                                                                         |
| 27. | Rheumatismus chro-<br>nicus.                                                             | '8 Tage.                    | Carbo veget., Merc.  3ulest wurde mit der Digitalis gegen seinen sehr langsamen Puls mit gutem Erfolg experimentirt.                                                                                                 |
| 28. | Diarrhoea aquosa.                                                                        | 14 Tage.                    | Die Diarrhoe hatte vor der<br>hom. Behandlung schon 4 Wb-<br>chen gedauert.                                                                                                                                          |
| 29. | Catarrhus cum dispositione phthisica.                                                    | 14 Tage.                    |                                                                                                                                                                                                                      |
| 30. | Febris quotidiana.                                                                       | 8 Zage.                     | Pulsatilla nigr.  Ist der einzige Recidive, ber 18 Tage, nachdem er das Ersstemal Pulsat. genommen hatte, und nachdem er 10 Tage ohne Fieber gewesen, wieder krank geworden ist. Alle übrigen sind gesund geblieben. |
| 31. | Febris tertiana.                                                                         | 8 Tage.                     | Ipecacuanha.                                                                                                                                                                                                         |
| 32. | Febris tertiana.                                                                         | 8 Tage.                     | Nux vomica.                                                                                                                                                                                                          |

Folgende 5 Kranke sind am Schlusse der Berssuche als ungeheilt, aber im Zustande der Besserung, auf andere Spitalsabtheilungen gebracht worden.

| 1. Ulcus syphi penis | 4 Wochen. | Dieser Kranke war außer bem sphilit. Geschwüre auch noch ans berartig krank, und wahrscheinslich war dies der Grund des langsamen Ganges ber Heilung. |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    | Status morbi, wie er<br>von der Kommission<br>ins Protokoll einges<br>tragen worden war. | lange jeber<br>auf ber hom. | Bemerkungen,                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Febris tertiana.                                                                         | 23 Tage.                    | Die Anfälle kommen regelmä=<br>sig, doch immer schwächer.                                                |
| 3. | Hepatitis.                                                                               | 21 Tage.                    | Diefer Kranke hatte auch ein chronisches Leiben der Lunge, welches zulest Gegenstand der Bebandlung war. |
| 4. | Febris quotidiana<br>cum infarctu lienis.                                                | 15 Tage.                    | Die Anfälle kehrten, aber im:<br>mer schwächer, zurück.                                                  |
| 5. | Ulcus syphiliticum<br>cum bubone.                                                        | 5 Tage.                     | Schon auf bem Wege ber Bes-<br>serung.                                                                   |

Bon ben Geheilten sind:

- Mr. 2., 3. und 6. von dem homdopathischen Arzt gewählt worden.
- Mr. 1., 9., 25., 26., 27., 31. und 32. von der Kommission gewählt worden.
- Die übrigen sind alle aus dem täglichen neuen Zuwachs ins Spital genommen worden, eden so der Gestorbene, und die deim Schlusse der Versuche Gebliebenen waren alle aus dem zufälligen Zuwachs, das ist, sie sind weder von dem homdopathischen Arzte, noch von der Komission gewählt worden, sondern, gleich beim Eintritt ins Spital, von der ärztlichen Inspektion, welche die Kranken aufnimmt und in die verschiedenen Spitalsabtheilungen vertheilt, auf die homdopathische Klinik geschickt worzden. Es waren also doch immer zum Theil ausgessuchte Kranke.

Wien, ben 7. Marz 1831.

# Homdopathische Heilungen. Mitgetheilt

mod

Herrn Regierungsrath Dr. Freiherrn v. B...

I.

Vraulein A. v. D..., einige 30 Jahr alt, Blondine, von sehr lebhastem Geiste und ausgezeichneten Anlagen, besonders für Musik und Dichtkunst, litt seit langerer Zeit an weiblichen Beschwerden, wozu sich seit mehreren Monaten Brustübel und Engbrüstigkeit gesellt hatten, welche sich wähzend der allsopathischen Behandlung eines geschickten Arztes eher verschlimmerten als besserten. Im Frühjahre 1829 war der jüngste ihrer beiden Brüder an Schwindsucht gestorzben; und weil sie in den letzten Wochen seines Lebens ihn beständig gepstegt hatte, war es nunmehro dei ihr zur siren Idee geworden, daß auch sie von dieser Krankheit angesteckt, und durch den Umstand rettungslos verloren sei. In dieser Meinung wurde sie immer mehr bestärft, daß alle bisher gereichten Arzneien, statt Besserung zu bringen,

ŧ

ihre Beschwerben erhöhet hatten, und daß ihre Kräfte von Tag zu Tag mehr hinschwanden.

In den ersten Tagen des Monats August 1829 traf ich eines Abends zufällig mit ihrem Arzte bei ihr zusammen. . Ich hatte bis zu diesem Augenblicke die Wohlthat der ho= moopathischen Heilmethode' bloß an mir erprobt befunden, an Anderen aber noch keine Bersuche gemacht. Dies veranlagte Jenen, ber überbem mein Freund mar, ber Pa= tientin, wie im Scherz, zu sagen, sie solle einmal bei ber Homdopathie Hulfe suchen, und sich beshalb an mich wenden, weil ich so großen Werth auf diese Heilmethode lege. Die Kranke, durch Berwandtschafts = und Freundschaftsver= haltnisse mit mir verbunden, ergriff diese Idee mit gewohn= ter Heftigkeit, und bat mich in allem Ernste, die Kur zu übernehmen, ohne meine anfänglichen ausweichenden Gin= reden, die ich wegen ber anscheinend bedeutenden Gefährlichkeit dieses chronischen Uebels mich zu machen gedrungen fühlte, gelten zu lassen. Endlich, nachdem der Hausarzt seine Einwilligung nun auch im Ernste ertheilt, und die Bersicherung gegeben hatte, daß eine Unterbrechung der bisherigen (alldopathischen) Behandlung um so weniger Nachtheil bringen könne, als Patientin die bisherigen Urzneien nicht mehr glaube vertragen zu können, so willigte ich endlich ein, und begann damit, alle Arzneigemische sorts zuschaffen, und die Diat zu ordnen, um nach Verlauf einis ger Tage ein sicheres Krankheitsbild aufnehmen zu können.

Dieses erste, sehr umständlich entworsene Krankheits= bild ist leider verloren gegangen, und nur aus dem Ge= dächtnisse, verbunden mit einer noch vorräthigen Note, kann ich ansühren, daß die hervorragenosten Symptome bestanden in allgemeiner, sehr bebeutender Abmagerung, gro-Ber Kraftlosigkeit, begränzter Rothe auf beiben, sehr einge= fallenen Wangen, beständigen Stichen in der linken Seite mit Brustbeklemmung, wie von Zusammenschnurung des Brustkastens, hartem, zogerndem Stuhl, Appetitlosigkeit, großer Neigung zum Liegen, Niebergeschlagenheit und Soffnungslosigkeit an ber Genesung, weil sie glaubte, von ihrem Bruder mit der Schwindsucht angesteckt zu sein. ઉલિલે : zeitig erfuhr ich, daß die Patientin in ihrer Jugend die Krätze gehabt hatte, welche, wie gewöhnlich, meistens burch äußere Mittel vertrieben, und wobei besonders der Schwe= fel in sogenannten rationellen \*) Gaben gemißbraucht war. Auch hatte sie vor einigen Jahren eine ungemeine Neigung zu Kalk gehabt, ben sie täglich in ansehnlichen Mengen genossen, und wovon sie sich nur mit großer Dube und Entsagung habe entwöhnen können, indem man ihr statt desselben die für unschädlich gehaltene Magnesia zu verspein sen gab.

Offenbar konnte, wenn hier überhaupt noch Rettung möglich war, nur von antipsorischen Heilmitteln dauernde Hülfe erwartet werden. Indessen war es wünschenswerth, möglichst schnelle Linderung zu verschaffen, und dadurch die gesunkene Hoffnung der Leidenden wieder aufzurichten. Außerdem war bei der großen Angegriffenheit dieser ohnedem leicht erregbaren Dame mit großer Vorsicht und mit sehr verkleinerten Gaben zu versahren, um nicht durch neu er=

<sup>\*)</sup> Ueber 100 Jähre wird man wahrscheinlich das Wort rationell, wie es jest von den Alldopathen gebraucht nirb, von Rationen (z. B. leichte ober schwere Pferde, Rationen) ableiten.

regte Beschwerben in der Erstwirkung der Heilmittel die Leiden derselben zu erhöhen.

Nachbem dies alles erwogen war, ließ ich die Kranke am 3. September Abends an Nux vomica %x, als das zunächst anzuwendende Mittel, riechen, und war selbst eben so erstaunt, als die Kranke, daß schon nach Berlauf einer halben Stunde die Engbrüstigkeit sich sehr bedeutend vermindert und die Seitenstiche gänzlich verloren hatten. Die solgenden Tage nahm ihr besseres Besinden so sehr zu, daß sie am 8. d. M. bei einer Freundin zu Mittag speiz sen konnte, hier aber Gewürztes genoß, wonach am namzlichen Nachmittage die Seitenstiche sich wieder einstellten, aber auf nochmaliges Riechen auf Nux in gleicher Potenzzierung sast augenblicklich wieder verschwanden.

Der hochst überraschende Ersolg bieser ersten Gabe, beren Wohlthätigkeit sich in den folgenden Tagen durch größere Heiterkeit des Gemuths und erneuerte Hossnung noch mehr bewährte, machte die Kranke willig, sich ganzelich den Vorschristen der Homdopathie gemäß zu halten, so daß ich es nun wagen durste, ihr ein Antipsorikum zu reichen. Dies geschah am 14. September, wo ich ihr Lycopod. oof vun gab, weil ich fürchtete, daß Calcarea, welches besser zu passen schien, aber früher gemißbraucht war, nachtheilig wirken mußte.

Am 6ten Tage nach dem Einnehmen, trat eine sehr bestige homdopathische Verschlimmerung ein, zum Beweise, daß die Gabe zu stark war, und dauerte dis gegen Abend des 8ten Tages, wo die Besserung ansing sichtbar zu werden, und nun unaushörlich so im Fortschreiten blieb, daß Patientin gegen Ende der britten Woche Nachmittags

ohne Beschwerben einen Spaziergang zu Fuße nach einem eine Viertel Meile entlegenen Sute machen konnte. Sie bes gab sich einige Tage barauf auf ein Landgut, um sich desto besser vor Störungen hüten zu können, wo die Besserung bis zum 6ten November fortwährend zunahm, nun aber einen deutlichen Stillstand machte.

Ihr Krankheitsbild gestaltete sich nun folgenbermaßen: Buweilen Stiche im Kopfe. — Deftere Hitze und Rothe einer Wange, gewöhnlich ber rechten. — Schielen. — Anaden ber Kinnladen beim Essen. — Empfindlichkeit ber 3ahne gegen Warme. — Wundheit des Gaumens. — Bu= weilen Gefühl von Rigel in der Kehle, wobei sich die Beklemmung und ber häufige Reiz zum Aufstoßen vermindert. Ein unaufhörlicher Drang zum Aufstoßen, welches aber, wenn demselben nachgegeben wird, das Uebel verschlimmert, so daß es unaufhörlich vor dem Halse liegt und den Athem benimmt. — Zuweilen Aufschwulken ber genoffenen Speis sen, bald sauer, hald süßlich, bald geschmacklos. — Druck auf der Herzgrube und überall das unangenehme, über= labene Gefühl von verborbenem Magen. — Jucken auf ber Herzgrube. — Zuweilen noch einzelne Seitenstiche, aber bann heftiger als sonst; zuweilen ein bumpfer Druck in der Seite. — Neigung zu Durchfall. — Abgang kleiner Madenwürmer. — Gefühl von beklemmendem Zusigen in ber Brust. — Beim Liegen auf bem Rucken, bruckendes Gefüht, wie von einem schweren Gewichte auf ber Bruft, welches ben Athem so erschwert, daß sie nur ganz leise und wenig athmen kann. — Große Reigung zum Dehnen und Streden, wonach die Beklemmungen stets schlimmer werben. — Ein innerliches Zittern, wie wenn alle Einges

weide und auch Etwas in der Brust beständig gerüttelt würden, mit gewaltigem Froste verbunden. — Immerwährend die Beängstigung in der Brust. — Große Schwermuth, mit Furcht vor einer Semüthskrankheit, Todesgedanken, Furcht nicht zu genesen und den Kopf voll Scenen von Todten und Särgen u. s. w.

Wenn man hierbei erwägt, daß die Kranke schon gebessert war und sichtlich an Fleisch und Kräften zugenommen datte, so läßt sich ermessen, wie tief die Psora eingewurzelt, und wie sehr lebensgefährlich ihre Krankheit war, die mit solschen den drohenden Symptomen auftrat.

Nach genauer Vergleichung bieses Krankheitsbilbes mit ben Symptomen ber antipsorischen Beilmittel, entsprach keins bem ganzen Komplere besser, als Calcarea. Indessen war, wegen des oben schon erwähnten Mißbrauches, den die Patientin mit Kalk getrieben, zu befürchten, daß er entweder gar keine oder gar üble Wirkung hervorbringen werde. Ich sendete ihr daher am 8. November Calc. ooo vui, und zus gleich ein Glaschen mit Kamphergeist, um sofort die Wirkung aufzuheben, wenn es sich zeigen sollte, daß das Mittel uns richtig gewählt sei. Diese lettere Bebenklichkeit mar indessen überflüssig; benn schon einige Tage nach bem Ginnehmen bie= ser Gabe war eine geringe homdopathische Verschlimmerung eingetreten, worauf eine von Tag zu Tage fortschreitenbe Besserung folgte. Merkwurdig war mir dabei besonders, was ich später oft zu beobachten Gelegenheit hatte, baß sich nach und nach allerlei Beschwerben, woran Patientin in fruhern Jahren gelitten, bie aber seitbem nicht wie er erschienen waren, auf kurze Zeit und in geringerem Maße wieder eins stellten, gleichsam um nun für immer Abschied zu nehmen.

Am 18. Dezember besuchte ich die Kranke auf ihrem Landssitze, und freute mich sehr, ihre Besserung so sehr augenfällig fortgeschritten zu sinden, obwohl sie selbst bemerkte, daß nach ihrer Meinung das letzte Mittel seit einigen Tagen außzgewirkt haben musse. Ich nahm daher ihren Besindenszusstand von Neuem auf, und fand nun folgende Krankheitszehmptome:

Ziehschmerz in ber Stirn, jebesmal mit Angegriffenheit ber Lungen. — Schielen. — Doppelfehen. — Das Weiße im Auge mit rothen Aeberchen durchzogen. — Fortwährende Empfindlichkeit ber Bahne gegen Barme. — Ploglich entstehens der, aber bald vorübergehender bitterer Geschmack im Munde. - Gefühl im Schlunde, als sei bas Zäpschen verlängert. — Leeres Aufstoßen, mit stetem Drange bazu, welches ben Athem benimmt. — Nach Ziehen in den Suften und aufgeregter Stimmung, ein leises Zusammenschrecken burch ben ganzen Körper, anfangs nicht unangenehm, bann aber alls mahlig bis zur Schmerzhaftigkeit fich steigernd; bie Tage bars auf ein brennendes Gefühl im Schlunde und Gefühl von verborbenem Magen. — Schwarze Schweißlocher an Nase und Stirn. — Fetter, schmieriger Schweiß. — Brenngefühl in ber Speiserohre, nach bem Essen gebessert. — Spannenber Leibschmerz mit Ruckenweh. — Rheumatischer Schmerz im Iinken Arme. — Zuweilen kleine Ausschlagsbluthen auf ben Mangen. — Großer Appetit auf ungekochtes Obst. — Bein erhohet die Beschwerden. — Zitteriges Gefühl in ben Sans ben, selten auch im linken Beine. — Brennen in ben Hand= tellern. — Nach Aufgeregtsein, Kriebeln in ben Händen und Kingern - Gereiztheit bes Gemuthe.

Von ben bisher ausgeprüften antipsorischen Heilmitteln

schien mir Phosphor am meisten diesen Symptomen zu ents sprechen, und ich reichte daher am 20. Dezember Phosphor  $^{\infty}/x$ , welcher so wohlthätig wirkte, daß sie 14 Tage darauf, wo sie hier in M.... war, das Erstaunen aller ihrer Bekannten erregte, welche sie in dem frühern beklagensswerthen Zustande gesehen hatten.

Die am 20. Dezember gereichte Gabe Phosphor wirkte heilbringend bis gegen die Mitte des Monats Februar 1830, wo sich der Gesundheitszustand so geandert hatte, daß alle gefährlich scheinenden Symptome verschwunden waren, und nun abermals Lycopodium paßte, welches ich am 15. bieses Monats in der kleinsten Gabe reichte. Auch dieses Mittel entsprach den Erwartungen und brachte die Kranke ihrer volls ligen Herstellung immer naber, bis am 22. Marz auf bem Landhause, wo sie wohnte, ein Creigniß statt fand, welches sehr störend eingriff. Man hatte bort nämlich gegen Ratten und Mause Gift gelegt (aller Bahrscheinlichkeit nach und ben erregten Symptomen gemäß: Nux vomica), — wovon etwas zwischen die Speisen gerathen sein mochte, so daß Alle im Hause mehr oder weniger nach dem Essen Wirkung von Vers giftung spurten, welches übrigens glucklicher Beise keine traurigen Folgen verursachte. Jedenfalls war nun die Gate Lycopodium aufgehoben, und ich reichte jest Mur. magnesine o/v1, welche ohne beschwerende Erstwirkung bis zu den ersten Tagen bes Monats Mai heilbringend zu wirken fort= Am 8. Mai gab ich Bryonia 1/viii, und bemnächst am 24. Julius Silicea '/x, nach beren verfloffenen Wirkungs= dauer sammtliche Symptome von Krankheit so verschwun= den waren, daß ich sie als geheilt entlassen konnte. Seit Anfangs September ist sie zum Besuch bei ihren Berwandten in Bonn, wo sie bis jetzt durch kein weiteres Unwohlsein gestärt ist, und, überzeugt von der Unheilbarkeit ihrer Kranksbeit durch die Alldopathie, bei jeder Gelegenheit der Homdospathie ihr gebührendes Recht wiedersahren läßt.

Wenn diese Heilungsgeschichte für den Homdopathen auch nichts Belehrendes enthält, so ist sie meinem Gedächte nisse doch stets werth und theuer durch die Rettung einer gesschätzen Unverwandtin von ungewöhnlichen Talenten, welche ohnedem wohl sicher ihrem Bruder gefolgt wäre, und giebt den Beweis, daß es zur Ausübung dieser wohlthätigen Heilstunst vorzugsweise eines sorgfältigen Erwägens aller Kranksheitserscheinungen und einer treuen Besolgung der Lehren des großen Begründers dieser göttlichen Wissenschaft bedarf:

## II.

Frau R...., 27 Jahr alt, von zarter Konstitution und mildem, weinerlichem Gemuthe, litt an einer ganz eigenthumslichen Art von periodischen Krämpsen, welche sich bisher durch keinerlei Arznei weber verändern noch bessern ließen. Als sie am 4. Februar 1830 bei mir Husse suche, beschrieb sie mir ihren Zustand folgendermaßen: Ohne gerade heftige Schmerzen zu leiden, habe sie fast beständig das Sesuhl in den Gliedern, als ob etwas Lebendiges darin herumziehe. Alle 14 Tage aber stelle sich in Folge dessen ein Kramps in den Armen ein, wodurch die Oberarme und die im Ellbogengezlenke steis angezogenen und badurch aufgerichteten Unterarme sest gebogenen Daumens mit solcher Gewalt auf die Mitte des hindersten Cliedes des Zeigesingers aufgedrückt werde, daß er

dusch die Haut dis auf den Knochen durchdringe. Dieser Zustand dauere 3 Tage und 3 Nächte ununterbrochen sort, und erst am 4ten Tage begönnen die gespannten Muskeln allmählig nachzulassen, und nach und nach den freien Gesbrauch der in der ersten Zeit jedoch sehr schmerzhaften Arme zu gestatten, dis nach Verlauf von jedesmal 14 Tagen dieser Zustand wieder einträte. In der Zwischenzeit seie ihr sonst roohl, nur leide sie zuweilen an Ausschlag.

In der Ueberzeugung, daß auch hier das Uebel der vielsgestaltigen Psora angehöre, reichte ich ihr sogleich Spiritus Vini sulphuratus  $^{\infty}/x$ , worauf sie einige Tage nachher einen, jedoch viel gelindern und nur wenige Stunden dauernden Unsfall bekam.

Ende dieses Monats hatte sie das Unglück, eines ihrer Kinder, ich weiß nicht an welcher Krankheit, zu verlieren, und ungeachtet der dadurch veranlaßten Gemüthserschütterung, erschien doch der Anfall nicht wieder, sondern sie fühlte nur am 4. März ein lähmiges Ziehen in den Obergliedern, am meisten in den Fingern, wovon sie mir am 4. dieses Monats sosort Nachricht gab.

Ich reichte barauf Calc. \(\infty/x\), welche diese Beschwerben bald hob, ihr Gemüth sehr ausbeiterte und auch ihrem etwas tranklich aussehenden Aeußern ein besseres Ansehen gab. Zes boch zeigte sich bis zum 10. April ein ziemlich heftiges Reißen im Rücken, besonders Nachts, welches durch Lycop. \(\infty/vin \) binnen wenigen Tagen getilgt wurde, so daß serner nichts Arankhastes mehr zu sinden war, und ich sie als geheilt entslassen konnte.

Den ganzen Sommer hindurch blieb sie nun frei von allen Beschwerden, bis sie am 17. Sept. wieder meine Hulse

in Anspruch nahm, wegen schmerzhafter Harnverhaltung, welche burch Conium <sup>co</sup>/x schnell beseitigk wurde.

Ich glaube nun zwar nicht, daß durch die genannten vier Heilmittel die ganze Psora in ihr ausgeloscht ist; aber es hat sich dis jetzt noch nichts Krankhaftes wieder gezeigt, da sie mich seitdem mehrere Male mit ihrem Tocht terchen besucht hat, welches ich vom Kopfgrind und scrosstulösen Augenbeschwerden ebenfalls homdopathisch geheilt habe.

## III.

Die im Folgenden erzählte Besserung eines jungen Mannes, der indessen noch nicht völlig hergestellt ist, und auch wohl schwerlich jemals seine völlige Gesundheit wies der erlangen kann, hat in hiesiger Stadt so großes Aufsehen gemacht und mich selbst so sehr überrascht, daß ich mich gedrungen sühle, die Geschichte hier mitzutheilen.

I. R., bermalen ungefähr 28 Jahr alt, hatte in seisner Jugend die Kräze, welche nach der leider auch jetzt noch beliedten Methode weggeschmiert wurde. Bor 5—6 Jahren stellte sich Engbrüstigkeit, und vorzüglich ein Hussten ein, der bei einer zunehmenden Körperschwäche von Zeit zu Zeit heftiger wurde, endlich mit einem aashaft riechenden und schmeckenden Auswurf verbunden, wogegen allsopathische Arzneien nichts vermochten. Bis zum 17. Januar 1880, wo er mit großer Mühe und Anstrengung sich dis zu meinem Hause schleppte, hatte das Uedel eine sürchterliche Höhe erreicht, und Jedermann, Aerzte sowohl als Laien, sahen fast stündlich der Ausschung des Kranken

entgegen. Ich selbst konnte keine Hossnung haben, ihn zu retten; aber es war boch auch nicht möglich, bem Verzweis selnben nun auch noch die letzte Hossnung zu rauben. Nachstem er sich eine geraume Zeit ausgeruhet, und wieder Athem gewonnen hatte, zu reden, ergab sich aus seiner Erzählung solgendes Krankheitsbild:

Blutdrang nach dem Kopfe mit großer Duseligkeit. — Buweilen einige Ausschlagsbluthen im Gesichte. — Jucken an und in den Augen, und beständig wie ein grauer Nebel vor benselben. — Zischen in den Ohren. — Beim Husten jedess mal fauliger Geruch in der Nase, wie von verfaultem Fleis sche. — Im Munde, ebenfalls beim Husten, und schon vor dem Auswurfe, fauliger, aashafter Geschmack. Saures Aufstoßen. — Saures Aufschwulken der genossenen Speis sen. — Beständiger Druck in der Herzgrube. — Häufiges und heftiges Niesen, ohne Schnupfen. — Husten bei jeder Bewegung, am starksten beim Treppensteigen und Bucken, meistens mit Schmerzen in ber rechten Brustseite, als sage dort ein Geschwur. — Ungeheure Kurzathmigkeit bei jeder Bewegung. — Der Hustenauswurf sehr stark und heftig aashaft riechend, aus Eiter, Blut und knotigen Stucken, wie verwesete Lunge, bestehend, welche letztere beim Zerdrücken den stärksten Aasgestank an sich haben. Patient selbst wird bavon jedesmal bis zum Erbrechen übel, und ber unerträgliche Gestant, welcher bas ganze Haus durchzieht, läßt sich nur schwer burch Luften und Rauchern vertreiben. — Wenn, wie es dem Patienten scheint, jedesmal das Geschwur in der rech. ten Brust reif ist, lindert sich der Schmerz und der Auswurf wird starker. — Die Spigen sammtlicher Finger sind sehr bedeutend geschwollen und glanzend roth, mit stark gebogenen Archiv X. Bb. II. Hft. 7

Nägeln. — Nach bem Effen und Abends zeitig schläfrig. — Gemuth höchst ärgerlich und verbrießlich.

Da er schon seit mehreren Tagen keine Arznei genommen hatte, so reichte ich ihm eine Gabe Spiritus Vini sulphuratus, um diese Morgen früh zu nehmen, und gab ihm Anleitung hinsichtlich der nothigen Diat.

Um 24. Januar war er wieber bei mir, und erzählte, baß er am ersten, noch mehr am zweiten Tage nach bem genom= menen Pulverchen eine ganz ungemeine Schläfrigkeit verspürt habe, eine Erscheinung, welche ich nach bieser Arznei sehr häufig bemerkt habe, und sich sonst immer als ein gutes Zei= chen erwies. Der Auswurf war noch sehr stinkend und eher vermehrt als vermindert. Auch zeigte sich seit zwei Tagen Ausschlag mit heftigem Juden, welcher ebenfalls eine Gutes verheißende Erscheinung zu sein pflegt. Indessen wurde bis 30. Januar eine wohl zu kuhne Hoffnung nicht erfüllt, sondern die Schmerzen in der Brust blieben eben so heftig als vorher, der Auswurf verlor weder an seiner Starke noch an seinem überaus stinkenden Geruche, der Ausschlag verschwand bald wieder, und die Schwäche schien von Tag zu Tage zuzuneh= men. Ich fand mich baher genothigt', ein anderes Heilmittel zu mahlen, und um den drohenbsten Spmptomen möglichst schnell zu begegnen, entschied ich mich für Stannum Nr. 4., wo= von ich einen sehr kleinen Theil eines Grans mit Milchzucker verabreichte.

Dieses Mittel entsprach in der That meinen Erwartunsgen, und tilgte schon nach 24 Stunden mehrere Beschwerden, ohne auf den ekelhaften Auswurf Einfluß zu äußern. Doch schon am 6. Februar wurde es durch einen Diatsehler aufgeshoben, so daß am 7ten fast alle Beschwerden wieder vorhans

ben waren, und meine kaum entstandene Hoffnung, das Leben des Patienten zu fristen, — benn an eigentliche Heiz lung wagte ich nicht zu benken, — wieder sank.

Nach sorgfältiger Erwägung bes ganzen Krankheitsbils bes, welches im Wesentlichen noch nicht geanbert war, reichte ich an dem letterwähnten Tage Silicen <sup>∞</sup>/x. Darauf erfolgte keine merkliche Verschlimmerung in der Erstwirkung, wohl aber nach Verlauf weniger Tage sehr ansehnliche Besserung, so daß fast alle Symptome sich verminderten, das Jücken an den Augen aber, der Nebelflor vor denselben, das sauere Auf= stoßen und Aufschwulken des Genossenen und die Schläfrigkeit sich ganglich verloren. Nur der übelriechende, braune, mit Eiter gemischte Auswurf war bis zum 21. Marz, wo bie übrige Besserung einen offenbaren Stillstand machte, nur etwas verminbert, aber sonst ungeandert, und eben so war an den dick geschwollenen und rothen Fingerspiten teine Besserung bemert-Die von dem Patienten selbst bemerkte Aergerlichkeit bar. hatte ihn veranlaßt, an diesem Tage sich wieder zu melden.

Eine genaue Erwägung der Symptome, die indessen von nun an nicht mehr umständlich ausgeschrieben wurden, leitete die Wahl auf Calcarea, wovon ich die, wie der Erfolg zeigte, viel zu große Gabe von cocco/vi gab. Denn bis gez gen den 15. April war die Wirtung dieses kräftigen Antipsozistums so heftig, daß der Patient, wie er mir später selbst erzählte, mehrere Tage, während ich selbst verreiset war, ganz trostlos und verzweiselt gewesen sei. Insbesondere hatte sich während dieser Erswirtung der Schmerz in der Brust, der widerliche, saulig=eiterige Auswurf und die Tagesschläszrigkeit bedeutend vermehrt. Nun aber begann eine täglich sortschreitende Besserung, wobei der Brustschmerz und der

Auswurf gänzlich verschwanden, die Fingerspissen dunner und blasser wurden, und die Kräfte so zunahmen, daß er in der zweiten Hälfte des Wonats Mai eines Tages ohne große Ansstrengung eine Fußreise von einigen Stunden Weges zurückslegen konnte.

Um 25. Mai, wahrscheinlich boch auch wohl zum Theil in Folge der erwähnten Fußreise, oder einer andern Aufregung, schien die Wirkung der Calcarea beendigt, die sonst in ähnlichen Fällen und in geringeren Gaben oft= mals viel langer wirkt. Ich gab baher an diesem Tage Kali carb. %/x in der Absicht, etwa vorhandene Knoten in ben Lungen aufzulosen, ohne im Drange vielfältiger Geschäfte bie vorhandenen Symptome genau verglichen zu haben, bloß gestütt auf dasjenige, was Hofr. Hahnemann in der Vorrede zu diesem Heilmittel (im vierten Bande seines Werks über bie chronischen Krankheiten) gesagt hatte. Aber dieser, — ich gestehe es gern, — strafliche Leichtsinn entging seinem verbienten Lohne nicht, und als ich nach einer bald barauf anges tretenen Dienstreise gegen Ende bes Monats Junius wieder zus ruckehrte, hatte ich boppelt Ursache, diesen Fehler zu bereuen, weil sich das Uebel wieder sehr verschlimmert hatte, und ber Unschuldige für ben Schuldigen bußen mußte.

Ich suchte nun sofort mein Versehen wieder gut zu maschen, verglich sorgfältig die Symptome, und reichte am 30. Iunius, als das nunmehr sicher passendste Heilmittel, Cardo veg. /x, welche auch so wohlthätigen Einsluß hatte, daß der bisher bettlägerig gewordene Patient mir am 5ten dieses Monats schon personlich über seine Besserung Nachricht geben konnte.

Bis zum 7. September blieb die Besserung nach bieser Nun aber hatte Sabe Kohle in beständigem Fortschreiten. das Mittel Alles geleistet, wozu es überhaupt im Stande war, und ber Patient ein so blühendes Unsehen gewonnen, daß Jeder, der ihn gekannt, darüber erstaunt war, und Einer der hiesigen Aerzte großentheils burch biesen glanzenden Er= folg bewogen wurde, sich ebenfalls der Homdoptahie zuzu= An diesem Tage reichte ich nun Sepia %x, wenden. welches nach sehr mäßiger Erstwirkung die Besserung fortsetzte, bis gegen Ende dieses Monats, vermuthlich durch eine ftart: Erkaltung veranlaßt, den Kranken plotzlich starke Sei= tenstiche besielen und ihn abermals aufs Krankenbette warfen. Ich reichte sogleich Bryonia '/x den Symptomen gemäß; äber ungeachtet des für den gegenwärtigen Fall passenbsten Beil= mittels, und der kleinen Gabe, war boch das Uebel, wahr scheinlich wegen ber Komplikation mit ber Psora, so hartnäckig, ' daß es nicht sobald weichen wollte, als es gewöhnlich bei die= ser kräftigen Arznei in akuten Fällen zu geschehen pflegt, und ber Kranke glaubte, daß es nun mit ihm zu Ende gehe. In bieser hoffnungelosen Lage gab er einen Beweis von Dankbarkeit gegen meine bisherigen Bemühungen, welcher mich innig gerührt hat, und ben ich nicht verschweigen barf. fühle seiner herannahenden Auflösung nämlich war er darauf. bebacht, zu verhindern, daß sein unvermeidlich scheinender Tob ein nachtheiliges Licht auf mich und meine Behandlung werfen mochte, und ließ den oben erwähnten, ebenfalls der Homdopathie geneigten Arzt zu sich bitten, welcher vernunftig genug war, bloß ein reines Milchzucker = Pulverchen zu reichen, und warme Tucher auf die leidende Seite zu legen, ohne die von mir gereichte Arznei zu stören. Es zeigte sich auch

balb nachher burch Berschwindung der drohenben Symptome, baß so und nicht anders verfahren werden mußte, und eine von mir am 13. Oktober gereichte Gabe Nux vom. /x brachte den Kranken in wenigen Tagen wieder auf den Punkt, wo er vor diesem Zwischenübel gestanden hatte.

Dieses lettere Mittel schien überhaupt sehr gut zu wirken, weshalb ich bis zum 80. Oktober anstand, ihm das nun völlig angemessene Kali carb. /x zu reichen, welsches jest auch, nachdem es passend gewählt war, meinen Erwartungen entsprach, und sich so wohlthätig zeigte, daß erst am 7. Januar 1831, wegen leise sich anmeldenden Stichen in der rechten Brustseite, Natr. mur. /x, ebenfalls jest mit dem glücklichsten Erfolge, gegeben werden mußte.

Obschon der Kranke noch nicht als ganz geheilt entlassen ist, so ist bereits längst alle Gefahr für sein Leben versschwunden, und die völlige Genesung scheint sehr nahe.

## IV.

Frau Gastwirthin K..., hier in M..., ungesähr 80 Jahr alt, übrigens kräftiger, aber etwas pslegmatischer Konstitution, litt seit mehr als einem Jahre an einem täglich, gewöhnlich mehrmals wiederkehrenden Schluchzen ganz eigenthümlicher und entsetzender Art, wogegen sie bezreits bei mehrern allsopathischen Aerzten, aber vergeblich; Hülse gesucht hatte.

Im Februar 1830 kam sie in Begleitung ihres Was ters zu mir, klagte ihre Leiden und bat mich dringend um Hulse, weil sie sich jetzt in gesegneten Umskanden befande,

und ihr Leiben baburch in mehrfacher Beziehung gefährlicher und beschwerlicher geworben sei. Aus ber Beschreibung, welche die Leidende von diesen Anfallen machte, ging bervor, daß es kein gewöhnliches Schluchzen sei, was noch mehr bestätigt wurde durch die Erzählung, daß sie einmal bei dem Regimentsarzt Dr. W... einen solchen Anfall von Schluchzen bekommen, und dieser voll Verlegenheit in ber Stube umhergehend gerufen habe; "Mein Gott! was ist das? — was ist das? — die Frau stirbt!" — u.`bgl. Aber von besondern Erscheinungen dabei, die zur Wahl des passendsten Heilmittels führen konnten, war nichts auf= zusinden, und ich erfuhr nur, daß stets in Absagen wiederholte Erstickungsanfälle wegen Krampf im Halse bamit verbunden seien, und daß jede Gemuthsbewegung, besonders . Schreck, augenblicklich' biesen Anfall hervorruse, ber bann in der Regel etwa eine Viertel Stunde anhalte. Um hier mit einiger Sicherheit wählen zu können, ba mehrere Arzneien etwas Aehnliches in ihren Symptomen enthielten, that ich mehrere allgemeine Fragen über die Individualität ber Patientin, wonach das milbe, nachgiebige Gemuth, die Durstlosigkeit, die Neigung zu durchfälligem Stuhle, und das häufigere Erscheinen der Anfälle des Abends ober Nachts, und zwar in der warmen Stube, mich zur Wahl ber Pulsatilla bestimmten. Schon hatte ich mich zu mei= mem Arzneischranke begeben, das Heilmittel zu holen, als plotlich der Anfall erschien, der wirklich alles übertraf, was ich jemals Fürchterliches von Schluchzen gehörf hatte, und mich bald einsehen ließ, wie unheimlich es einem Arzte sein musse, mit einer solchen Kranken allein zu sein, bie nach 15—20 lauten, entsetzlichen Stoßen jedesmal ben

heftigsten Krampf in Hals und Brust bekam, und plöslich erstickt zu werden schien, wo dann, wenn die im Gesichte gräßlich ausgedrückte Angst den hochsten Grad erreicht hatte, wie mit gewaltsamer Anstrengung das erschütternde Schluchzen mit ungeschwächter Heftigkeit wieder begann, dis nach Verlauf von einer starken Viertel-Stunde, der Ansall von selbst allmählig aushörte, und die Kranke nun ganz erschöpft da lag.

Inzwischen war während dieser Zeit nichts vorgekommen, was einem andern Heilmittel den Vorzug hätte geben können, und ich reichte daher beim Weggehen Pulsatilla iv 1 Tropsen, um, unter Beobachtung der nothigen Diat, diese Gabe am folgenden Morgen zu nehmen. Der Erfolg übertraf jede Erzwartung, denn der Anfall kehrte die zur heutigen Stunde nicht wieder, selbst da nicht, als in der zweiten Nacht nach dem Sinnehmen die Kranke wegen Feuerlarm sich hestig erzschrecke, und ihr erster Gedanke dabei war, daß nun sicher ihr altes Leiden wieder beginnen würde.

(gortfegung folgt.)

Fragmente über die Heilkraft des, Schwefels.

Bon

Th. Rudert, ausübendem Arzte in Herrnhut.

Welche große Heilkrafte dieses wichtige unschätzbare Mittel in allen psorischen Krankheiten, zu rechter Zeit angewendet, und da, wo es nicht schon früher allsopathisch in großen Gaben gemißbraucht wurde, besitzt, ist unglaublich, und es sind uns schon in mehrerern Hesten des Archivs und den Annalen Beispiele davon angesührt wurden, die ich aus meiner eigenen sersahrung um vieles vermehren könnte; hier nur einige:

1) Eine junge Frau von 23 Jahren, die als Kind den Kopfgrind hatte, dann in den Jahren der Entwickelung an verschiedenen Krankheitszuständen, welche auf sogenannte Nersvenschwäche hindeuteten, bisweilen krankelte, sich jedoch durch mehrere mit ihren Aeltern unternommene Reisen davon wiesder erholte, und dis zu ihrem 18ten Lebensjahre, bei regelmäßig mit 3 Wochen sich einstellender starker Menstruation, eine große, krästige Körperkonstitution erlangte, bekam in diesem ihrem

18ten Jahre eine steischige Warze an der rechten Hand, zu ber sich in den folgenden Sahren noch zwei kleinere von derselben Art gesellten. — 1826 ward sie nach vollenbetem 18ten Jahre verheirathet, und gebar 1827 und 28 jedesmal einen gesunden und kräftigen Knaben, wobei bas Wochenbett sehr In der Stillungsperiode aber litt sie regelmäßig verlief. stets an Blutungen burch die Gebarmutter, und mit 10 bis 12 Wochen verlor sich die Nahrung aus den Bruften. entwickelten sich mehrere sogenannte hysterische Beschwerben, und zugleich bildeten sich an beiden Händen um die Phalan= gen ber Finger unzählige in ber Haut sitende hornartige Warzen nach ber Art ber Huneraugen. — Patientin erhielt gegen ihr pforisches Allgemeinleiden mehrere Antipsorika, ohne weiter auf die Warzen Acht zu geben. Unter andern Mitteln bekam sie benn auch am 16. Januar 1830, wo sie mit bem britten Kinde schwanger ging, und an mannichfa= chen Beschwerden litt, beren Aufzählung weniger hierher gehort, Spiritus sulphuratus ofx. Das Mittel wirkte kraf= tig, aber nachher auch sehr wohlthätig auf die Schwangere. Aber nicht weniger erstaunte Patientin und ich selbst, als gegen das Ende der Schwefelwirkung zu Ende Juli, sich nach und nach alle Warzen verkleinerten, und ganz verschwanden. — Zu Ende Oktober 1830 gebar sie glücklich ben britten gesunden Knaben, und bis jest im Januar 1831 hat sich nicht mehr die geringste Spur von Warzen gezeigt. - Durch diese Beobachtungen ward Hahnemanns Lehre, daß bie Warzen ein Symptom ber Psora sind, bestätigt, und zugleich erwiesen, daß die Warzen in naher Berbins bung mit bem Allgemeinleiden stehen, also auch von größerer Wichtigkeit sind, als man allgemein glaubt. Das

her sind sie auch so schwer von der Oberstäche der Haut zu vertreiben, und verbreiten sich oft in großer Menge auf derselben. Dadurch, daß erwiesen ist, daß die Warzen psorischer Natur sind, läßt sich auch erklären, daß sie durch Ansteckung, namentlich durch das aus ihnen beim Wegschneiden sließende Blut, sich weiter verbreiten können.

2) Ueber die Entstehung und Bildung verschiedener Arten Naerus herrscht noch in der Heilfunde ein großes Dunkel. Wird nicht auch hier die Homdopathie mit der Zeit mehr Licht verbreiten? Hier einige Erfahrungen.

Nicht selten beobachtet man bei Kindern die fogenanns ten Blutmähler, welche den Namen Angiectasien und Kinder bringen sie mit auf Telangiectasien befommen. die Welt, oder auch sie entstehen in den ersten Wochen und Monaten, erscheinen auch wohl in spätern Jahren noch. — Sie beginnen als kleine hellrothe, auch wohl ins blaulichte scheinende Punktchen, vergrößern sich nach und nach immer mehr, und stellen bann weiche, bem Fingerdruck nachges bende, mehr flache Geschwülste bar, in denen sich unzählige kleine, bem Auge sichtbare Aeberchen vorzwingen, woher auch ihre hellrothe Farbe kommt. Bekanntlich zeigen fich diese Mähler auf verschiedenen Stellen der Hautoberfläche, erscheinen aber vorzugsweise gern im Gesicht, an ber Bins behaut ber Augen, im Innern ber Nase, ober Ber Wangen und an den Lippen. Wenn sie auch nicht jederzeit gefähr= lich werden, so veranlassen sie boch bedeutende Entstelluns gen, hindern wohl auch, namentlich an den Lippen, das Saugen, Kauen und Sprechen.

Die bisherige Chirurgie wußte bagegen nichts zu empfehlen, als, nach Verschiedenheit der Umstände, das Messer,

bas Aegen, selbst bas Glüheisen. — Im Winter 1829 ward ich zu einem halbjährigen, übrigens vollkommen gesun= ben Kinde eines Fleischers auf einem naben Dorfe gerufen. Ueber bem linken Auge, bicht an ben Augenbraunen, zeigte sich ein Mahl nach der eben beschriebenen Art von dem Umfange eines Sechsers, balb nach der Geburt war es entstanden, und hatte bis jest schon diesen Umfang gewonnen. Auch ich war der Meinung, das Uebel muffe durch Aegmittel beseitigt werben, was ich benn auch mit einer Zubereitung von ungeloschtem Kalk und Seife ver= suchte. Aber der Versuch mißlang, wahrscheinlich, weil , nicht recht frischer Kalk zu haben war. Das Mahl hatte fich nur um etwas verkleinert. Nachheriges Berühren mit Hollenstein blieb auch erfolglos. Die Aeltern wollten nichts mehr bagegen thun. (Darnach trat sogleich Stillstand im Wachsthum ein, ja das Mahl verkleinerte sich etwas.) Nach einigen Wochen aber, nachbem bas Mahl wieder um etwas zugenommen, vermochte ich dieselben dahin zu bewegen, dem Kinde etwas innerlich zu geben. Ich reichte zu dem Ende 1/100 von Spiritus Vini sulphuratus. Mach langerer Zeit darauf berichteten mir die Aeltern, daß das Mahl fast ganz verschwunden sei, sie wollten nun nichts mehr dagegen thun, es werde sich wahl vollends von selbst verlieren. — So viel hatte ich burch biese, etwas unvollkommene Beobachtung boch gewonnen, bag ich wußte, bie Antipsorika wirken auf dergleichen Mähler. — Im Jahr 1830 am 18. Juli kam ein Mädchen von 14 Jahren zu mir, um mich wegen einer blutenben Geschwulft an der Nasenscheidewand zu befragen. — Das Mabchen hatte als Kind ben Kopfgrind und später öfters Flechten

Seit einigen Jahren klagte fie bisweilen über gehabt. Kopfweh und Nasenbluten. Menstruiet war Patientin noch nicht. — Seit ohngefähr einem halben Jahre bilbeten fich an der Scheidewand der Nase im rechten Nasenloch ein rothes Punktchen, bas, sichtbar sich vergrößernd, bei jeder Berührung ober Druck stark blutete. — Das Bluten ließ sich nicht leicht stillen, bis es von selbst nachließ, und bann ergoß sich noch etwas wasserigte Jauche. Die Geschwulft hatte jest die Große einer Zuckererbse erreicht, und erstreckte sich langlich einige Linien in die Nasenhöhle hinauf. Es ließen sich unzählige kleine Gefäsverzweigungen auf biefer weichen, ichwammichten Geschwulft unterscheiben. Im übrigen war das Mädchen vollkommen wohl und gesund. - Ich reichte ber Kranken sogleich, auf die vorige Erfahrung bauend, Spiritus sulphuratus, aber nur ben kleinsten Theil eines Tropfens der 30sten Verdunnung. Am 9. August besuchte mich Patientin wieder, und berichtete, daß von dem Tage des Einnehmens obiger Gabe an, das Bluten sogleich nachgelassen habe, und nicht einmal wiedergekehrt sei. Die Geschwulft selbst war täglich kleiner geworden, und hatte fich, fast einer Warze abnlich, zusammen gezogen, und saß wie vertrocknet noch auf der Rasenscheidewand auf. — Am 29. August berichtete die Mutter der Patientin, daß es mit ihrer Tochter noch eben so ginge, wie bei bem letten Besuch. Vom Bluten habe sich keine Spur mehr gezeigt, doch an der Rasenscheides wand sige noch immer ein warzenahnlicher Korper. gens sei ihre Tochter vollkommen gesund und wohl. Muhe bewog ich die Mutter für ihre Tochter noch eine Arzneigabe mitzunehmen, indem sie es für unnothig erache tete. Ich wählte Calour, 1000/x. Die Kranke kam nicht wieder. Bor einigen Tagen suchte ich sie in ihrem Wohnsorte auf, und fand die Bestätigung dessen, was die Mutzter berichtet hatte. An der Stelle, wo früher die Blutzgeschwulft aussas, befand sich ein kleines warzenartiges Knotchen, weich, unschmerzhaft, und von der Farbe der gesunden Haut daneben, und woran nicht die geringste Spur von Gesäßerweiterungen zu bemerken war. Gern hatte ich noch weitere Versuche gemacht, auch diesen Rest der Krankheit zu beseitigen, aber das Mädchen war nicht mehr zum Einnehmen zu bewegen.

Auf was deuten nun diese zwei Beobachtungen? Wohl nur darauf, daß diese Mähler ihre Entstehung der Psora zu verdanken haben, so gut als die Warzen und Leberssede nach Hahnemanns Behauptung in dessen Werke über die chronischen Krankheiten, 1r Theil Seite 127.

Aber diese, beiden beobachteten Falle, der erste nach der Geburt entstanden, über dem Auge des Kindes zumehmend an Größe, der zweite bei einem Mädchen in den
Iahren der weiblichen Entwickelung, wo sich schon starke
Blutungen einstellen, und entweder stellvertretend für den
Monatssluß, oder wohl auch bei größerem Wachsthume und
reichlichern Blutvergießungen gefährlich werden könnte, diese
Fälle nun, denen wohl kein anderer Name beigelegt werden kann, als Angiectasie, oder, wie namentlich der letztere, Aneurisma per Anastomosin, obgleich wegen Kleinheit der Gewulft noch keine Pulsation zu fühlen war, beruhten auf Psora, und wurden durch Antipsorika geheilt.
— Kinder bringen aber auch Angiectasien schon mit auf
die Welt, die ganz dieselbe Organisation haben, wie dies

jenigen, welche ich beobachtete. Kann man da nicht auch auf eine ahnliche Ursache schließen? Aber baraus erfolgte, daß wenn man Psora als Angiectafien, womit Kinder geboren werben, betrachten wollte, man auch annehmen mußte, daß Psora erblich ware? Sollte das aber auch nicht moglich sein? Ein Kind von Aeltern erzeugt, die beibe an latenter Pfora leiden, follte auf das nicht auch gleichsam ein miasmatischer Hauch übergehen? Ich habe bas Bei- / spiel nahe. Mein erstgeborner Anabe, sonst von Geburt gefund und wohl, leidet seit dem ersten halben Jahr an psorischen Symptomen, namentlich verschiedenen Flechten, die besonders jedesmal beim Zahnen sich einstellten. - Woher hat er dieses Uebel? Angesteckt ward er seit der Geburt nicht. Aber wir Aeltern tragen beibe Symptome von latenter Pfora. Konnte da das Kind nicht den Keim zu diesem Uebel auch empfangen und mit auf die Welt brin= gen? Bei dem ersten Entwickelungsprozeß des Organismus, bem Zahnen, zeigten sich die ersten Spuren. — Also nun angenommen (man vergonne einem Homdopathen die Hys pothesen), die Psora kann von Aeltern auf Kinder fortge= pflanzt werden, und Kinder konnen psorische Uebel mit auf die Welt bringen: nun aber sehen wir, daß die Angiecta= sien erst nach der Geburt und in spateren Jahren entstan= den, psorischer Natur waren; — folgt nun daraus nicht, daß die angebornen Angiectasien aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Psora zur Ursache haben, also auch, will man rationell verfahren, burch innere Mittel, burch Antipsorifa; behandelt werden muffen? Nicht mit dem Messer find fie auszurotten, nicht mit dem Glüheisen und Aehmits teln zu vertreiben, denn das ware ein symptomatisches

Werfahren, das üble: Folgen nach fich ziehen muß. - Ich muß noch ein in dieser Beziehung interessantes Beispiel anführen, das ich erft in den letzten Tagen, nachdem ich dies schon geschrieben, zu beobachten Gelegenheit hatte. — Ich ward in eine benachbarte Stadt zu einem Madchen 14 Jahren gerufen, welche an periodischen heftigen Bruftframpfen litt. Bei dem Krankeneramen ergab sich Folgendes: Das Madchen war mit brei Blutmahlern am Ropfe und einem am After geboren. Namentlich die am Kopfe fingen bald nach der Geburt an zu wachsen, und bas eine erreichte bie Größe eines umgekehrten Eßlöffels. Ein zu Rathe gezogner Wundarzt gab Aeymittel darauf. Das sveben genannte bekam einen Schorf. Dieser ward unversehens abgestoßen, und es erfolgte eine heftige, kaum zu stillende Blutung, - bann Entzündung und Eiterung. Es bilbete sich ein bosartiges, übelriechendes Geschwur. — Nun wendeten sich die Aeltern an einen andern Arzt, ber in der Zeit von 3/4 Jahren sammtliche Mähler ausbeizte. — Das früher gesunde Kind blieb es auch jetzt noch scheinbar bis zum 5ten Lebensjahre. Da brach Kopfgrind, Ansprung im Gesicht und krustenartiger Flechtenausschlag an ben Es ward viel dagegen gethan, Kopf und Anieen aus. Gesicht heilten, aber die nassenben Flechten an den Beinen blieben, und bazu gesellten sich jahrlich an Heftigkeit zu= nehmende Bruftkrampfe, deren nahere Beschreibung nicht hieher gehört. Aber die Bruftkrampfe und der Ausschlag stehen in stetem Wechselverhaltnisse. Naßt der Ausschlag, so ift das Madchen wohl, trodnet er aber, was oft, wenn die Witterung sich andert, rasch in 24 Stunden oft der Fall ist, so treten kurze Zeit darauf die Krämpfe oft mit

٠,

ungemeiner heftigkeit ein. Erft wenn ber Ausschlag von neuem erscheint, lassen die Krämpfe nach. — Da frage ich nun, ist dieses Beispiel nicht ein sprechender Beweis für bas so eben Gesagte? Waren nicht jene Angiectasieen Sym= ptome einer angebornen Psora? Diese Symptome wurden ber innern Psora geraubt burch Wegbeizen, baber war die thatige Natur bemuht, einen andern Ablagerungsort zu bereiten, und stellvertretend die Krankheit von innen nach der Oberfläche der Haut abzuleiten. Es traten die Ausschläge am Kopf, Gesicht und ben Beinen hervor. Symptome der Psora wurden nun zwar durch verschiedene alloopathische Mittel bekampft, aber bas innere psorische Siechthum nicht geheilt, es entwickelte sich mit ben Sahren immer mehr, und affizirte endlich auch die Brust in der Gestalt von krampfhafter Engbruftigkeit. Ware es da nicht zwedmäßiger gewesen, sogleich gegen bas innere Leiden, das durch die Blutmähler angedeutet wurde, zu Felde zu ziehen, als diese symptomatisch wegzubeizen? Spricht dies dafür, daß sich die Alloopathie, im Gegensage zur Homdo= pathie, ben Zunamen ber rationellen Schule aneignen barf? Ift dies rationell, wenn man einer Krankheit ihre Sym= ptome auf der Haut wegbeizt, acht symptomatisch, oder wenn man die Ursache derselben, die innere Krankheit, heilt? Bertreibt man baburch bauerhaft bie Mause aus einer wenn man die Deffnung ihrer Schlupfwinkel ver= Werben sie nicht bald sich neue machen, durch diese wieder zum Vorschein kommen? — Aber wenn nun diese Angiectasieen aus psorischen Quellen entspringen, was. gilt bann wohl von ben übrigen, so verschiebenartis gen Muttermahlern? Bare es nicht ber Muhe werth, baß Archiv X. Bb. 11. Hft.

alle Aerzte, benen sich Selegenheit barbietet, Muttermähler zu beobachten, genaue Nachforschungen anstellten, ob sich nicht ofters ein psorischer Ursprung derselben nachweisen ließe? Ware es nicht im hohen Grade zu wünschen, daß man nicht nur über die Entstehungsweise dieser oft so sehr den Menschen verstellenden Uebel, ein besseres Licht als bisher sich verbreiten sähe, sondern auch, daß man in den Stand geset würde, diese Krankheiten rationell zu behandeln? Vielleicht würde doch bisweilen eine Heilung gelingen. Ich ditte um Nachsicht wegen meiner so großen Weitlaufztigkeit, ich hatte nur den Zweck dabei, auf diesen, mir nicht unwichtig scheinenden Gegenstand die Ausmerksamkeit meiner Kunstgenossen zu richten.

3) Als Beweis, wie lange eine sehr kleine Gabe Schwefel wohlthatig wirken konne, diente mir folgender Fall:

Ein Mabchen von 6 Jahren litt schon seit einigen Jahren an Kopfgrind, ein Blüthenausschlag, der ausbrach, jauchte, Krusten bildete und bedeutend grimmte. Wenn er einmal abheilt, werden sogleich die Augen roth, entzünsdet, schmerzhaft und thränen viel, oder die Vagina entleert Schleim; eine Art weißer Fluß. Uedrigens ist das Kind wohl und munter, aber troß aller unzähligen Mittel, die schon angewendet wurden, ließ sich das Uedel nicht beseiztigen. — So reichte ich dem Kinde am 31. Marz 1880 einen kleinen Theil eines Tropsens der 24sten Verdünnung des Spiritus Vinl sulphuratus. Schon in den nächsten Tagen sing die Besserung an, und am 19. April ward mir gemeldet, daß die Augen nicht mehr entzündet wären, der Schleimaussluß aus der Vagina sast ganz ausgehört habe,

und auf bem Kopfe die Schorfe absielen und die Haut darunter abtrockne. So ging nun die Besserung unaufhaltsam fort bis Unfang Juni, es blieb nichts übrig, als Fleden auf der Haut, zum Zeichen, wo die Schorfe gesef= sen hatten, bei völliger Gesundheit der Augen und der Vagina. Um 18. Juni ward mir gemelbet, daß sich wies ber kleine Spuren von neuem Ansatzu Bluthen zeigten. Ich reichte sogleich Graphites  $\infty/x$ , wodurch das Kind volls kommen geheilt wurde. In biesem Falle also, wo ber Schwefel genau paßte, wirkte berselbe fast 70 Tage lang wohlthatig, heilkräftig, in einer Gabe, die freilich jedem, an große Gaben gewöhnten, hochst lächerlich vorkommen mag. Aber gerade hier bei bieser sichtbaren Sautkrankheit, läßt sich die Wirkung des Mittels am wenigsten abläugnen, weshalb ich mir gerade so einen Fall wählte. Also ber Schwefel vermag in einer so hochgesteigerten Gabe (24ster Potenzirung bes Spiritus Vini sulphuratus), wo er bloß rein bynamisch wirken kann, wo die Kraft gleichsam flüchtig und von allem materiellen befreit ist, in einem menschlichen Körper seine spezifischen Heilkrafte 50 bis 70 Tage lang fichtbar zu entfalten. Wie nachtheilig wurde ba in biesem Falle eine oftere Wiederholung der Gabe gewirkt haben. Die krankhaft verstimmten Organe, als beren Stellvertres ter der Kopfausschlag auf der Haut sich zeigte, hatten gewiß burch diese wiederholte Einwirkung des spezisischen Mittels einen tiefern Eindruck erleiben muffen, als zur Heilung nothig war, ja sie wurde wohl in einen Zustand von kunftlicher Krankheit, Schwefelkrankheit, getreten sein.

psoricis, wenn die Gabe für einen sehr reizbaren Korper etwas zu groß war, ober wenn man einzelne Mittel, auch nach Zwischengebrauch anderer, nochmals auf einen Drganismus einwirken läßt. Die kranken Organe erleiden bann gemeiniglich einen zu tiefen Einbruck von bem Mittel, ber oft langere Zeit anhalt und oft Antidote erfordert. Wie werben sich ba die großen alloopathischen Gaben verhalten? Ein Beispiel für viele. — Gottlieb Schulz, 6 Jahr alt, leibet, so alt er ist, alle Sommer an einem, ben ganzen Körper bebeckenben grieseligten, die Haut rauch und schaa= big machenben, heftig grimmenden und zum Kragen zwin= genden Ausschlag. Wenn er kratt, kommt Blut. Uebris gens ist er wohl und gesund. Kein passenderes Mittel konnte es für diesen Patienten geben als Schwefel, ben ich auch getrost anwendete, da ich von früherem Mißbrauch besselben nichts erfahren konnte. Der Knabe erhielt am 5. Mai einige Kügelchen ber 24sten Verdunnung des Spiritus Vini sulphuratus. Am 30. Mai erhielt ich zur Nach= richt, daß es dem Patienten sehr schlecht gegangen sei. Bald nach bem Einnehmen sei es ihm vors Gehor gefallen, er habe nichts mehr verstanden, was man ihm gesagt, habe geschrieen über heftige Schmerzen in ben Ohren, diese seien auch außerlich etwas geschwollen gewesen, und bisweilen habe er sich angestellt, als habe er den Verstand verloren. Nach einigen Tagen ließ bie Heftigkeit der Bufalle nach, er bekam das Gehor wieder, aber der Ausschlag blieb un= verändert, kam im Gegentheil Anfangs noch stärker vor. — Ich konnte mir biese Borgange nicht beutlich erklaren. Den Symptomen nach waren alle Zufälle vom Schwefel hervorgebracht, und boch ließ sich fast nicht denken, daß diese boch so kleine Gabe eine so heftige Wirkung hatte hervorbringen können.

Als aber einige Wochen später die Mutter des Knaben mich besuchte und die Umstände näher erzählt hatte, fragte sie mich, ob sie ben Knaben nicht wieder durfe in diesem Sommer nach Warmbrunn in bas Bad bringen? Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich benn, daß im verganges nen Sommer eben genanntes Schwefelbab mehrere Woz chen in Anwendung gebracht worden. Dabei hatte offenbar der Korper durch die Hautoberfläche so viel Schwefeltheile aufgenommen, daß die kranken Theile des Orgas nismus von diesem spezifischen Mittel tiefer ergriffen wurs den, der Körper also nun wohl nicht mehr an der ursprünglichen Krankheit litt, sondern an einer Krankheits= Komplikation aus der ursprünglichen mit der Schwefel= krankheit. Aber sehen wir, wie lange Schwefel in ganz kleinen Gaben (rein bynamisch) im Drganismus fortwirkt bis 70 Tage, um wie viel langer mag da nicht dasselbe Mittel in großen, materiellen Gaben, innerlich gereicht, ober außerlich durch Unwendung auf ber Hautoberfläche, im Körper fortwirken? Daher kam nun auch in diesem Falle die heftige, primare Wirkung des Schwefels in so kleinen Gaben, eben so wie bei Spphilis mit Merkurial Krankheit komplizirt, wenn eine kleine homdopathische Gabe von Quecksilber angewendet wird, alle möglichen Symptome dieses gleichsam schlummernden Mittels oft mit Heftigkeit Wir finden also bas, was Hahnemann über den Schwefel in der Vorrede zu diesem Mittel im 4. Bande ber chronischen Krankheiten S. 836—337 sagt, auch in dieser Beobachtung, deren ich noch manche beifügen konnte, voll:

kommen bestätigt. Möchte boch bald die Zeit kommen, wo dieses göttliche Mittel, der Schwesel, nicht mehr zum Nachstheile und Verderben der Kranken, die oft in diesem Mittel allein, in richtig kleinen Gaben angewendet, ihre Gesundsheit wieder sinden könnten, gemißbraucht würde. Denn unzählige chronische Krankheiten entstehen durch Mißbrauch des Schwesels, oder werden dadurch so kompliziert, daß oft ein rationelles, naturgemäßes Versahren, wie das ist, welsches die Homdopathie vorschreibt, entweder gar nicht mehr im Stande ist, die Uebel zu beseitigen, oder wenigstens doch lange Zeit dazu erfordert wird, ehe Linderung oder Heizlung eintreten kann.

Kritik alldopathischer Schriften vom Standpunkte ber Homdopathie.

Dissertatio inauguralis medico chirurgica de Infectione primaria syphilitica, seu ulcere syphilitico primario sic dicto (primaret Schanfer), quam consensu et auctoritate Illustrissimi ac Magnifici Domini Praesidis et Directoris, Clarissimorum ac Celeberrimorum D. D. Professorum pro Doctoris Medicinae et Chirurgiae laurea rite obtinenda in celeberrima Academia Josephina publicae disquisitioni submittit, Sigismundus Waldin, Vindobona Austriae, Medicus castrensis inferior. In theses adnexas disputabitur in aedibus Academiae Josephinae die — mensis — anni MDCCCXXX. Vindobonae, ex typographia Ferdinandi Ullrich. IV. 39 \*).

Derr W. wählte, wie wir aus der Vorrede seiner Dissertion ersehen, mit gutem Vorbedacht zum Gegenstande seiner Untersuchung eine Krankheitsform, welche dem "menschli-

<sup>\*)</sup> Wenn die Aufnahme einer so aussührlichen Beurtheilung bieses so unbedeutenden akademischen Schriftchens in das Archiv Man-

den Geschlechte oft verberblich wird, und über beren Sym= ptome und Heilung die berühmtesten Schriftsteller und Praktiker leider noch ganz verschiedener Meinung sein." Wir muffen also vermuthen, daß er bie obwaltenden Dun= kelheiten möglichst aushellen werbe. Allein schon auf der ersten Seite (der Vorrede) läßt er sich in ein Resonnement über ben Namen dieser Krankheit ein, das unsere Hoffnungen scheitern zu machen broht. "Nicht leicht," meint er. "sei es, ihr eine Benennung zu geben: venerisches Geschwür, wie man sie gewöhnlich bezeichne, konne man sie nicht füglich beißen, wofern man nicht in ber Definition irren wolle; benn jedes Geschwur berube auf einer eigenen Dyskrasie und erscheine nur als deren Rester; nun aber sei das syphilitische Kontagium, als die Ursache und Stüße des primaren Schankers, zweiselsohne als ein außeres Moment zu betrachten, folglich bleibe bie Benennung Geschwür unpassend, so allgemein sie auch eingeführt sei. · Wunde burfe man ben Schanker ebenfalls nicht nennen, weil barunter stets bie plogliche Trennung (subitanea abolitio) eines Theils verstanden werde, der Schanker aber keinesweges aus einer solchen plötlichen Trennung ent= Doch wolle er mit Nichten eine neue Bezeich= nung auffinden, und so nenne er ben primaren Schanker einen, aus außeren Ginfluffen entstandenen und in Eiterung übergegangenen Entzundungszustand mit Getrenntheit ber

chen befrembend scheinen sollte; so bebenke man, bas die Wich= tigkeit des Gegenstandes, um welchen es sich handelt, die viel= seitigste Beleuchtung erfordert, und daß die sorgfaltige Würdigung, welche er hier erfahrt, weit mehr der Sache, als jener Disser= tation gilt, welche den Erdrerungen des Verfassers nur als Folie dient.

organischen Masse unter ber Form ber Erkoriation." Nach= bem der Verfasser auf diese Weise sein Bedenken zu erkennen gegeben hat, den Schanker in ulcus ober vulnus zu übersetzen, hilft er sich endlich badurch aus aller Berles daß er ihn cancer: nennt. Allein wir mussen ihm bemerklich machen, daß seine Schlußfolge auf sehr wankenden Füßen steht. Der Mittelsatz ist grundfalsch und bringt das ganze logische Gebaude, so gut es sich auch auf ben ersten Anblick ausnimmt, zum Sturz. Nach un= serm (wir wie hoffen) gesunden Menschenverstande muß ber Syllogismus also lauten: Jedes Geschwür beruht auf einer eigenen Dyskrasie, als beren Refler es erscheint; nun aber ift ber Schanker das Refultat und der außere Refler ber inneren suphilitischen Krankheit; folglich verdient ber Ghanker mit allem Rechte ben Namen eines Geschwüres. Doch wir wollen uns jest nicht babei aufhalten, die Natürlichkeit dieser Schlußfolge zu erläutern, weil wie später bazu noch bessere Gelegenheit finden wers ben, sondern dem Verfasser weiter folgen. Er spricht jett den Entschluß aus, die verschiedenen Meinungen der Schrift= steller über den Schanker aufzuzählen, und dann bie Beils art zu bezeichnen, welche nach seinem Urtheile in den mei= sten Fällen am besten zusagt. "Da," fährt er fort, "jede allgemeine Krankheit gewöhnlich (eigentlich wohl immer) von außeren Einflussen entsteht, so muß auch eine solche Periode statt sinden, in welcher das gefährliche, syphilitische Kontagium nur einen sehr kleinen Theil des Korpers krankhaft affizirt, von wo aus es dann fich weiter verbreitet, und allmählig ein ober bas andere Organ ober System bes

Organismus unter bem Namen ber allgemeinen Syphilis krank macht. Daher theilt man bie Syphilis nach ihrem Ursprunge ein, in die ortliche und allgemeine, von benen bie erstere sich als primarer Schanker ober als Blennorrhoe charakterisirt." Diese Eintheilung ist so falsch, als der obige Mittelsatz, und geraden Weges aus ihm hergestossen, wie wir späterhin noch beutlich machen werben. Die Blennorrhoe aber — wenn barunter ber ansteckenbe Tripper verstanden werden soll — ist gerade nicht spehili= tischen Ursprungs, sondern das Resultat eines eigenartigen Kontagiums, wie heut zu Tage die meisten Aerzte wissen. Bum Schlusse seiner Vorrebe nennt ber Verfasser bie meis sten Formen, unter benen die von ihm sogenannte (eigent= lich nur verhunzte, allgemeine Sphilis vorkommt, und wünscht sich Mittel, um die Entwickelung dieser, aus einer Ursache entstehenden und durch den selben Charakter ausgezeichneten Formen zu verhüten, halt aber gleichwohl die Entdeckung solcher Mittel so lange für unmöglich, bis man von dem Ursprunge, der Entwickelung und dem Charafter ber Sphilis eine genauere Kenntniß erlangt haben werbe, auf welche man bann bie geeigneten Indikationen und eine rationelle, in der Erfahrung bewährte Heilmethode gründen könne, um dieses Siechthum im Keime zu ersticken, und seine schlimmen Folgen zu verhüten, mit einem Worte, um die Krankheit mit der Wurzel auszurotten. Also auch hier soll die Heilung auf Forschungen und Spekulationen beruhen, die nie zu einem gunftigen Resultate suhren ? Nun da wird wohl die Spphilis noch lange ungeheilt bleis ben; benn baß Gr. W. die von ihm geklagten Dunkelheiten

schwerlich aushellen werbe, mussen wir jeht, nachbem wir seine Vorrebe gelesen haben, mit Recht besürchten.

Definition bes primaren Schankers.

Hiermit beginnt die Dissertation selbst, und nachdem der Verfasser die Bemerkung vorausgeschickt hat, daß eine solche Definition viele Schwierigkeiten darbiete, alle darauf verwendete Mühe bisher vergebens gewesen sei, und jede dis heute sich nach genauerer Untersuchung als ungenügend ausgewiesen habe, giebt er folgende zum Besten:

Unter idiopathischem, ursprünglichem, primarem Schanker versteht man immer eine Getrenntheit in ben fast weichen Theilen, wie sie meistens bie Geschlechtsorgane barbieten, durch unmittelbaren Einfluß eines Kontagiums bedingt und gewöhnlich aus unreinem Beischlafe entstan= ben. — Die Wörter protopathici und idiopathici sollen vermuthlich bas eigenmächtige Auftreten bes Schans kers ohne präexistirende innere Ursache, woran der Verfasser glaubt, recht anschaulich machen, und abolitio aliqua ist eine so allgemeine Bezeichnung., daß man sich barunter gar mancherlei, woran ber Berfasser gewiß nicht gedacht hat, vorstellen kann, und verliert vollends alle Bestimmtheit burch das bloße "contagii," wos bei man gar nicht an ein sphilitisches zu benken Der Verfasser scheint auch die Unbestimmtheit, welche in seiner (doch wohl alle anderen übertreffen sollenden? sonst hatte er sie ja nicht gegeben) Definition vorherrscht, selbst gefühlt zu haben, benn er erläutert sie burch mehrere Anmerkungen, und sagt z. B., wie er glaube, daß unter dem Worte abolitlo der Begriff von Geschwür oder Wunde, die er nicht gern nennen mag, passiren könne, und daß die Aussählung von Symptomen, die dem Schanker eigenthümlich seien, seine Definition zu einer Beschreibung gestempelt haben würde u. s. w. So giebt er uns lieber eine Desinition mit Anmerkungen, das mit diese verständlich machen, was jene im Dunkel läßt.

# Historischer Theil ber Krankheit.

Ob die Syphilis schon zu Zeiten des Moses eristirt habe, wie der Verfasser hier angiebt, durste wohl sehr schwer zu bestimmen sein, und was später bei Celsus, Dioscorides u. a. unter dem Namen Blennorrhoe bei beiden Geschlechtern vorkommt, gehört der Syphilis gar nicht an. Dann nennt der Verfasser noch Galen, Oribasius u. m. a., welche die Syphilis erwähnen, sührt an, seit wann dieselbe in Italien einheimisch sei, mag aber so wenig, als andere, entscheiden, durch wen sie dahin gekommen, und schließt darauf mit der naiven Bemerkung, "die Auszählung aller Meinungen und Kanjukturen über den Ursprung und die Verbreitung dieser Krankheit sei überslüssig, ja ungereimt, weil die Therapie daraus doch keinen Gewinn ziehen könne."

#### Symptome.

Der Hr. Verfasser giebt das gewöhnliche Bild des Schankers möglichst vollständig und dann nennt er einige Modisikationen, unter denen er bisweilen vorkommt. Hierauf macht er einige Zustände namhaft, mit denen der

Schanker verwechselt werben könne, und sührt, um bie Berschiedenheit der Meinungen über die charakteristischen Symptome dieser Krankheit zu beweisen, das verschiedene Urtheil mehrerer Schriftsteller über die eigenthümlichen Kennzeichen derselben an. Endlich, "um doch ein Symptom zu haben, das als ein dem Schanker wahrscheinlich bezeichenendes gelten könne, glaubt er seine Meinung mit desto größerer Bestimmtheit dahin abgeben zu müssen, "daß der Schanker eristire, wenn binnen 3 bis 10 Tagen ober auch später nach einem verdächtigen Beischlase solgende Merkmale sich darstellen:

- 1) Ein rother, juckender Punkt am mannlichen Gliede, welcher sich in ein mit einer klaren Lymphe angefülltes Bläschen erhebt, das nachgehends platt, und gleich den Knotchen, die bisweilen statt seiner auftreten, in ein Geschwür übergeht (in excoriationem transeunt).
- 2) Der mehr ober weniger harte, gezackte, nicht eben schmerzhafte, und mit einem entzündeten Hofe von Kupferz farbe umgebene Rand.
- 3) Der harte, speckige Grund, welcher sich nicht reis nigen läßt.
- 4) Die ansehnlichere Menge einer weißgelben, zähen, klebrigen, eiterartigen Lymphe, welche die organischen Theile hie und da korrodirt, in der Wäsche aber Flecke, wie von flussigem Talge, zurückläßt.
- 5) Das Individuum leidet an keiner (?) Dyskrasse, welche als ortliche Ursache betrachtet werden könnte, noch zeigten sich bei ihm jemals vorher, ohne Ausübung eines unreinen Beischlafs, ähnliche Geschwüre; endlich

6) Wenn nach dem Beischlafe niemals ein solches Symptom sich einfand.

Iest nennt der Berfasser noch einige Distinktionen und verschiedene Arten des Schankers, welche mehrere Aerzte angenommen haben. Was ihren Werth betrifft, so könnten wir sie füglich übergehen, da aber Hr. W. die dabei vorstommenden Irrthumer nicht rügt, so müssen wir dieselben auch für die seinigen annehmen, und dazu können wir dann nicht schweigen.

K. Schwediauer will den primaren Schanker streng von dem sekundaren unterschieden wissen. Dieser Unterschied, welchen unser Verfasser, wie wir längst bes merkt haben, auch annimmt, ist in der Natur gar nicht vorhanden, und was man mit dem Namen sekundaren des legt, ist gewöhnlich nur Folge der gewaltsamen Vertreis dung des sogenannten primaren. Wir werden auf diesen Punkt später wieder zurücksommen.

Boyer nimmt gar einen gutartigen und einen bosartigen Schanker an. Was sich doch die Natur alles muß aufbürden lassen. Wir bedanken uns zuvörderst vor dem gutartigen und was er unter bosartig versieht, ist gewiß erst durch die edle Kunst (der Alldopathen) entsstanden.

I. C. G. Fride in Hamburg nennt 3 Arten von nicht sphilitischen Geschwüren, die mit dem Schanker verwechsselt werden können. Von der dritten sagt er: "Denique, udi rotunda — parva (,) epidermide carentia, profunda dasi haud gaudentia vulnera inveniuntur (,) quorum margo minus aeute terminatur, quidusque neglectis in verum degenerant cancrum syphiliticum." Das soll

Geschwür ssich beißen, daß ein nicht syphilitisches Geschwür ssich durch Vernachlässigung in ein syphilitissches verwandeln könne? Wir wenigstens bringen keinen anderen Sinn heraus, so neu uns auch diese Beobachtung erscheint. Nun dann ist am Ende kein Mensch, und selbst der Züchtigste, nicht vor einem Schanker sicher, und das syphilitische Sist verliert seine berühmte Spezisizität. Doch Sott sei Dank, daß dem nicht also ist — es giebt darum doch noch Schanker genug.

Die nun folgenden 7 Arten von Schanker übergesten wir, und bemerken nur, daß sie zum Theil, wie z. B. der hamorrhoidalische, nicht mehr die reine Krankheit, sondern eine mit anderm Siechthume komplizirte. Syphilis darstellen. Man könnte mit demselben Rechte auch einen Merkurials Schanker (vom Mißbrauch des Duecksilbers bei der Syphilis) und noch viele andere ähnsliche Komplikationen als Arten bes Schankers annehmen.

# Sit bes primaren Schankers.

Hier berichtet ber Verfasser nur das Bekannte, dem wir nichts beizusügen wüßten. Dann aber lesen wir zu unserer Verwunderung folgende Ueberschrift eines neuen Abschnitts:

Tractamen Domini Professoris Zang sub curriculo viginti quinque annorum cancri syphilitici primarii sequens est.

Dieser Herr Professor Zang, dem auch die Dissertation ehrerbietigst zugeeignet ist, muß für den Verfasser

eine gewaltige Respektsperson sein. Das merkt man sowohl aus seinen Komplimenten, als auch aus den Worten, wo= mit er diese Episode schließt: "Ich berührte von der Anssicht des Herrn Professor Zang über den primären Schanker nur das, was mir zur rationellen Begrünzdung der von ihm aufgestellten Hauptheilanzeige und Heilzmethode nothwendig erschien." Der Verfasser erscheint uns demnach hier gewissermaßen nur als Organ des Herrn Prozsessor, und wir haben nun mit diesem, vielleicht überhaupt nur mit diesem zu thun. So wollen wir denn sehen, wie sich dieser Herr vernehmen läßt.

"Der drtliche \*), primare, sphilitische Schanker," so bocirt er, "ist ein aus der Einimpfung des spezisischen Schankergistes entstandenes Uebel. — Kürzere oder längere Zeit nach der Ansteckung tritt eine Entzündung des angesteckten Theiles auf, welcher Bläschen und Knötchen solgen, die beiderseits in einer Verschwärung (gemeiniglich Geschwür genannt) mit Absonderung derzselben contagiösen Flüssigkeit, welche eingeimpst ward, oder einer jauchigen Materie, übergehen. — Diese Materie erzeugt ihrer Natur nach dieselbe Krankheit in einem andern Organismus durch Ansteckung, in dem afsizirten Organismus aber gebärt sie vermöge der Aussaugung und organismus aber gebärt sie vermöge der Aussaugung und organismus aber gebärt sie vermöge der Aussaugung und organis

<sup>- \*)</sup> Warum benn drtlich, Hr. Prosessor? Wollten Sie damit sagen, daß der Schanker nur eine einzige kleine Stelle einnimmt, und nicht über die ganze Hautobersläche des Körpers verbreitet ist, so bedurfte es dieses Zusages nicht, weil das schon im allgemeinsten Begriffe von Schanker liegt; wollten Sie aber damit andeuten, daß der Schanker ein Ding sei, ganz für sich bestes hend, und woran der innere Organismus keinen Antheil nehme, so sind Sie mit Ihrer Weisheit weit links.

schen Reaktion, welche das Gift nicht assimilirt\*), die Lustseuche ober allgemeine Syphilis \*\*)."

Das kann sie eben als Reaktion nicht. Was macht sich benn ber fr. Professor für eine Worstellung von ihr? Ober warum mischt er Dinge ein, die sich ganz von selber verstehen? —

\*\*) So! also eristirt bis babin ber Schanker wirklich als ein rein , drtliches Uebel? Der lebende Organismus ist ein durch tausend Nervenfaben verbundenes, hochft empfindliches Ganze, befsen entferntester Theil nicht krankhaft affizirt werben kann, ohne daß ber ganze Körper mehr ober weniger baran Theil nimmt. Die Amputation eines einzigen Gliebes an ber kleinen Behe bringt fehr balb ein allgemeines Wundfieber hervor; ein einziger Bipernbiß an bem entferntesten Theile bes Rorpers bewirkt in ber furzesten Beit die Bergiftung bes gangen Organis= mus. Warum foll benn nun gerabe bas Schankergift an bem unmittelbar berührten Theile viele Stunden, ja Tage und Bochen lang kleben bleiben, ohne ben ganzen Menschen suphi= litisch frank zu machen? Wie soll es für sich allein und ohne Mitwirkung bes gesammten Organismus etwas so bosartiges erzeugen können, als der Schanker ist, der alle Eigenschaften eines Geschwurs, und zwar eines recht schlimmen Geschwurs hat, bas doch bekanntlich nie ohne eine innere Dyskrasie bes Organismus bestehen kann? — Und was geht benn eigentlich in ber oft langen Zeit zwischen ber Ansteckung und ber Schankerbilbung vor? Wird das Gift aufgesaugt? Rein, sagen Sie, fr. Professor, sonft mußten Sie ja seine Mittheilung an ben gesammten Organismus sogleich zugeben. Much konnte man bann ben Schanker burch zeitiges Abwaschen bes angesteckten Gliebes verhüten. Also Aufsaugung findet nicht statt, ist auch nicht nothig, ba die kleinste Rerve, vom Gifte affizirt, hin= reicht, es bem ganzen Korper mitzutheilen. Wir nehmen aber an, ber angestedte Theil wurde sogleich ausgeschnitten wurde bann bie Spphilis ausbleiben? Gewiß eben so wenig, als nach bem Abwaschen. Das Schankergift fteckt also vernunf= tiger und naturlicher Weise ben ganzen Organismus an, und bas Auftreten bes Schankers ift bann nur bas außere Beichen der innerlich vollendeten Syphilis, folglich gar nichts Dertlis ches. Kann ein Professor so befangen sein, eine so augenfale lige, ja fast handgreifliche Wahrheit nicht einzusehen, ober ist er von seiner hohen Weisheit so eingenommen, daß er es nicht

"Entferntere Ursachen sind: ein eigenthümliches animalissches Gift, das aus der Ansteckung mittelst der Reibung oder Berührung aufgenommen und mitgetheilt wird (Schanstergift)."

"Die Entwickelung bes primaren Schankers gestaltet sich folgenbermaßen, nämlich burch"

- "1) Einimpfung des Ansteckungsstoffes in die zarte= ren Gränzen und Ränder der Haut."
  - "2) Seine Aufnahme."
  - "3) Die Reizung (irritatio)," und endlich
- "4) Seine Reaktion durch die oben erwähnte Ent= zündung mit ihren angegebenen Folgen\*)."

mehr ber Mühe werth halt, ernstlich über ben Werth ober Un= werth seiner Doktrinen nachzubenken, und sich nicht scheut, die Köpfe seiner Zuhörer Jahr aus Jahr ein mit dem alten Unsinn anzusüllen? —

<sup>\*) &</sup>quot;Nachbem bas Schankergift eingeimpft, wird es aufgenom= men." Gi, von wem benn, Gr. Professor? Bon ben Enmph= gefäßen? — Run ba kommt es ja gleich in die Gesammtmaffe ber organischen Safte; ebenso, wenn bie Rerven es aufnehmen. Denn die vom Gifte berührten Lymphgefäße oder Rerven kon= nen boch nicht einen kleinen abgeschlossenen Organismus für sich bilben, von bem ber große keine Rotiz nahme. — "Es entsteht eine Reizung (irritatio)." Wo benn? boch wohl im Orga= nismus? Endlich erfolgt "seine Reaktion burch bie Entzun-Man mochte wohl fragen, von wessen Reaktion hier die Rebe sei, wenn nicht bas Wortchen "il tius" ganz be= stimmt auf die "materia contagiosa" zurückeutete. Asso das Schankergift selbst reagirt, und gegen wen? Unbegreif= Ober sollte er sein illius auf cutis bezogen wiffen wollen, die bekanntlich gar nicht reagirt, sondern das stets den unter ihr liegenben Rerven überläßt? Dann aber ware bie Reaktion boch wieber eine organische, b. h. eine allgemeine. Spater heißt es aber wieber "in organismum reagens" — also bas Gift reagirt.

"Im Fortgange dieser Krankheit\*) geschieht durch Afzsimilation \*\*) das, was wir nach geschehener Schutzblatz ternimpfung dis zum sechsten Tage beobachten \*\*\*). Durch die der Impfung solgende Reaktion oder Entzündung (hier eine spezisische) entstehen am 5ten, 6ten oder 7ten Tage spezisische Absonderungen, endlich am 7ten oder 8ten Tage entsteht eine Reaktion gegen den Organismus, es wird eine allgemeine Alteration (eine siederhafte Affektion) bezwirkt und so bildet sich der Stoff, welcher die Disposition zu den Blattern vernichtet."

"Derselbe Vorgang sindet auch in der Entwickelung und Dauer des primaren Schankers statt. Es bildet sich

<sup>\*)</sup> Krankheit? Wie kommt ber Hr. Professor zu biesem Ausbrucke? Wie kann er in ber Zeit zwischen ber Ansteckung und Schanskerbildung von Krankheit sprechen, da diese immer ein Allgesmeinleiben voraussest, und er ja selbst ihr Resultat, ben Schanker, noch für drtlich ausgiebt? Welche Konsequenz!

Durch Assimilation soll sich ber Schanker bilben! Kann benn ber Organismus ein Gift assimiliren, wie ein Nahrungs= mittel? Kurz zuvor behauptet ber Hr. Prosessor, daß das Schankergift die allgemeine Sphilis erzeuge, eben weil es assimilirt werde, und nun sagt er wieder, daß es durch Assimilation den Schanker bilbe, und doch bleibt es immer dasselbe Gift, nur daß es dort im eigenen, hier im fremden Korper thätig wird. Und sollte eine solche Distinktion wirklich eristiren, so müßte es umgekehrt sein, denn den eigenen Körper kann der sphilitische Mensch mit seinem Schanker nicht anskeden, so wenig als die Viper sich selbst vergisten. Wo mag der Pr. Prosessor seine Logik her haben, daß er solche Wischerssprüche, solchen Mischmasch vorträgt.

<sup>\*\*\*)</sup> Wenn er zu beobachten fähig wäre, so würde er eben gessehen haben, daß der Impfling vom Augenblicke der Impfung an nicht mehr gesund, sondern angesteckt ist und nicht erst nach eingetretener Eiterbildung pockenkrank wird, sondern wieder geneset.

nämlich durch die genannte Entzündung ein Absonderungs=
organ, der Natur des Kontagiums entsprechend, und in
ihm erzeugt sich das eingeimpste Gift von Neuem, wird dann
resordirt\*), oder es ergreift ein oder das andere allgemeine
System (allgemeine Spphilis)."

"Wie die Schutblatternimpfung ohne Bildung der Blatter und ohne die durch Reaktion des Eiters veranlaßte Aufsaugung der Materie\*\*) (absorptione materiae puris causata reactione), also ohne eine siederhaste Affektion, des

<sup>\*)</sup> Wer hat benn biese Resorption mit angesehen? Das Gift nimmt seinen Weg, wie bei allen Geschwüren, nach außen und nicht nach innen; auch kann ber Schanker Monate lang stehen, ohne burch Resorption sogenannte sekundare Symptome zu erzeugen, wosern man ihn nur (was freilich selten ist) unberührt läßt, und nicht mit Aesmitteln ober sem Messer seine Zerstörung bewirkt. Wenn nun ber Hr. Prosessor von dem Schankergiste etwas in eine frische Wunde besselben Körpers, von dem das Gift genommen worden, brächte, wo doch die Aussaugung gewiß möglichst begünstiget wäre, dann müßte wohl die Lustseuche sogleich entstehen? Nein, sie entstände nicht, und warum nicht? Weil sie schon längst da ist, und durch einen kleinen Zusas ihres Giftes nicht ärger wird, wohl aber durch die Vernichtung ihres recht eigenthümlichen Beschwichtigungs Symptomes, des Schankers.

<sup>\*\*)</sup> Der Impsstoff wirkt auf den lebenden Organismus mittelst des Nervensystems ein, und nun reagirt dieser dagegen. So bildet sich die Blatternkrankheit allmählig und ohne Aufsaugung des vom 5ten die 7ten Tage schon in den Pusteln enthaltenen (und andere Individuen anzusteden sähigen, lymphatischen Stosses, die zur Bollendung der ganzen Krankheit fort — und freilich nur in ihrer Bollendung kann sie vor den natürlichen Blattern das geimpste Subjekt schüßen. Die noch klare Blatternlymphe aber, welche anderen Individuen die Schusblatternkrankheit mittheilt, beweist zur Genüge, das der Geimpste schon in den ersten Tagen — also noch vor der völligen Eiterbildung — ganz und gar blatternkrank ist.

gewünschten Erfolgs ermangelt: so wird auch das Gift des primaren Schankers ohne eine solche sekundare Rezaktion, die durch eben dieses im primaren Schanker, wie oben von der Blatternimpfung gesagt ward, abgesonz derte, dann aufgesaugte (weshalb man den primaren Schankergiftes \*) betrachten kann), und dem Gesammtorganismus mitgetheilte, ihn eigenthümlich afsigirende Gift bewirkt wird, die allgemeine Lustseuche nicht erzeugen \*\*). Denn gleichwie die

<sup>\*)</sup> Wenn ber Schanker ein Absonderungsorgan des Schankergistes ist, wie kommt er denn zu diesem Giste? Kann denn an einem einzigen kleinen Theile des Körpers eine so wichtige und merkwürzdige Weranstaltung ohne Mitwissen und Mitwirken des ganzen Organismus vor sich gehen? — Sollte man nicht ferner nach der Ansicht des Hrn. Prosessors glauben, dieses Absonderungszorgan musse eben das Schankergist aus den Körper schaffen? Außerdem könnte es nichts absondern, müste vielmehr ein Aussaugungsorgan heißen.

<sup>\*\*)</sup> Omne simile claudicat, sagt ein altes Sprichwort, aber bieses Gleichniß klappt nun vollends gar nicht. Was ist benn bas für Busammenhang? — Wenn ich sage: wie die Schutblattern= trantheit, wenn sie nicht ihren gehörigen, vollkommnen Berlauf halt, nicht schügt, so erzeugt auch bas Schankergift bie Lust= seuche nicht, wenn es nicht aufgesaugt wird und reagirt. Man sieht, wie verlegen biese Herren um eine vernünftige Stute ihrer verkehrten Unsichten sind, wie sie sich breben und wenben, und ihren gelehrten Unsinn hinter schwülstigen Perioden und albernen Zusammenstellungen versteden. — Man konnte mit eben bem Rechte sagen: Wie wir kein Tageslicht sehen, wenn eine totale Connenfinsterniß eintritt, so entsteht auch keine Bassers= noth, wenn uns bas Wasser nicht bis an ben hals tritt. Rach bem Hrn. Professor ist ber nicht aufgesogene, also überhaupt ber Schanker an und fur sich, gar nichts Boses, und wir seben gar nicht ein, warum man so eilfertig zu seiner Bertilgung schreitet, die stets üble Folgen hat, und nicht lieber sein Gift täglich fleißig auspumpt, bamit es nicht aufgesogen werben konne. -Rach Aufstellung bes interessanten Gleichnisses fahrt ber Dr.

Schutblatter ganz und gar nicht für die Schutfrankheit anzusehen ist, noch zum Schutze gereichen kann, so ist auch der primare Schanker an und sur sich keinesweges ein Symptom der allgemeinen Lustseuche, sondern nur ihre Urssache. — So ist auch die Wunde vom Bisse eines wüthens den Hundes nicht die Hundswuth selbst \*), wiewohl diese

Berfasser fort: "Denn gleich wie" u. s. w. läßt uns also einen Grund für basselbe erwarten; allein statt bessen wieberholt er nur baffelbe Gleichnis mit anderen Worten und macht es nun noch hinkenber. Die Baccinepustel, so lange sie ihren Berlauf noch nicht gehalten hat, tann freilich teine Schugfraft gegen bie naturlichen Blattern haben, ift aber bereits ein Spms ptom ber Rubblatterkrankheit in ihrem mittleren Beitraume, und auch in ihrer Reife schütt sie an sich nicht vor ben natürli= chen Blattern, sondern nur indem sie ein Symptom der ganzen Ruhpockenkrankheit ist. Run sagt ber Dr. Professor: "Wie bie Ruhblatter (als bloßes Symptom der Ruhpockenkrankheit, und weil sie nicht diese selbst ift, ober auch in ihrer Unreise) keine Schuffraft ausüben tann, so ift auch ber Schanker tein Sym's ptom ber Lustfeuche, sondern nur beren Ursache;" mit andern Worten: "Wie die Schusblatter nur Symptom der Schusblatterkrankheit ift, so ift auch ber Schanker kein Symptom ber Lustseuche." Der sollen wir die Sage umkehren? Wir wollen auch bas versuchen: "Wie ber Schanker kein Symptom ber Luftseuche ift, so ist auch die Schueblatter nicht die Schuekrankheit, sondern ihr Symptom." Das ift eben so unsinnig. Pr. Professor meint aber vermuthlich, die Schugblatter sei bie Ursache ber Schuttrantheit. Das ift aber nicht mahr, denn wenn die Pustel da ist, eristirt bereits die Blatternkrankheit, wie jeder Anfanger in der Medizin weiß. Eine tollere Logik ist nicht möglich.

<sup>\*)</sup> Daß die Wunde vom Bisse eines wüthenden hundes die hundswuth selbst sei, fällt keinem ein zu glauben, so wenig, wie; wir die Impswunde, welche der Wundarzt macht, für die Ruhblatterkrankheit und die Stelle, welche bei einem unreinen Beischlase vom Schankergist berührt wird, für die Sphilis selbst ausgeben wollen; wohl aber sind wir überzeugt, daß von dem Augenblicke des gistigen Bisses an, das verleste Individuum nicht mehr

aus jenem folgen kann. — Daher konnte man leicht ben primaren Schanker (seinem Charakter nach) gleichwie die Wunde vom Bisse eines wuthenden Thieres, für giftlos (pro intoxicato vulnere) halten, wenn das Gift von jenem nicht zufällig durch Berührung, von diesem aber durch den Bis eingebracht wäre."

"Die Zeit, in welcher während der Dauer des primären Schankers die angegebenen Symptome erscheinen, oder
welche über der Aufsaugung des frisch erzeugten Gistes vergeht, kann nicht so genau, wie dei dem Prozes der Baccination, bestimmt werden, wiewohl auch hier verschiedene
Anomalien vorkommen."

Unser Versasser führt nun, unbekümmert um die versschiedenen Meinungen über den Schanker (benn Hrn. Prosessor 3 angs Meinung ist für ihn ein gar bequemes Ruhezkissen), als den Punkt, in welchem alle Aerzte mit einander übereinstimmen, noch an, daß eine unmittelbare Berührung mit einem syphilitischen Giste die Bedingung der Schankersbildung sei, nennt es aber noch völlig unentschieden, ob der Schanker durch Einimpfung des Trippergistes, oder der Tripper durch Einimpfung des sphilitischen Gistes aus dem Schanker entstehen könne, wobei er denn bemerkt, wie einige beobachtet haben wollen, daß nach dem Beischlase mit einer an weißem Flusse (Tripper) leidenden Person, der eine den

gesund, sondern völlig und ganz von dem Giste ergriffen ist, wie die Ruslosigkeit des sosortigen Ausschneidens der Wunde beweist. Das Beispiel zeugt also gegen den hrn. Professor, wie er denn überhaupt mit allen seinen Beweismitteln nur sich selbst und seine Gelehrsamkeit zu Schanden macht. Wir übergehen also gern den Schluß seiner Episode und gehen zum eigent, lichen Texte zuruck.

Schanker, der andere den Tripper bekommen habe, woraus dann die Identität des Schankers und Trippergiftes hervorsgehe, daß nur nach der verschiedenen Individualität und ans deren Nebenumständen, bei diesem Schanker, bei jenem Tripsper erzeuge.

Raum ist es nothig, die Falschheit dieser Ansicht in Erwähnung zu bringen, da jeder genaue Beobachter weiß, daß Tripper und Schanker ganz verschiedenen Ursprungs sind, obwohl sie beide in einem Individuum vorkommen können, woher es denn auch erklärlich wird, daß der Beisschlaf mit einem solchen, bald dies, bald jenes erzeugt (nicht eben immer beides zugleich; denn nicht jeder unreine Beisschlaf steckt an).

### Prognose.

Arankheit im Keime für ganz unsicher, wenn gegen ben Schanker gleich am ersten Tage seiner Entstehung eine ratios nelle', angemessene und durch die Erfahrung bewährte Kur begonnen werde, weil man dadurch die Aussaugung des Gistes und die unselige Verbreitung der Lustseuche verhüte. Wir geben das, dis auf die — nicht mehr mögliche — Verzhütung der Lustseuche, zu, und glauben gern, daß eine rationelle Kur den Schanker und die ihm zum Grunde liez gende Lustseuche schnell und bestimmt heile, zweiseln aber, daß der Versasser schnell und bestimmt heile, zweiseln aber, daß der Versasser schnell und destimmt heile, zweiseln aber, daß der Versasser schnell und bestimmt deile, zweiseln aber, daß der Versasser schnell und destimmt deile, zweiseln aber, daß der Versasser schnell und des Prognose, wenn das Heilversahzen erst nach Tagen oder Wochen eingeleitet werde, weil man dann nicht bestimmt wissen könne, ob eine Gistaussaugung

ŕ

nicht bereits erfolgt sei, ba man bieselbe mitunter schon nach 36 Stunden beobachtet habe, wiewohl auch bisweilen erst nach Wochen und Monaten, ja Jahren, die Lustseuche aus= gebrochen sei. In andern Fallen habe das einfachste, in=bifferente Verfahren, ja die ganzliche Vernachlässigung ber Ansteckung, keine Spphilis zur Folge gehabt." — Bricht die Lues nach Zerstörung des Schankers aus, so geschieht es eben durch diese Zerstörung. Denn ist die innere Krankheit durch ihr außeres Ableitungssymptom — den Schanker beschwichtiget, so ist wenig von ihr zu bemerken, und ber oberflächliche Beobachter bilbet sich bann mit Hrn. Profes= for Zang und seinen gebankenlosen Nachbetern wirklich ein, sie existire gar nicht. Darum erweist sich auch ein indifferentes (b. h. gar kein) Berfahren so heilsam. Wird aber ber Schanker, wie gewöhnlich, gewaltsam zerstört, so tritt die bis dahin beschwichtigte und mehr oder weniger latente Syphilis in schlimmeren Symptomen, als der Schanker war, hervor, sollte es auch nach Jahren sein. Darum find auch die Grunde des Verfassers, warum die Syphilis bald früher, bald später ausbreche, nur zum Theil nicht verwerslich, und was er über diatwidriges Verhalten, den Mangel an voll= kommener Ruhe in den Geschlechtstheilen (was mag er wohl bamit meinen? Etwa Erektionen ober gar ben Coitus? bann muß er ein sehr geschlecktslustiges Mannchen sein!), bas Berührtwerben bes Schankers vom Urine und ben be= ständigen, eigenthumlichen Schweiß ber Geschlechtstheile (ber unseres Wissens doch wohl nicht überall existirt), Hindernisse der Heilung sagt, verdient bei einer wahrhaft rationellen Kur wenig ober gar keine Beachtung.

### Therapie.

Der Verfasser erwähnt zuerst, daß in der medizinischen Behandlung des Schankers von jeher dis auf diesen Tag die außerste Verschiedenheit geherrscht habe (ein recht schlim= mes Zeichen!), und da er der Meinung ist, daß "jede Kurart unter gewissen Umständen heilsam sein könne" (was ihm kein Mensch zugiebt, der von wahrer Heiltunst einen Begriff hat), und wohl mancher die verschiedenen Kurme= thoden gar nicht kennen möchte, so dunkt es ihm angemessen, hier die Behandlung des Schankers aus älterer und neuerer Zeit zu beleuchten.

- F. Schwebiauer unterscheibet zwischen primärem und sekundarem Schanker, und richtet darnach auch seine Behandzlung ein (was unser Verfasser lobenswerth sindet). Den primären Schanker behandelt er äußerlich und innerlich zuzgleich, den sekundären nur innerlich mit Quecksilber. Ienen verbindet er mit rother Präzipitatsalbe, oder streut Sublimat in Pulversorm ein. Den harten Schanker mit einer dicken, speckigen Kruste bestreut er mit rothem Präzipitatzpulver, dis die Kruste absällt; wird dann endlich der Schanzker reiner, so wäscht er ihn mit schwarzem oder gelbem spehiliztischen Waschwasser (aus Muriat. hydrarg. mitis Drachm. J., Aq. Calc. Unz. 1v. und aus Muriat. hydrarg. oxygenat Drachm. sem., Aq. Calc. Psd. jj.). Hilft das alles nichts (ein intrikater Fall, der sich aber sehr oft ereignen mag!), so läßt er 12—15 Tage lang (?) Merkurialpräparat (?!?) brauchen.
- I. Hunter bebient sich wenigstens im Anfange der Krankheit, einer (wie es unser Verfasser nennt) sehr eins fachen Behandlungsart, indem er den Schanker durch Beiz-

mittel zerstört. Einfach ist bas wohl, aber ganz unvernunftig.

Cooper will mit der örtlichen Zerstörung den Merkur innerlich angewendet wissen, besonders wenn der Schanker nach dem Ausschneiden eine größere Ausdehnung erreicht habe. Das ist also das Resultat der gepriesenen Zerstörung? und sie können noch froh sein, wenn die Natur wirklich so gnädig ist, den zerstörten Schanker wieder zu erzeugen, statt anderer, viel gefährlicherer Symptome. Bei torpidem Schanzter empsiehlt Cooper eine Ausschung von salpetersaurem Silber.

B. Bell giebt zu, baß die Coopersche Behandlung den Schanker heilen könne, halt sie aber für unsicher. Dasgegen dünkt es ihm räthlicher, nach Hunter, die Heilung innerlich und äußerlich zugleich zu beginnen. Er verbindet den Schanker mit irgend einem Merkurialpräparate, dem er nach den Umständen auch wohl Opium, Bleimittel (!!) und Höllenstein beisügt. Dabei wendet er den Merkur innerlich in nicht großen Dosen (½ Gr. p. d. ist sehr wenig für solche Aerzte!) an, um eine starke Salivation zu verhüten.

Louvrier bringt Höllenstein in Anwendung, und wenn Schmerz entsteht, braucht er erweichende Umschläge oder Merkur, und bestreut den Schanker mit rothem Präzispitat. Wird der Schanker rein, so heilt er ihn mit Kalkwasser, bleibt er aber nach der zweiten Aehung unrein, schmerzhaft, tief, so verbindet er ihn mit einer Salbe aus bals. arcaei Drachmj., Merc. praec. rubr. Drachm. sem. Auch leider von Althees und Malvenabkochungen und etwas Opium wendet er bei schmerzhaften, harträndigen Schankern an,

und verbindet dann mit Terpenthinsalbe. Abends giebt er einen Schlaftrank.— Wird dies mehrere Wochen lang erfolg= los getrieben, so nimmt er die geschehene Aussaugung des Giftes an, und sieht darin den Zeitpunkt, wo der Merkur auch innerlich anzuwenden sei.

Diese Unnahme scheint unserm Berfasser aber gewagt, indem die Verzögerung der Heilung von andern Urfachen abhängen könne, ohne Anwesenheit schon völlig im Inneren ausgebildeter Lustseuche (zunächst hängt sie freilich von der unverständigen Kur ab); dann wirft er die Frage auf, mar= um bei manchem Individuum eine reine Schnittmunde so schwer heile, obgleich keine (?) Dyskrasie obwalte? Warum ferner von zwei Individuen gleichen Alters, gleichen Ge= schlechtes, gleicher Lebensart, unter gleicher Behandlungs= weise, bei dem einem schon nach 5-6 Wochen ein Bein= bruch heile, bei bem anderen nur nach mehreren Monaten eber gar nicht? — Diese Fragen aber könnte er sich sehr leicht selbst beantworten, wenn er ben ersten Theil von Hahnemanns Werke über die dronischen Krankheiten, das schon im Sahre 1828 erschien, gelesen und wieder gelesen hatte. Schon, was von Seite 63-66 ge= lehrt wird, wurde ihm die Verlegenheit erspart haben, seinem Drakel Unsinn nachzuschreiben, und seine Dissertation ware dann gewiß ganz anders ausgefallen. Wahrlich es gereicht jedem Mediziner zur höchsten Schande, bas Drganon und jenes Buch nicht aus eigener Lekture und sorgfältigem Studium zn kennen.

Daß der Verfasser die Louvriersche örtliche Behands lung des Schankers aus guten Grunden tadelte, mussen wir an ihm loben. Wenn er nur auch im Stande ware, eine wahrhaft rationelle Kur dafür aufzustellen!

Boyer verfährt ähnlich, wie Louvrier, indem er den gutartigen (?) Schanker mit einer Merkurialsalbe und nachgehends mit Bädern von Altheeabkochung, erweichenden Umschlägen u. s. w. behandelt. Bei heftig entzündetem Schanker verfährt er streng antiphlogistisch. Zugleich wenz det er auch als ganz vorzüglich (?!) die Schmierkur dis zum Speichelslusse au, nur in der Regel nicht eher, als dis der Schanker schon zu heilen anfängt. Das sindet aber unz serfasser sür einen bloßen Schanker doch zu heroisch, und will es lieber (wie das grobe Geschütz) für die ärgsten Fälle allgemeiner Spphilis aussparen.

B. Sprengel glaubt die Ursache alles Uebels zu heben, wenn er den angesteckten Theil mit Sublimat und rothem Prazipitat, so wie mit Aeymitteln behandelt. Eristi= ren aber keine Merkmale, wie lange bas Lokalsymptom da sei, so handelt er außerlich und innerlich zugleich. Weil jedoch keine Regeln vorschreiben, wie lange mit dem inneren Gebrauch des Merkurs fortzufahren sei, so musse als das sicherste Zei= chen ganzlicher Heilung das Verschwinden bes Schankers nach der innerlichen Anwendung des Merkurs ohne außere Behand= lung gelten (bas ift ber vernünstigste Gebanke in bem ganzen Heilverfahren). — Aeußerliche Reinlichkeit ist allerdings hier sehr zu loben, und das Einzige, was außerlich geschehen sollte. Bei entzündlichem Zustande wendet auch er ben gewöhnlichen, antiphlogistischen Apparat an. Innerlich zieht er Calomel und Sublimat allen anderen Praparaten vor. Seine Diat ist nicht übel, doch weiß man nicht, warum er den Kranken

nicht an die freie Luft lassen will. Die Holztränke könnte er ihm immer erlassen, mehr aber noch die Schwefelbäder zum Beschlusse der Kur. Denn was er (freilich nach alldopathissen Prinzipien) bisher recht leidlich gemacht hat, das verstirbt er dadurch pollig wieder.

A. H. He d'er schneidet oder att den Schanker in der ersten 12 Tagen weg, wenn noch keine Bubonen oder andere Zeichen vollbrachter Aufsaugung (?) da sind; hat der Schansker aber schon Wochen, ja Monate lang gedauert und sich des deutend erweitert, so kömmt zugleich der innere Sebrauch des Merkurs an die Reihe, sobald noch keine Symptome von Lustseuche vorkommen. Ist die letztere bereits völlig da, so wendet er sogleich Merkur an, nachdem er bei etwa obwaltensdem, entzündlichem Zustande Aberlässe, Laranzen, kalte Umsschläge zur Verhütung des Brandes vorausgeschickt hat. (Wie schön!)

Nach J. Wendt genügt der bloß örtliche Gebrauch des Merkurs nie, wohl aber bisweilen (?) der innere allein, weshalb er ihn innerlich und äußerlich zugleich anwendet.

Unser Verfasser tabelt an ben bisher genannten Aerzten, daß sie rücksichtlich ihrer Heilarten in Nebenumständen versschieden denken, weshalb er alle Heilarten, aus Mangel einer naturgemäßen Definition des Schankers, einer erfahrungs= mäßig richtigen Indikation nicht entsprechend sindet. Versmuthlich ist er mit seiner eigenen Definition besto zufriedener, und wir freuen uns im Voraus auf seine Heilart. Im Folzgenden sührt er noch Verfahrungsarten an, welche von den vorigen mehr oder weniger abweichen.

Henen will beobachtet haben, daß die Geschwüre des Carmichael und der Schanker des Hunter auch ohne Mer-

kur meist in etlichen Tagen heilen (bas mussen besondere Schanker gewesen sein — ulcera benigna — die bloß diesem Herren vorgekommen sind!); ja er läßt jeden primären Schanker ohne Merkur durch Reinlichkeit, Ruhe, Ents haltsamkeit, oder einen einfachen, leichten Berband behandeln, und wenn das in längeret Zeit nicht helsen will, dann erst will er die gelindern Merkurialpräparate gebraucht wissen. — Darin stimmt ihm Bacot bei, wiewohl dieser doch so lange, els die Hartnäckseit der Krankheit es erfordert, mit der Unswendung des Merkurs nicht fortsahren mag. Es ist kein rechster, klarer Sinn in diesen Worten: allein wir können aus diesem Lateine: "nihilominus tamen cum adhibendo mercurio non tam diu, donec pertinacitas sanationis (?) id exposeeret, continuandum censet" keinen besseren heraussbringen.

M. Fabre wendet gegen den Schanker anfänglich nie Merkur an, weil dieser nur, wenn das Schankergift schon in den Sästen stecke gehörig wirksam sei, will auch gesehen haben, daß die vom Schanker ausgesogene Lustseuche leichter geheilt werde, als die aus dem Tripper entstandene. Was doch der Mensch nicht alles beobachten kann! Das heißen Erfahrungen, ob sie gleich aller Natur schnurstracks zuwider laufen.

Sünther giebt gar keinen Fall zu, wo Merkur nothswendig ware. — So hat auch Rose Schanker ohne densselben geheilt (?), die Kranken nur im Bette gelassen, von Zeit zu Zeit mit Purganzen versehen und bei 1490 ohne Merskur Seheilten nur 90 syphilitische Fälle gefunden. — Nun, sind denn die übrigen 1400 nicht syphilitisch gewesen? Oder

kur ohne Merkur die Lustseuche bekommen haben? Vermuth= lich das Letztere. Wir halten aber das Faktum mit allem Rechte für eben so merkwürdig und glaubhaft, als die Fabressche Beobachtung.

In neueren Zeiten hat I. D. G. Frike durch sein Versfahren ohne Merkur die Ausmerksamkeit erregt, und will bin= nen 1½ Jahren 1000 Kranke mit Glück behandelt haben. Die Heilung soll schneller gelingen, seltener sekundare Symptome zurücklassen (eine wahre Heilung darf gar keine hinterlassen), und den als geheilt Entlassenen ein besseres Ansehen geben u. s. w. Die von ihm ausgestellten Indikaztionen sind:

- 1) Beobachtung ber Reinlichkeit,
- 2) Ruhe,-
- 3) ein streng bidtetisches Verhalten und
- 4) eine antiphlogistische Behandlung

Er wendet aber außer Kalk= und Bleiwasser, schmaler Kost, Blutentziehungen, Absührmitteln, Holztränken, Zinkvitriol, Ulmenrinde, Höllenstein, Alaun und rauchender Salpeterssäure als Aehmittel, Kupfervitriol, erweichenden Umschläsgen — auch noch Sublimat im Plenkischen Liniment und Salpetersäure innerlich an, also wenigstens zwei in ihrer Art spezisische Heilstoffe. Dennoch können wir seine Entlassenen nicht als Geheilte betrachten, sest überzeugt, daß die nur latente Syphilis früher oder später doch zum Ausbruche kommt, und seine 24 Krankengeschichten beweisen uns gar nichts. Den Hauptessekt macht hier unskreitig die Schwäschungskur,

chungskur, wodurch sich allerdings große Siechthume lanz gere Zeit suspendiren, aber boch nicht heilen lassen.

Unser Verfasser, wiewohl er eine rein ortliche Behand= lung des primaren Schankers vorzieht, und in diesem Falle den Merkur weder innerlich, noch außerlich angewendet wissen will, halt doch ein Verfahren ohne Merkur-nach dem Erscheinen sekundarer Symptome um so weniger für angemessen, und läßt es sich nicht einreden, daß eine antiphlogistische Behandlung und der Gebrauch der Salpeter= faure, als eines Surrogates für den Merkur, in den mei= sten Fällen von Lustseuche spezifisch sein solle. Da thut er schon recht baran. Denn ein Surrogat des Merkurs kann die Salpetersäure nicht sein (wie es denn überhaupt keins giebt), und spezifisch entspricht sie nur einigen. wenigen Symptomen der Syphilis. Auch kann man sie nicht als Antiphlogistikum, sondern eben nur, weil sie einis gen sphilitischen Symptomen spezifisch begegnet, in mans chen Fällen von Sphilis mit anwenden. Der Umstand, daß sie nicht überall paßt, ist wieder Ursache, daß dieser sie lobpreißt, jener aber tadelt, benn man kennt ihre eigen= thumlichen Symptome so wenig, wie die der anderen Mittel, aus reinen Erfahrungen, und kann baher auch nur plumper Weise hie und da etwas damit ausrichten.

Von den Beobachtungen J. Wendts, daß die antiphlogistische Kurart bisweilen genützt, bisweilen erfolglos gewesen sei, und noch Merkur nothig gemacht habe, und daß manche als geheilt Entlassenen nachher ohne alle Veranlassung Kückfälle bekommen, sinden wir die erste auf Täuschung beruhend, die letztere aber ganz natürlich. Gleich= wohl glaubt derselbe, — gesetzt, daß eine unterhaltene Ei= terbildung, als stellvertretende Thâtigkeit, ben Ausbruch der Krankheit verhüten könne, und daher, wenn im Lause der Zeit durch die antiphlogistische Methode die Ernährung des Organismus zurückgehalten werde, die Rückbildung der krankhasten Metamorphose vor sich gehe (ein Fall, der freislich nie geseht werden kann) an die Möglichkeit, durch den Prozes der Eiterbildung die Absonderung des Schankerzgistes und somit seine Aufnahme in die Sästemasse zu verzhindern. Das Siechthum, welches im Organismus wuschert, muß allerdings mit diesem dei der sehlenden Nahzrung gleichsam zusammenschwinden; so wie aber dem Organismus der gehörige Nahrungsstoss wieder zusließt, wächst auch das Siechthum wieder mit ihm empor, und erlischt (wenn es chronisch ist, wie das suphilitische) nur mit ihm selbst.

Unser Versasser schließt biese fremden Bemerkungen jetzt mit den Worten: "Nachdem ich nun die vorzüglichsten (?!) und hauptsächlichsten Heilarten des primären Schan=kers aufgezählt habe, sei es mir erlaubt, noch die Verssahrungsart zu erwähnen, welche ich keinesweges mir zueignen will, und die nur, insofern sie sich auf die früher angeführte Theorie des Ursprungs und Charakters des prismären Schankers stützt, und durch die Ersahrung des Hrn. Prosessor Zang dewährt ist, beachtenswerth erscheint."Wir nehmen schon zum Voraus ehrerbietigst die Mütze ab und bücken uns ties; denn nun werden wir das Nonplusultra aller Heilarten kennen lernen, welches uns Hr. Walzdin, als den besten Leckerdissen, klüglich dis zuletzt aufsgespart hat.

#### Indicatio

# secundum Dominum Professorem Zang.

So lautet die Ueberschrift dieses lesenswerthesten Absschnittes, den wir in Folgendem wiedergeben:

Nach den Beobachtungen des Hrn. Professors wird das Schankergift höchstens binnen 24 Stunden nach Plazzung der Schankerbläschen und Verschwärung der Knötzchen nicht resorbirt (er hat es gewiß mit angesehen); desz halb wünscht er zur Verhütung der Lustseuche und schnelzleren Heilung des Schankers, daß man

1) ben Schanker (hier auch das Gift erzeugende Dr=gan — ganz recht: das Saamenorgan, welches eben — wie die Saamenkapsel die Reise der Pslanze — die Reise und Vollendung der Spphilis bekundet) in den ersten 24 Stunden seines Daseins völlig zerstöre, wie man das mit einer vergisteten \*) Wunde im Allgemeinen, besonders mit . der vom Bisse eines wüthenden Hundes, zur Verhütung

<sup>\*)</sup> Intoxicato muß hier vergiftet heißen, weiter oben hieß es unvergiftet — benn anders war in Hr. Balbins Worten tein Sinn. Man fieht baraus, was biefe hochgelahrten herren für Lateiner find. Sie geben ihren felbstfabrigirten Wortern gang nach Willführ (benn bas haben sie bei ihrer Erklarung natürlicher Borgange, g. B. bes brtlichen, primaren Schankers, gelernt), balb biese, balb jene Bebeutung, wie es eben in ihren Kram taugt, und werben auch barüber nicht verlegen, wenn eine Bebeutung ber anbern grabezu entgegensteht. Gr. Bang beson- . bers gefällt sich eigentlich nur in Wibersprüchen und hat vermuthlich die Idee, seine Demonstrationen baburch pikant zu machen. — Ueberhaupt ift bas Latein herzlich schlecht, und mitunter ahnlich bem bekannten: "Custos templi volebat pati et inter homines multum de scala" etc. — Den Paulus von Aegina nennt fr. Walbin Paulus ab Aeginetta — statt Paulus Aegineta, und schrieb Galen für Galenus etc.

der Wasserscheu zu thun pflege, was hernach (posterius — also wohl nach den ersten 24 Stunden? — Wie logisch wieder! —) immer gelinge (hat es Hr. Zang an sich selbst gemacht?), wenn es nur zu gehöriger Zeit (i. e. in primis 24 horis — posterius) und auf die rechte Weise (wohl mit einer Zange, dem Liedlingsinstrumente des Hrn. Prosessors Zang?) angestellt werde;

- 3) das Gift des schon vorgebildeten (pracexistentis jam) Schankers neutralisiren, und
- 3) Kausalmomente, welche die Krankheitssymptome zusammensetzen und kompliziren, vor allen Dingen (pracprimis) begegne. Hierzu wird eine Anmerkung gemacht, folgenden Inhalts: "Es giebt keinen primären Schanker, b.i welchem nicht der ersten Indikation zu der bestimmten Beit Genüge geleistet werden könnte; denn in den ersten 24 Stunden desselben tritt kein Umstand ein, der eine Constraindikation veranlassen könnte; so etwas kann sich nur nach längerer, als 6—12tägiger Dauer des Schankers ereigenen, oder durch die Anwendung eines unpassenden Heilsversahrens bedingt werden." Hr. Prosessor Zang hat es gesagt, also bescheide man sich.

#### Executio indicationis.

"Man lasse die Kranken sitzen oder liegen, reinige den Schanker, nehme ein zugespitztes Stuck Höllenstein von gleichem Durchmesser mit dem Schanker und seinem Rande, und applizire es dem Schanker, keinesweges bloß berührend oder streichend, sondern bringe es, bohrend und gegen den Rand herumsührend, so tief ein, daß die organische

Materie in der Tiefe und Breite von 3/4 Linien im Allgemeinen zerstört werde." Hierzu wieder eine Anmerkung:

"Der Höllenstein in länglichten Stücken ist beshalb allen übrigen Aehmitteln vorzuziehen, weil man nur ihn, wie und wo man will, brauchen kann, ohne die benach= barten Theile, deren Integrität zu erhalten ist, mit zu zer= stören, was man bei Anwendung stüssiger Aehmittel nicht in seiner Gewalt hat." Das zeigt allerdings von Routine!

"Hierauf aber werbe bas Glied sogleich in warmem Baffer gebadet, weil durch die Einwirkung des Höllen= steins bisweilen sympathisch eine leichte, entzündliche Reaktion in den Leistendrusen entsteht, der man aber durch ein rasches (praecitatum) Bab zuvorkommt (wirklich ?!). — Spater bedecke man den vom Aegmittel zerstorten Theil mit, in eine warme Malvenabkochung ober bloßes warmes Basser eingetauchter Leinwand, und babe bas Glied täglich 2—8 Mal in warmem Wasser ober einer erweichenden Ab= kochung. Bon Seiten des Kranken aber werde ein gehös riges biatetisches Regim beobachtet, d. h. Ruhe, Vermei= bung aller spiritudsen Getranke und gewürzhafter Speisen, Reinlichkeit, nur eine bunne Suppe von Kräutern (sic) ober Mischspeisen genoffen, mit einem Worte, bas Nährenbe ver= bannt (boch bebarf es hier immer noch keiner so strengen Diat, als bei der antiphlogistischen Heilart). Auf diese Beise erfolgt die Bildung der Narbe meist binnen 7—12 Tagen, besonders wenn noch einige Mal eine gelinde Unwendung vom Höllensteine gemacht wird. — Das Lettere wird dann nothig, wenn hie und da auf der Oberfläche specige Geschwure, bemerklich werben. Doch merke manwohl, daß brebend operirt, und so mit dem Kauterium

nur soviel weggenommen werben musse, als indizirt ist, weil wir auf diese Weise sicher sind, jeden kranken Theil zugleich mit dem Gifte zerstört, und daher unschädlich gemacht zu haben. — So begegnet man auch dem, gegen die Anwendung des Höllensteins gemachten Einwurfe, daß dieses Aegmittel einen brandigen Schorf bilde, wodurch das Gift eingeschlossen werbe, mithin die Reizung und Aufsaugung nur beschleunige und die Entwickelung der Lustseuche vielmehr begünstige. — In bieser Rucksicht erwäge man, daß ein zerstortes Gift kein eingeschlossenes sei, und nach zweimaligem Baben täglich, sich kein brandiger, bas Gift einschließender Schorf bilben konne. Uebrigens muß man zugeben, daß, wenn die Borschrift mancher Aerzte, die angesteckten Theile mit dem Höllensteine zu berühren ober zu beschmieren, und dies nach dem Abfallen des Schorfes zu wiederholen, befolgt wird, ein nicht unerheblicher Nach= theil baraus erwachsen könne; bas beweist aber nicht bie Ungenüglichkeit des Heilmittels und ist nur darin begründet, daß durch die ebengenannte Operationsweise das Ziel des Arztes — völlige Zerstörung bes Giftes und der von ihm ergriffenen organischen Theile — nicht erreicht wird, wels ches man nur durch die obige, heroische Anwendung bes Aegmittels ergreift. — Nachdem man sich bieser wirksamen Dpetation zu gehöriger Zeit bedient hat, erfolgt

- 1) die Heilung des Schankers binnen 7 ober 12 Tagen.
  - 2) die Verhütung der Lustseuche, und somit auch
  - 3) die Berhütung ihrer traurigen Folgen." —
- "Aus, dieser in Sojähriger Praxis bewährten Heilart erhellt auch, daß der innere und äußere Gebrauch des

Merkurs bei bem Schanker, wo nicht schädlich, doch wenigstens unnütz sei."

"Daß dessen ungeachtet der Hauptzweck dieser Heilsmethode nicht erreicht wird, kommt daher, weil die Angessteckten aus verschiedenen Gründen, wenn der Schanker erscheint, nicht sogleich in den ersten 24 Stunden ärztliche Hüse suchen, oder weil die erste Anwendung des Höllensteins nicht dreist genug unternommen wird." (Nun ja, jedes Ding will seinen Grund haben; darum ist unser Hr. Prosessor nicht verlegen.)

"Doch selbst dann, wenn dieser Hauptzweck, die Vershütung der Lustseuche, in Folge einer verkehrten Unwensdung dieser Kurart, nicht erreicht wird, bleibt diese immer deshalb die vorzüglichste, weil sie die Heilung des Schankers schneller, als jede andere, bewirkt, und somit unzählige Mißbildungen der Genitalien und heftige Qualen verhütet. So z. B. wird nach ihrem Gebrauche in den ersten Tagen des Schankers keine Leistenbeule sich bilden."

"Man kann also mit Recht behaupten, daß eine Benutzung dieser Ansichten den Charakter und die Heilung
des primären Schankers, die Verbreitung desselben im Alls
gemeinen sehr beschränke und so das Erscheinen der Lustseuche, oder besser, die Qualen und Verwüstungen derselben, weit seltener machen werde."

So weit Hr. Professor Zang burch ben Mund seines treuen Knappen Walbin, der nun wieder seine eigenen Resterionen macht, und manches bereits früher Gesagte nochmals auftischt. Manches ist uns aber noch neu, und darum mussen wir es hübsch beachten.

١,

Hollenstein dußerlich, ben Merkur aber zugleich innerlich an, aber warum benn? Wahrscheinlich (probabiliter) besshalb, weil sie beobachtet haben mögen, daß man keinen von beiben ausschließlich trauen durse (wahrlich, eine gessährliche Bedenklichkeit!)." — Diese Erklamation ist wirkslich spaßhast. Es muß also doch Fälle gegeben haben, wo auch der gepriesene Höllenstein nichts gefruchtet hat, und nur Hr. Zang ist so glücklich gewesen, keinen zu beobachsten. — "Die Ursache des unglücklichen Erfolgs aber wird vorzüglich darin zu suchen sein (denn suchet, so werdet ihr sinden!), daß man weder früher, noch später das Mittel kräfztig genug brauchte — zugegeben nämlich, daß der Werkur immer spezisisch gegen den Schanker sei." Das Letztere glaubt er also noch nicht.

"Da nach der Schankerkur des Herrn Professor Zang die Heilung in der Regel binnen 6—12 Tagen erzfolgt, so muß ich einen, sowohl von Aerzten, als Laien gemachten Einwurf erwähnen. — Sie sagen nämlich, daß durch die vorschnelle Heilung das Gift eingeschlossen, und die Lustseuche leichter und gewisser darauf erfolgen könne, als nach einer langsameren Heilart." — Daß er diesen Einwurf schon einmal angesührt, hat er entweder im Eiser seiner Arbeit vergessen, oder er tischt ihn absichtlich noch einmal auf, um sein Bonmot anzubringen. Denn es dünkt ihm just so, als wenn sie behaupteten: "Ze mehr es regenet, desto weniger wird der Mensch naß." Hier zeigt er sich als ächter Schüler seines Herrn Professors, denn er macht gerade so schlier seines Herrn Professors, denn er macht gerade so schlieden Steichnisse, wie dieser. Wenn die Ansicht, daß aus dem resordirten Schankergiste erst die

Lustseuche sich bilbe, sonst vernünstig wäre, so könnte man in der Annahme nichts Absurdes sinden, daß eine langer sortgesetzte medizinische Simwirkung gegen die Berbreitung des Gistes gewisser zum Ziele führen müsse, als eine rasche und schnell beendigte. Wie past nun also Hrn. Waldins Sleichnis dieher? Den vielen Regen kann man im Gleichnisse nur auf die längere Bekämpfung des Gistes anwenden, nicht aber auf eine bessere Gelegenheit des Gistes, sich weiter zu verbreiten, die ihm ja eben durch die längere medizinische Gegenwirkung eher benommen wird, als durch eine kurze. Folglich kann man im Gleichnisse nur sagen: Ze mehr (ober länger) es regnet, desto mehr Nässe entsteht, oder eigentlich zu reden: Ze länger gegen das Schankergist eingewirkt wird, desto mehr muß es von dieser Einwirkung (der Nässe) erstickt werden.

"Denn," fährt er zur Unterstützung seines Gleichnisses fort, "mit gesundem Verstande (der ihm hier zu sehlen scheint) "muß man annehmen, daß Jodald 2 Körper sich wechselseitig berühren, von dem einen leichter etwas auf den anderen übergepstanzt werden könne, wenn die Berührung länger, als wenn sie kürzere Zeit statt sindet." Er denkt sich den lebenden Organismus hier ganz wie ein lebloses Ding, etwa wie ein Stück Kork, das, lange vom Wasser berührt, endlich etwas davon in seine Poren aufnimmt. Was mag er nur sür einen Begriff von Funktionen der Nerven haben! — Das sind wohl nur die todten Fäden, mittelst deren die Seele das Gliederspiel der Marionette — Mensch genannt — nach Belieden lenkt?

# Heilung bes primaren Schankers, wenn er über 24 Stunden alt ift.

Auch, wenn nach 4 bis 12 Tagen unserem Verfasser bie Aufsaugung des Schankergiftes schon wahrscheinlich bunkt, empsiehlt er boch noch die Zangsche Methode als das beste Mittel, eine reineiternde Wunde zu erzeugen, weil so auf dem kurzesten Wege die Heilung vor sich gehe, wie die vielfältige Erfahrung des Hr. Professor Bang beweise. An Nachtheil sei gar nicht zu benken, ja es könne sogar baburch bie Giftaufsaugung noch verhütet wer= den, da sie bekanntlich bisweilen erst nach Wochen vor= komme, ja nach ben Beobachtungen bes James Frankling, M. Gregor u. a., bem Schanker, auch ohne heroische Methobe, nicht immer nothwendig die Lustseuche folgen musse. — Es ist wirklich eine gar bequeme Sache, sich immer auf fremde Beobachtungen zu verlassen, und so sich bas Selbstbeobachten zu ersparen. Hätte Hr. Walbin nur ein Quentchen Menschenverstand an diese Beobachtun= gen gewendet, um sie zu prufen, so mußten sie ihn ja lächerlich vorgekommen sein. Es ist schon toll genug, behaupten horen zu mussen, daß die Lustseuche dem Schan= ker, bessen Grund sie boch vernünftiger Weise nur sein kann, nachfolge; wenn man nun aber gar Beobachtungen anführt, daß auch diese Nachfolge bisweilen unterbleibe, so können wir ben Schanker nur noch mit ben Gottern Epikurs vergleichen, die in der Luft schwebten, und weder bem Himmel, noch ber Erbe angehorten. Denn ber Schans ker sitt hier auch auf der Granze des Organismus, und kann weder heraus, noch hinein.

1. .

"Die Verhartung," fahrt ber Verfasser fort, "als bas vorwaltende Symptom des primaren Schankers, erforbert, nach ben darüber angestellten Proben, die Anwendung eines Stuck Leinwand, bas in folgende Flussigkeits getaucht ist: Rec. Merc. subl. corros. Gr.j., Extr. cicut. Drachm.j., solv. in Aq. commun. dest. Unz. j. D. S. 3wei bis brei Mal täglich damit zu verbinden, und darüber erweichende Umschläge anzuwenden." Das ware nun boch ein Mittel, von bem wenigstens ber Gr. Professor Bang (benn ben nehmen wir so etwas nicht mehr übel) behaupten könnte, baß es das Schankergift neutralisire; denn bis jett haben wir vergebens gehofft zu erfahren, wie er dieser seis ner Indikation Genüge leisten wolle, und da die Verhärs tung "vorwaltend" ist, so wird ber Merc. subl. corros. recht oft seine Dienste thun muffen, wiewohl er uns in ber Gesellschaft des Extr. cicut. gerade so vorkommt, wie ein Aderpferd, dem man einen Ochsen beigespannt hat.

"Wird der Schanker aber während seiner Behandlung sehr entzündet (mehrentheils am Sten dis 8ten Tage seines Ursprunges), so muß die angesührte Heilart etwas veränsdert werden." Das kommt also auch östers vor! "Dann wird innerlich und äußerlich antiphlogistisch behandelt, und bei Abnahme der Entzündung der Schanker sleißig mit Höllenstein berührt (also doch berührt, was vorher so verpont wurde? Sehr konsequent!), wodurch diel Heilung, zusolge schon gemachter Beobachtungen, sehr beschleunigt wird." Alles wird also durch Beobachtungen gestützt, wenn es auch im Uedrigen sich ganz widerspricht. Denn bekanntlich wurden früher die Nachtheile der Berührungsmethode mit Höllenstein auch durch Beobachtungen erwiesen. —

Das ist die Zang=Waldinsche Methode! In dem letzteren Falle dünkt ihm die Tehmethode des Hrn. Prosesz
sor Zang nicht mehr angezeigt, "quia resorptionem (si in
hoc individuo locum habet) jam adesse praesupponimus,"
ja er hält sie für, "wenn auch nicht schädlich, doch für
überstüssig," — und auf der vorigen Seite redet er, wo
die Aufsaugung schon wahrscheinlich geschehen sei, von der Nothwendigkeit, den Schanker in eine rein eiternde Wunde
zu verwandeln, "quod iterum nullo alio celeriori modo,
nisi per superius citatam cauterii adplicationem, stert
potest." Wieder ein Prodchen von der Zang=Waldinschen
Konsequenz!

Daß in dem letteren Falle die meisten Aerzte Merkur berordnen möchten, tadelt er; denn "wir wissen, daß nur dann ein Arzneistoff sich spezisisch erweisen könne, wenn die für ihn geneigte Krankheit schon entwickelt da sei, in dem angeführten Fall aber sei noch kein Symptom der Lust= seuche vorhanden, folglich sei die Anwendung des Merkursnicht zu billigen, wofern man nicht die Verhütung der Lustseuche beabsichtige, die sich auch ohne Merkur ofter er= eigne." — Obgleich unfre hochgelahrten Herren ba etwas wissen, was schon ganz sonderbar klingt, und, wenn es gegründet ware, den Werth aller spezisischen Mittel ungemein schmalern wurde, indem jede Krankheit fast ihren ganzen Cursus burchmachen mußte, bevor man sie mit ihrem spezifischen Mittel besiegen könnte: so barf boch vor diesem Wissen Niemand bange sein; denn die Sache ist so absurd, als ihre Erfinder, und völlig unwahr. Die ganze homdopathische Heilkunst widerlegt sie burch jede ihrer Heis lungen, da fie nur spezifische Mittel kennt und braucht,

und gern jede Krankheit im Keime erstickt, auch die Spphilis, wofern sie nur früh genug dieselben anwenden kann. - Hr. Waldin halt die Anwendung eines "so herois schen, die ganze Vegetation ergreifenden und ganzlich verderbenden, die Kräfte schwächenden Mittels für um so gefährlicher, weil es schwer sei, ein Stadium zu bezeichs nen, in welchem bei noch nicht allgemeinem Auftreten spphi= litischer Symptome, man damit ruhen musse." — Eben weil Ihr das nicht wißt, und in der Mißhandlung Eurer Kranken mit wahren Ochsenportionen von Merkur kein Ende finden konnt, so wird er denselben freilich gefährlich, und um so gefährlicher, weil er sich als ein Spezisitum gegen die Sphilis (beren Symptom nur ber Schanker ist) bei vernünftiger Anwendung noch immer erwiesen hat. Nur dem, welcher seine Wirkungen vollig kennt, und den rechten Gebrauch bavon zu machen versteht, wird er immer eins ber köstlichsten, unentbehrlichsten Mittel bleiben, mahrend er im Gebrauche gewöhnlicher Aerzte uns gemahnt, wie ein zweischneibig Schwert in der Hand eines Kindes oder eines — Wahnsinnigen. — "Was also," fahrt Hr. Balbin weiter fort, "bann, wenn nach dem langen Gebrauch des Merkur keine Heilung (um nicht zu sagen Verschlimmerung) bes Schankers erfogt? Soll man bamit fortfahren ober aufhören? Da endlich bewiesen ist (und zwar auch wieder burch Beobachtungen und Erfahrungen!), daß der Merkur kein Vorbauungsmittel sei." Freilit, das muß er wohl bleiben lassen in den gewöhnlichen Portionen, die nur Merkurialsiechthum erzeugen können, ohne die Syphilis zu heilen. "Denn was mußte er für eine Kraft besitzen, um bas durch Anstedung an (benn in geben Sie

vollig unbegreislich.) Doch zeigt die Anwendung eines Mersturialpraparates in so geringer Doss, daß es als heroisches Achantergistes keines Watur des Schankergistes keines Wersturd, die Kalbinger eines Mersturialpraparates in so geringer Doss, daß es als heroisches Achmittel kaum eine Zerstörung bewirkt, die kontagiöse Natur des Schankergistes keinesweges aushebt, ja auch nicht die Aussaugung desselben verhindert, und daß sonach die Krast des Merkurs, als spezissischen Mittels, sich nur da beweist, wo das eingeimpste und von Neuem abgesonz derte Schankergist in der That schon die Lustseuche erzgeugt dat."

"Daher kann ber Entwickelung ber Lustseuche nur burch Berstörung des Gistes und seines organischen Substrates (wenn es noch an der Stelle der Ansteckung verweilt) schnell und sicher auf die früher angegebene Weise begegnet werden. — Sollte aber dieses örtliche Versahren aus irgend einem Grunde (in welchem denn?) die Resorption nicht dershüten können, so ist die Anwendung des Merkurs in der Ordnung, dem dann kein anderes Mittel sicher substistuirt wird." —

Es ist wirklich für einen gesunden Menschenverstand schwer einzusehen, wie der Merkur erst nicht die Kraft, das Schankergift zu neutralisiren, haben (oder, eigentlich und verznünftig gesprochen, — zu besiegen), und dann doch vorzugsweise unter allen Arzneistoffen allein sähig sein soll, die völlig ausgebrochene, sogenannte allgemeine Lustseuche zu heilen; — aber unser Versasser glaubt das aus Erfah-

L

rung, und dann muß sich die Welt schon damit zufrieden geben. — Das fällt ihm freilich nicht ein, daß in Folge der verkehrten Anwendung des Mittels in zu oft wieders holten, ungeheuern Portionen gegen ben Schanker bie eigenthümlichen Symptome besselben mit Gewalt hervorbrechen mussen, die er dann, kurzsichtig genug, für sphili= tische Erscheinungen ansieht, während er sie später, wo nach seiner Meinung die Lustseuche einmal schon ausgebils bet ist, eher passiren läßt. Kurz, Lehrer und Schüler fallen mit ihren Beobachtungen ganz durch. Wenn der erstere ber von letterem boch gepriesene Herr Prosessor in 30 langen Jahren nicht dahinter gekommen ist, daß mit. dem Auftreten des Schankers die Lustseuche so gut ihre Reife erlangt hat, als die Bluthen treibende und Saamen tragende Pflanze, oder als das, sein Geschlecht fortzupflans zen, fähige Thier: so muß er von Beobachtungen gar nicht ' mitreben. Schon die gesunde Vernunft straft ihn Ligen. Die sekundaren Symptome der Syphilis sind alle schon, wenn auch noch latent, vorhanden, und nur darum latent, weil der Schanker sie eben so beschwichtiget, als bose Fußs geschwüre, schlimme Balggeschwülste und ahnliche topische Leiben, die ihnen zum Grunde liegenden inneren Siech= thume — treten aber urplöglich hervor, so wie ber Schanker gewaltsam zerstort wird. Darum kann auch kein Inbivibuum, bem ber Schanker auf die Bangsche Weise vernichtet (nicht geheilt) ward, als genesen angesehen werben, und man kann getrost 1000 gegen 1 verwetten, daß früher ober später Uebel bei ihnen ausbrechen, die allemal ber Lustseuche angehören, sollte sie auch herr Bang für etwas anders ausgeben. Die ursprüngliche, reine, von

Zang und Konsorten noch völlig unengetastet gebliebene Syphilis, beren hervorstechendstes Symptom ber Schanker ist, wird schnell, leicht und dauerhaft, selbst wenn schon andere, von Zang und anderen als Zeichen geschehe= ner Resorption und entwickelter Lustseuche betrachtete Er= scheinungen vorhanden sind, durch eine kleine Gabe von Mercurius oxyd. nig. (0,000000/x) geheilt, die etwa nach 14 Tagen und 4 Wochen noch einmal wiederholt werden kann. Dabei hat der Kranke weder nothig zu hungern, noch bas Bett zu huten; nur eine naturgemaße Diat bat er zu befolgen, bei ber er sich wohl besindet, indem ohne außeres Eingreifen der Schanker und mit ihm die ganze Krankheit verschwindet. Und eben das Verschwinden des Schankers ist bas sicherste Zeichen ber vollendeten Genesung, ba er natürlicher und vernünftiger Weise nicht eher heilen kann, als bis die innere syphilitische Krankheit — seine Ursache vollkommen geheilt ist, so wie er auch umgekehrt nicht eher erscheinen konnte, als bis die innere Syphilis ausge bildet war. Wer das nicht ganz natürlich, vielmehr unbegreiflich findet, von dem kann man mit Recht annehmen, daß er nie wirklich gedacht, sondern nur anderen gedankens los nachgesprochen hat. Hr. Waldin ift als junger Unfånger immer noch zu entschuldigen, sein Hr. Professor aber, mit seiner gerühmten Sojährigen Erfahrung -

Noch wollen wir die Theses hier mit anführen, über welche Hr. Waldin disputirt hat:

<sup>1) &</sup>quot;Zwischen einem Geschwüre und einer eiternben Wunde liegt ein sehr großer Unterschied versteckt." — Daß

er versteuft läge; können wir eben nicht sinden; er dunkt uns vielmehr ganz offenbar.

- 2) "Die erste syphilitische Ansteadung ist nichts anderes, als eine driliche Krankheit." Versteht Hr. Waldin darunter den Moment, wo dei dem Coitus das Glied vom Giste berührt wird, so geht der allerdings drilich vor sich dann kam man ihn aber auch keine Krankheit nennen; versteht er aber unter inkoctio primaria syphilitica den Schanker, oder auch wirklich den nachfolgenden Moment nach jenem ersten, wo nämlich der vom Giste afsigirte nächste Nerve seine Assettion auf das ganze Rervensustem mit Blihesschnelligkeit überträgt; so hört die Dertlichkeit aus, und wir haben es mit dem Allgemeinen zu thun und nun past die Bezeichnung Krankheit, völlig.
  - 3) "Es giebt kein absolut spezisisches Mittel;" baber
- 4) "kann die allgemeine Syphilis nicht immer vom Merkur vertilgt werden." Für absolut die selben Krankscheitszustände giebt es auch absolut spezisische Mittel also sür die Syphilis den Merkur, nur muß er, um helsen zu können, vernünstig gebraucht werden. Ist aber die alte Syphilis mit Psora kompliziert, so müssen natürlich für den psorischen Theil der Krankheit Untipsorika angewendet werden.
- 5) "In vielen Krankheiten ist der Arzt blos Beobachster der Natur:" Das ist freilich traurig sur den armen Leidenden und noch trauriger, wenn er, wie so Mancher; bei aller seiner Beobachtung noch nicht einmal hinter die Wahrheit kommt, und sein Beobachten der Wissenschaft; statt des Nuzens, Schaden bringt.
- 6) "In freiwilligen Hämorrhoiden muß man vor allen Dingen zusehen, ob sie zu unterdrücken sind oder nicht?" Archiv X. Bb. II. Pft.

Der rationelle Arzt thut weber bas Eine, noch bas Ansbere, sondern heilt sie.

£

- 7) "Eine einfache Vorschrift (Rezept) ist einer zusammengesetzten vorzuziehen." Die gescheidteste von allen Waldinschen Bemerkungen! Möchte er sie auch in Ausübung bringen!
- 8) "In allen akuten Krankheiten muß man immer eine zweiselhafte Prognose stellen." Dieser Grundsatz schreibt sich offenbar aus der Zangschen Praxis her.
- 9) "Die meisten kontagiosen Krankheiten mit Fieber heben die Disposition zu berfelben Krankheit auf, die siebers losen aber niemals." Das Erstere lassen wir dahin gestellt seyn; das Letzte läugnet Niemand.
- 10) "Im Heinweh nützen Mittel, die das somatische Leben afsiziren, nichts." So ganz wahr möchte das doch auch nicht sein; die Homoopashen haben Mittel, jenen frankhaften Gemüthszustand nicht selten umzuändern.
- 11) "Die Geißelung des Ruckens ist den Lungen sehr schädlich."
- 12) Viele Krankheiten werden schon durch zweckmäßige Diat gehoben." So wahr das ist, so selten richten sich die Alldopathen darnach. —
- 13) Bei inveterirter Syphilis ist die Schmierkur dem innern Gebrauche des Merkurs vorzuziehen." Wie unwahr das sei, wird jeder begreifen, der die Natur der Syphilis und die wahren Wirkungen des Merkurs kennt. —

Groß.

### Literarische Anzeigen.

- Arzneimittel in ihren reinen Wirkungen. Nach Dr. Sam. Hahnemanns Werke: Ueber die chronisschen Krankheiten, ihre eigenthümliche Natur und homdospathische Heilung, bearbeitet und herausgegeben von Dr. G. A. Weber, Hofrath und Fürstlich Solmsslichisschem Leibarzte. Braunschweig, Verlag von Friedrich Vieweg. 1830. gr. 8. S. X. 556. und Supplementband. 831. S. VI. 253.
- Systematische Darstellung alzer bis jett gekannten homdopathischen Arzneien, mit Inbegriff ber antipsorischen, in ihren reinnen Wirkungen auf den gesunden, menschlischen Körper, bearbeitet und herausgegeben von Dr. E. F. Rückert, praktischem Arzte in Bauten. Erster Band, Leipzig, 1830. Verlag von Ludwig Schumann. gr. 8. Lerikonsormat. S. XIV. 450, und zweiter Band, 1831. VIII. 544. 7½ Rthlr. —

Für das Bedürfniß von Hülfsmitteln zur Erleichterung der homdopathischen Praxis spricht wohl nichts deutlicher,

als daß, mit Einschluß ber obigen Werke, nun schon vier solche Bearbeitungen der Arzneimittellehre, erschienen find. Die Sache hat ihre nicht geringen Schwierigkeiten, wenn man die Repertorien brauchbar einrichten will. Es sind bis jett zwei Methoden angewandt worden. Schweickert hat tie Symptome alphabetisch geordnet, jedoch die Hauptabtheilungen nach den Körpertheilen entworfen, und es ist Schade, daß wir bei diesem nothwendig etwas volumind= sen Werke noch lange werden auf die Vollendung warten Hartlaub ordnete die Erscheinungen sämmtlicher damals geprüften Mittel nach ber Reihenfolge ber Körpertheile in der, aus der reinen Arzneimittellehre bekannten Ord=. ließ bann unter jeder Abtheilung sammtliche Sym= ptome abbrucken, und gab, um die Uebersicht zu erleichtern, am Ende jedes Bandes ein Register, worinnen', außer ber Seitenzahl, bei ben voranstehenben Symptomen alle Mittel, benen es eigen war, wortlich wieder aufgeführt waren. Außerdem findet sich eine besondere Abtheilung mit Angabe der außern Verhaltnisse, unter denen die Symptome beson= ders hervortreten, und eine vierte, wo die eigenthümlichen Wirkungen jeder abgehandelten Arznei summarisch zusammen= gestellt sind. Sowohl diese Anordnung als auch die Druck= einrichtung machten dieses Werk sehr voluminds (7 starke Bande) und theuer. Nun kamen die neubearbeiteten, soge= nannten antipsorischen Arzneien heraus, und Hr. Dr. Hart= laub sah sich genothiget, in Verbindung mit Hrn. Dr. Trinks, die antipsorischen Arzneien auf gleiche Weise zu bearbeiten, wenn er sein Werk vollständig brauchbar erhal= ten wollte. Diese Bearbeitung ist auch mit einigen gerin= gen Abanderungen in diefer Einrichtung gebruckt.

Unterdessen entbeckte Hr. Hofrath Weber bas Geheimniß, diese Repertorien kompendidser einzurichten, was wir als eine wesentliche Verbesserung ansehen. Er ließ bie ähnlichen Symptome der antipsorischen Mittel (denn nur auf Diese Mittel erstreckt sich seine Urbeit) nach der einmal ange= nommenen Reihenfolge der Körpertheile geordnet zusammen drucken, und fügte ein kurzes Register bei. Theils war es ihm nicht möglich, alle antipforischen Arzneien zusammenzu= stellen, da der vierte Band der chronischen Krankheiten noch nicht erschienen war, theils hatte er aus einem uns unbekannten Grunde bie drei wichtigen Mittel, Schwefel, vegeta= bilische und animalische Kohle weggelassen. Die Mangel seines Werkes sind durch den eben erschienenen Supplement= band aufgehoben, und wir danken dem fleißigen Hrn. Ver= fasser nun ein Werk, das bei der Auswahl antipsorischer Mittel uns zwedmäßig unterstützen kann.

Hr. Dr. Rückert hatte ben Vortheil, die Erfahrungen aller feiner Vorgänger benutzen zu können, und er hat dies mit gutem Erfolg gethan. Anfangs wollte er seine Besmühungen nur den nicht antipsorischen Mitteln zuwenden, allein ausmerksam von einigen Kennern gemacht, daß diese Beschränkung der Rützlichkeit seiner Arbeit Eintrag thun würde, da die Erfahrung noch nicht hinlänglich entschieden habe, welche Mittel antipsorische wären und welche nicht, fügte er im ersten Bande die antipsorischen Mittel als Anzhang bei, und bearbeitete im zweiten Bande beide Klassen gemeinschaftlich. Einen wesentlichen Vorzug gab er seinem Werke dadurch, daß er die Mittel in den einzelnen Abtheislungen und Unterabtheilungen alphabetisch ordnete. Ich habe schon früher erinnert, daß das Auslassen einiger Mittel in

dieser Reihenfolge, um sie bei ben, ben ihrigen ganz ähnlichen, Symptomen hintenanzusügen, mir unzweckmäßig erscheint, allein bieser Wink ist auch im zweiten Bande nicht benutzt worden, vielleicht nur, weil der Hr. Versasser zu spät damit bekannt wurde.

Die Angabe ber außern Verhältnisse, obgleich sie nicht übergangen ist, scheint mir weniger vollständig, als in dem Hartlaubschen Werke. Db nicht Manches übergangen und vergessen worden, oder in Rubriken sich findet, wo man es weniger sucht, kann man nur bei langerem Gebrauche be= urtheilen. Um aber biese Vermuthungen in etwas zu recht= fertigen, führen wir an, daß unter der Rubrik: Verlangen auf gewisse Dinge, S. 138, China fehlt, für welche Berlangen auf unbestimmte Sachen charakteristisch ift. Wir wollen nicht weiter ins Einzelne gehen, da ein Uebersehen einzelner Dinge bei einer so umfassenden Arbeit mehr als verzeihlich ift. Der Hr. Verfasser empfange unsern Dank im Namen aller homoopathisch heilenden Aerzte für seinen Fleiß und feine Beharrlichkeit, wodurch er sich um die leichtere Aus= übung ber Homdopathik große Berbienste erworben hat. Durch die vollständig angeführten Unterabtheilungen in dem Register, die wir bei Webers Werke ungern vermissen, hat er die Brauchbarkeit besselben sehr erhöht. Auch bem Hrn. Verleger gebührt für die raumsparende Anordnung des Druck, für die Sauberkeit der Schrift und das Papier und Wir glau= für den geringen Preis die laute Anerkennung. ben und hoffen, daß dieses nützliche Buch bald in keiner homoopathischen Bibliothek fehlen werde. **X-L** 

# Fliegenpilz (Agaricus muscarius). (Nachträglich zu Archiv IX. 1\*).

Drit besonderm Nutzen habe ich mich des Fliegenpilzes homdopathisch bei Augenkrankheiten eigner Art bedient, wo die Sehkraft unterdrückt war und lästige Zuckungen im Augapsel statt sanden. Sben so sand ich ihn bei sehr empfindlichem Reißen in den Zähnen, in den Knochen des Oberkiesers und denen der untern Ertremitäten ungemein heilsam, wo vorzügzlich eine krankhaft veränderte Beschaffenheit in der Medulla des Knochens statt zu sinden schien. Bei abnormen Aeußezrungen der Geschlechtsthätigkeit, vorzüglich wenn nach auszgeübtem Beischlase große Ermattung der Körperkräfte sich bez

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> Obgleich bereits im ersten Hefte bes neunten Bandes 164 Symptome dieses großen Mittels mitgetheilt worden sind, so halte ich es doch für höchst erfreulich, durch die nachstehenden, vom Hrn. Militairarzt Apelt beobachteten Symptome von Agaricus die Kenntniß der Wirkungen desselben so sehr bereichert zu sehen, und ich hoffe, daß es den Lesern des Archivs nicht unwillkommen sein wird, die schon bekannten mit den zahlreicheren neuen Symptomen hier zu einem vollständigeren Sanzen vereiniget zu sinden.

merklich machte, sah ich ben Kliegenpilz in zwei Fällen sehr wohlthätig wirken.

Hirsetorngroße, sehr dicht beisammenstehende, mit hestis gem Jücken verbundene Hautausschläge verschwanden durch Anwendung dieses hochkräftigen Mittels, indem sich die Oberhaut kleienartig abschuppte.

Mehrfachen Beobachtungen zufolge fand ich, daß die durch Agaricus erregten Beschweden sich in mehreren Theilen zugleich, sehr selten auf einer Körperhälfte, sondern in beiden, jedoch übers Kreuz, darstellen, wie z. B. die Symptome 57, 101, 227, 229, 234, 241 und 275 und mehrere hin-länglich darthun.

Die Wirkungsbauer des Fliegenpilzes fand ich vielen und sichern Beobachtungen zufolge bis zu 40 Tagen anhalten, habe aber Grund zu vermuthen, daß ihre Wirkungsbauer sich auch auf noch längere Zeit erstrecken werde.

Zum homdopathischen Heilbehufe fand ich mehreremals, selbst bei weniger empfindlichen Subjekten, einen Theil der dreißigsten Kraftentwickelung noch viel zu heftig wirkend.

Die nachstehenden, von mir beobachteten Symptome entstanden in Folge der Anwendung einer aus gleichen Theilen frisch ausgepreßten Sastes und Alkohol bereiteten Essenz, wovon ich ansänglich bis zu 6 und 8 Tropfen, später aber die zwölste und dreißigste Krastentwicklung, jedesmal mit grossem Erfolg, zu den Versuchen anwendete.

Apelt, K. S. Militairarzt.

- Schwindel, wie nach einem Rausche, früh. (n. 1/4 St.) Schwindel, in der Stube beim Umbrehen.
- Schwindel, welcher vorzüglich früh entsteht, gewöhnlich 1—8 Minuten anhält, dann vergeht, nach kurzer Zeit nun mehrmals in einem Tage wiederkehrt.
- Taumel, beim Gehen im Freien. (n. 1 St.)
- 5. Schwindel, welcher durch schnelles Umdrehen ober Wens den des Kopfes auf langere Zeit vergeht.
  - Es wird ihm schwindlich, wenn er über etwas nachdenkend im Freien geht. (n. 8 Tagen.)
  - Schwindelanfälle mit schwankendem Gange, wobei er die Gegenstände sehr undeutlich erkennt, selbst wenn er sie nahe an die Augen hält; dies vergeht nach kurzer Zeit (n. 5. Minuten), und kehrt nach einigen Minuten zustück, und kann nur durch Auffassung andrer Ideen ganz beseitigt werden.
  - Wenn er srüh im Freien geht, bekommt er oft hinter einanderfolgendes Gähnen, welches so stark ist, daß es ihm schwindlich wird. (gleich nach dem Einnehmen.) Eingenommenheit des Kopfs.
- 10. Drucken am obern Theil bes linken Schläsenbeins, gleich über ber Ohrmuschel, welches tief in das Gehirn zu bringen scheint, durch Aufdrücken ober durch Berühren der Haare vermehrt wird, und ganz muthlos macht.
  - Dumpfer Schmerz in der rechten Schläse.
  - Bohrender Schmerz tief im Gehirne, am Wirbel bes Haupts.
  - Reißen auf der linken Seite des Hinterhaupts, was bald vorübergeht, aber auch bald wiederkommt.

Ziehender Schmerz im Hinterkopfe. (Rachmittags.)

- 15. Beim Sigen, Schmerzen verschiedener Art in der linken Hälfte des linken Hauptbeins und in allen Theilen des Körpers zugleich.
  - Beim Sitzen, bohrender Schmerz im ganzen Kopfe, in den Oberschenkeln, Schienbeinen und Fußwurzelknochen, das bei zugleich Schläsrigkeit und Abspannung des ganzen Körpers.
  - Dumpfer Schmerz im Kopfe, besonders heftig in der Stirne, wobei er den Kopf nicht still halten konnte, sondern immer hin und her bewegen mußte, und es ihm die Augen zuzog, wie zum Schlase.

Kopfweh, früh im Bette.

- Wühlender Schmerz im Kopfe, der nur Minuten lang dauert, aber den Tag über sehr oft wiederkehrt.
- 20. Heftiger, druckenber Schmerz in der Stirne mit Schwin= del, beim Sigen.
  - Gelindes Reißen in der Stirne, gleich über der Nasen= wurzel.
  - Druden in ben Stirnhohlen.
  - Ziehender Schmerz in der Stirne, der bald vorübergeht. Dumpfer Schmerz in der Stirne. (Mittags.)
- 25. Kältegefühl, wie von Eis, auf der rechten Seite des behaarten Theiles des Stirnbeins, nahe an der Verbinsdung desselben mit dem Scheitelbein; die untersuchende Hand fand den Theil warm.
  - Nach vorherigem Jucken und Kratzen, entstand plötzlich eine Eiskälte in der Gegend der Kronnath des Kopfs, sie ging dalb vorüber und erschien mehrmals wieder, jedesmal aber etwas weiter nach vorn, dis es endlich

den unbehaarten Theil der Stirne eingenommen hatte. (Nachmittags.)

Heftige, wühlende Schmerzen im linken Stirnhügel. (n. 8 St.)

Zucken in der Haut der Stirne, über dem rechten Auge, Stechendes Drücken in der Stirne, über den Augen,

30, Juden auf dem behaarten Kopfe.

Bluthen auf dem behaarten Kopfe,

Juden in der Haut der Stirne.

Juden, zum Kragen nothigend, und Bluthen in der Stirne.

Juden hinter ben Ohren,

85. Juden und Bluthen an der hintern Seite der kinken Ohrmuschel.

Fippern, wie Arterienschlag, in der rechten Wange. (n. 8 Tagen.)

- Schnelles Schlagen einer Arterie, eine Minute lang', im linken Backen, und slüchtige Stiche vom linken Auge bis in den Oberkiefer, während dem Schlagen der Arterie.
- Wenn das rechte Auge zugehalten wird, erscheint vor dem linken Auge ein länglicher, 1/8 Zoll langer, dunkelbrau= ner Fleck, welcher meist in schiefer Richtung nach dem innern Augenwinkel, ziemlich nahe vor dem Auge, her= umsliegt.
- Das Gesicht vergeht ihm, beim Gehen im Freien. (n. 1 St.)
- 40. Er erkennt die Gegenstände nur undeutlich, und muß sie deshalb vor die Augen halten, um sie gehörig zu erkensum. (n. 1 St.)

- Es ist alles, was er sieht, mit einem leichten Rebel überdogen, und erscheint daher etwas verbunkelt.
- Es ist ihm, als sähe er alles durch trübes Wasser, und muß sich daher sehr anstrengen, um das Vorliegende genau zu erkennen.
- Trubsichtigkeit, alles erscheint durch trubes Wasser ver= dunkelt.
- Alle Gegenstände erscheinen mit einem Nebel verhüllt.
- 45. Was vor die Augen kommt, ist wie mit einem Gewebe von Spinnen überzogen und verdunkelt.
  - Trübheit der Augen; er muß die Buchstaben beim Lesen dem Auge immer mehr nahern, um sie deutlich zu erken= nen, dann aber sogleich wieder entsernen, weil es sonst gleich wieder trübe wird.
  - Sehr undeutliches Sehen.
  - Rurz = und Trubsuchtigkeit beiber Augen.
  - Die Augen scheinen sehr matt zu sein, weil es gleich bleich vor den Augen wird, sobald sie nur einige Minu= ten lang auf einen Gegenstand sieht.
- 50. Bei trübem Wetter schwebt vor dem linken Auge, nach dem innern Augenwinkel hin, eine braune Mücke, was vor dem rechten Auge nicht bemerkt wird.

Lichtscheu.

- Drücken in ben Augen und Neigung sie zu schließen, ohne Schlaf. (n. d. Mittagsessen.)
- Trockenheit der Augen.
- Beim Lesen entsteht bsteres Zucken und Drücken im linken Augapfel.
- 55. Kleine, oft hintereinander folgende Zuckungen, in beiden Augapfeln zugleich.

Oft auf einander folgendes Zucken im linken Augapfel, worz nach das Auge sobann von Thränen naß wird.

Zuckungen im rechten Augapfel.

- Bu jeder Tageszeit, bei hellem und trübem Wetter, auch wenn das Auge in Ruhe ift, zucht und drückt es in dem linken Augapfel. (Das Zucken ist öfterer in dem linken Augapfel, und immer mit Drücken vergesellschaftetz) es nothigt zu wischen, vergeht aber badurch nicht.
- 60. Schwache Empfindung von Zusammenziehen des Auges, mit vermehrtem helle Sehen im rechten Auge; nach einer Minute erfolgte gelindes Beißen im Augapfel selbst, und es slossen einige Thranen, wobei jedoch das Sehen nicht getrübt ward; nach einigen Minuten solgten Zukstungen im linken Auge, und die im rechten Auge zuvor gewesenen Zuckungen blieben weg. Wenig Weintrinken beim Mittagsessen hob die Wirkung sogleich auf\*).
  - Das Beißen im Auge war viel schwächer; die vorher geshabten Zuckungen im rechten Auge kamen nicht wieder, aber Abends 7 Uhr stellte sich Schläfrigkeit und Frieren über den ganzen Körper ein, welches ihn nöthigte, sich bald ins Bett zu legen. Beim Ausziehen und Bettlegen trat Schüttelfrost ein, worüber er einschlief, aber bald darauf über schwachem Kopsweh erwachte; nach kurzer Zeit schlief er wieder ein, und versiel in einen sehr reichs

<sup>\*)</sup> Symptom 60 erfolgte bei einem Manne, welcher seit mehrern Monaten an sehr lästigen Zuckungen bes rechten Augapfels litt, wogegen er ein mit bezillionfacher Verdünnung des Agaricus muscarius gefülltes Glas einige Augenblicke lang vor das geöffnete rechte Auge hielt.

lichen, fettigen, nicht übelriechenden, über den ganzen Körper verbreiteten Schweiß, nach welchem er sich früh wieder wohl befand\*).

Fippern in den Augenlidern.

Fippern des rechten untern Augenlides.

- Jücken und Fippern bes linken untern Augenlides, was zum Reiben nothigt.
- 65. Während bem Fippern des rechten untern Augenlides, nahe am äußern Augenwinkel, und schnellerem Schlagen einer Arterie, links am Rücken der Nase, zuckte es stark in der Haut der linken Seite der Nase.
  - Fippern bes vechten obern Augenlides, nahe am innern Binkel.

Fippern des linken untern Augenlides.

- Das Fippern nimmt selten das ganze Augenlid, sondern meist nur einen kleinen Theil desselben ein, und erstreckt sich mehr nach einem Augenwinkel hin.
  - Die Augenlider sind, wie durch Schleimfäden, mit einander vereinigt, durch Wischen vergeht es zwar auf kurze Zeit, erscheint aber bald wieder.
- 70. Die Augenlider des linken Auges sind nach dem innern Winkel hin etwas geschwollen, wodurch die Angenlider etwas verkleinert wreden.
  - Die Augenliderspalte am linken Auge ist mehrere Tage lang verengert, welches zuweilen auf einige Minuten

<sup>\*)</sup> Derselbe Mann bebiente sich, nachbem burch Weintrinken bie Wirstung bes Agaricus aufgehoben worden war, an benfelben Tage des Dunstes von Agaricus nochmals, und bemerkte die in 61, 160, 241, 275 aufgeführten Symptome. Ein gleiches fand noch bei zwei Kranken statt, die auf dieselbe Art des Dunstes sich bedient hatten.

vergeht, aber sehr bald wiederkehrt, oft ist Fippern der Augenlider und Zucken des Augenlides damit dereinigt.

Die Augenliderspalte ist mehrere Tage lang verengert, ohne eine Geschwulst der Augenlider bemerken zu können

Juden in ben Augenbraunen.

Ausfallen ber Augenbraunen.

- 85. Der innere Winkel bes linken Auges ward zusammenges zogen und verengert.
  - Drucken in den Winkeln des linken Auges, als ob etwas darinnen war.
  - Die Thranenkarunkel im linken Auge ist mehrere Tage vers größert.
  - Juden in bem außern Gehörgange bes rechten Dhres.
  - Reißen in dem Gehörgange des rechten Ohres, was durch Eindringen kalter Luft erregt und vermehrt wird, sich dis in den Oberkiefer erstreckt und mehrere Tage lang anhält.
- 90. Ein Gefühl in den Ohren, als ob Ohrenschmalz herqus=
  fließe, was aber nicht war.

Juden in beiben Ohren.

Defterer in dem linken, als in dem rechten Ohre, ein Jukken, was ihn nothigt, mit den Fingern darinnen zu reiben.

Juden an den Ohrlappchen.

- Heftiges Juden an der Ohrmuschel, zum Reiben nothigend, worauf es roth und wund wird, und doch nicht aufhort zu juden.
- 85. Schnelles Schlagen ber Arterie an der linken Seite der Nasenwurzel, mit Fippern der Nasenhaut derselben Seite und des rechten untern Augenlides.

Drückenber, schnell vorübergehender Schmerz am obern Theil des Nasenrückens.

Juden an der außern Seite der Nase.

Heftiges Juden ber Nafenflügel, zum Reiben nothigend.

Kriebeln in der rechten Nasenhöhle und in dem rechten Auge, wie zum Niesen reizend.

90. Wundheit und Entzündung an der innern Nasenwand. Trockenheit der Nase.

Immerwährende Trockenheit der Nase, nur etwa ein= bis zweimal des Tages sließen 2—3 Tropfen helles Wasser heraus.

Einige Tropfen klares Wasser tropfen ohne Gefühl zuwei= len aus ber Nase.

Beim Niederbücken tropfelt belles Wasser aus der Nase.

95. Es entsteht in der Nase oft ein Gefühl, als ob viel Schleim barinne enthalten ware, beim Bemühen es zu entsernen, sindet sich ganz trockner weißer Schleim in geringer Menge.

Große Empfindlichkeit der innern Nasenwande.

Nach wenig Tabakschnupfen erfolgt sogleich häusiger Zustuß eines zähen Schleims in der Nase.

Erhöheter Geruch.

Juden im Badenbarte.

100. Juden im Gesicht.

Reißen in der rechten Seite des Oberkiefers, welches im rechten Ohre anfängt und sich nach vorn verbreitet; Eindringen der kalten Luft erregt und vermehrt es.

Reißen in den Zähnen des Unterkiefers, was durch Kälte vermehrt wird.

Magen=

Ragender Zahnschmerz in den Backenzähnen des Oberkies fers, dann Jücken im linken Ohr, worauf sodann wieder Zahnschmerz entsteht. (Nachmittags.)

105. Klopfendes Reißen in ben Backenzähnen linker Seits ber obern Kinnlade. (Nachmittags.)

Muckender Zahnschmerz an der linken Seite des Oberkiefers.

Das Zahnsleisch an der rechten Seite des Dierkiefers ist dick und schmerzhaft.

Das Zahnfleisch ist an ber hintern Seite geschwollen.

Das Zahnfleisch blutet und schmerzt. (Abends.)

110. Uebler Geruch aus bem Munde.

Beißender Geruch aus dem Munde, wie nach dem Genuß von Meerettig, was er aber nicht selbst riecht.

Bunge schleimig.

Sehr blasse Bunge mit weißem Schleim bunn belegt.

Wundheit ber Junge.

115. Aufstoßen, leeres.

Aufstoßen, mit bem Geschmad bes Genognen.

Appetitlosigfeit.

Zum Essen kein Appetit, aber zum Trinken.

Großer Hunger, ohne Appetit, fruh. (d. 2. Tg.)

120. Es überfällt ihn gegen Abend schnell ein Hunger, wie Heißhunger, mit Schweiß über ben ganzen Körper, großer Mattigkeit und Zittern ber Glieder.

Mehrere Tage hintereinander bekommt er schnell einen Hunger, wobei er das Essen hastig und mit großer Besgierbe verschlingt.

Hunger, aber fein Uppetit.

Brob schmedt nicht.

Archiv X. Bd, II. Hft,

Würgen im Schlunde und Magendrucken, nach dem Essen.

125. Schlucksen. (Nachmittags.)

ŧ

Sogleich nach bem Einnehmen Schlucksen.

Uebelkeit mit Leibschneiben.

Schmerz, wie Drücken, auf der linken Seite, in der Gesgend des obern Randes des Magens, beim Stehen und Gehen. (n. 2 St.)

Lautes Knurren im Leibe, fruh. (d. 2. Ag.)

130. Kneipen im Unterleibe.

Drucken und Vollsein im Unterleibe, nach mäßigem Genuß leichter Speisen.

Drudenbe Schwere im Magen.

Lautes Gurlen in den Gedarmen, tief unten.

Windendes Wehthun im Unterleibe.

135. Auftreibung bes Unterleibes.

Druden im Magen mit Neigung zum Stuhlgange.

Leibschneiben ohne Stuhlgang.

Leibweh, nach gehabtem Stuhlgang, wie von genommes nem Gifte; gleich früh. (d. 7., 9. Tg.)

Abgang von Blahungen, nach Knoblauch riechend.

140. Defterer Abgang stinkenber Blahungen.

Blahungen gehen laut im Leibe herum.

Abgang von Blahungen, mit Empfindungen, wie beim Durchfalle.

Kneipen unter bem Nabel, eine Stunde lang.

Kneipen unter bem Nabel, mit Auftreibung bes Unterleibes.

145. Heftiges Kneipen im Unterleibe, mit durchfälligem Stuhlgange.

Nach bem Abendessen Fieberschauber.

- Durchfälliger Stuhlgang, mit Abgang vieler Blähungen. (n. 6 St.)
- Durchfälliger Stuhl, mit heftigem Aneipen im Leibe, gleich früh. (d. 2. Ag.)
- Gurren im Bauche nach bem Stuhlgange.
- 150. Bei Abgang vieler Blähungen erfolgt zum zweitenmal burchfälliger Stuhlgang. (Nachmittags.)
  - Lautes, schmerzloses Getose im Unterleibe, wie entfernter Donner, mit dem Gefühl, als ob noch mehr Stuhlsgang erfolgen sollte. (Abends.)
  - Stuhlgang, erst fester, bann breiiger Beschaffenheit, ber in kurzer Zeit barauf erfolgende Stuhlgang ist durchs fällig.
  - Weicher, breisger Stuhlgang.
  - Nachts, nach heftigem Leibschneiben, knotiger Stuhlgang, worauf heftiges Iwangen und Pressen zum Stuhlgang erfolgte, ohne Abgang von Stuhlgang; gegen Morgen noch zweimal heftiges Leibschneiben und Iwangen mit wässrigem Stuhlgange. (b. 8. Tg.)
- 156. Nach vorherigem Leibschneiben, erst knotiger, bann durchfälliger Stuhlgang, gleich früh. (d. 2. Tg.)
  - Stuhlgang sehr festen Kothes:
  - Den ganzen Tag anhaltende Empfindung in den Gedärsmen, als ob Stuhlgang erfolgen wolle, der früh sehr reichlich da gewesen war, und erst Abends spät wieder. erfolgte.
  - Nach mehrtägiger Leibverstopfung fester Stuhlgang. (n. 1 St.)
  - Stuhlgang erfolgte einen Tag um den andern und ist fest (n. 5 Tagen.)

160. Der vorher täglich erfolgende Stuhlgang sett 8 Tage lang aus, und war dann erst fest \*).

Sehr fester Stuhlgang. (d. 2. Tg.)

Täglicher und breiiger Stuhlgang.

Anotiger Stuhlgang mit heftigem Leibschneiben; nach 1/2 Stunde bekam er nochmals Leibschneiben mit wässrigem Stuhlgange und Gähren im Unterleibe, wobei ihm sehr übel ward.

Ofteres Urinlassen.

165. Urinabgang selten.

Er harnt seltner und barnach ist die abgehende Menge des Urins nicht vermehrt.

Der Abgang des Urins ist weniger und seltner.

Der Harn erfolgt langsam und mit schwachem Strahle, zuweilen nur tropfenweise; er muß oft brücken, um den Aussluß des Harn zu begünstigen.

Buruchaltung bes Harns.

170. Der Harn fließt nicht in einem Strahle fort, fonbern setzt zuweilen einige Augenblicke aus, und fließt erst bann wieder.

Der Urin ift belle, Citronengelb.

Juden in ben Schaamhaaren.

Rigelndes Juden an den weiblichen Geschlechtstheilen. Erektionen.

175. In einer Nacht 2 Erektionen.

Aufregung des Geschlechtstriebes.

Große Neigung zum Beischlaf, bei schwacher Ruthe.

<sup>+)</sup> Siehe Bemertung zu Sympt. 60, 61.

Beim Beischlase ungenügliche Ausleerung bes Saamens, .
mit darauf folgender Ermattung des Körpers.

Heftiger Begattungstrieb bei schlaffer Ruthe.

180. Starker Reiz zum Beischlafe, bennoch fehlt beim Beisschafe bas Wollustgefühl.

Beim Beischlafe kräftiger Saamenerguß, und barauf solz gender sehr langer Schlaf.

Sehr später Saamenerguß beim Beischlafe.

Nach jedem Beischlafe sehr starker Nachtschweiß.

Große Ermattung nach bem Beischlafe.

185, Nach dem Beischlase war er so angegriffen, daß er zwei Nachte hindurch unter brennendem Hautjücken hefztig schwitzte; der Schweiß besiel zuerst den obern Theil der Brust und die Achseln, und erst dann, nachdem der Schweiß hierin eine Weile gedauert, ergriff er den Unsterleib und zuletzt die Arme.

Der jedesmal nach dem Beischlafe erfolgende Nachtschweiß und die Abspannung des Körpers halten mehrere Tage hindurch an.

Nießen ohne Schnupfen.

Mehrmaliges, starkes Nießen, frühim Bett.

Defteres Nießen, sogleich nach bem Einnehmen.

190. Fließschnupfen.

Trockenheit der Nase mit Schnupfengefühl.

Aropfenweises Aussließen eines hellen Wassers aus ber Nase.

Dhne Schnupfen zu haben, fallen zuweilen einige Tropfen belles Wasser aus der Nase.

- Reichlicher Abgang konsistenten Nasenschleims burchs Ausschnauben. (n. 5 Tagen.)
- 195. Reiz zum Husten.
  - Oft wiederkehrender, kitzelnder Reiz in der Luftröhre zu kurzem Husteln.
  - Mach Tische trockner Huften, beim Sigen, ber im Mitz tagsschlafe stört.
  - Defterer Husten nach Lische, ohne Auswurf.
  - Durch kurzes Rauspern loset sich Schleim in kleinen Kusgelchen ab. (d. 1. Tg.)
- 200. Auswurf kleiner Schleimflocken, ohne Husten. (d. 8. Ag.)
  - Ohne vieles Husten kommt ihm Schleim, in Kügelchen geformt, in den Mund.
  - Auswurf kleiner, fester Schleimkligelchen mit wenig Hussten. (b. 2. Tg.)

Kurzer Athem.

Beengung auf ber Brust.

- 205. Sehr kurzer Athem und Engbrüstigkeit beim langsamen Gehen.
  - Beim Gehen muß sie oft stehen bleiben, um wieder Athem holen zu können.
  - Es schnürt ihr die Brust ganz zu, sie muß oft und tief Athem holen.
  - Es beklemmt ihr die Brust so, daß sie, wenn sie langsam und tief Athem holen will, schnell nachlassen muß.
  - Das ofte und tiefe Athemholen erschwert ihr bas Gehen.
- 210. Die Bruft ist sehr beklommen.

Beangstigungen in ber Bruft.

- Schweres Athemholen. (n. 8 Tagen.)
- Der untere Theil der Brust spannt shm bei Bewegungen und im Sigen so, daß es ihm den Athem, benimmt.
- Juden auf der Bruft, was in Brennen übergeht.
- 215. Brennendes Juden auf der Bruft und im Ruden.
  - Starker Schweiß auf ber Bruft, bes Nachts. (n. bem Beischlafe.)
  - Stechen in der Gegend der Lunge, balb vergehend.
  - Heftiges Juden der Brustwarzen.
  - Brennendes Juden und Bluthen an der linken Bruftwarze.
- 220. Mehrere, schnell auf einander folgende Zuckungen im hintern Theil der Brust, queer durch, dann in dem Oberbauche und zuletzt im Unterleibe; dieses erfolgte mehrmals hinter einander, und war besonders auf der rechten Seite heftig, dabei war zugleich das täuschende Sesühl, als durchschüttele es den ganzen Körper; beim Stehen. (Abends.)
  - Rigelnbes Juden im Ruden.
  - Heftig zuckender Schmerz im Kreuze, da er während dem Sigen ben Schenkel emporheben wollte.
  - Schmerz, wie Reißen, bald nach der rechten, balb nach der linken Seite der Lendenwirdel, beim Gehen.
  - Lähmigkeitsgefühl, gleich über bem Rande bes Darms beins, neben ben Lendenwirbeln, beim Aufstehen vom Sitze hindert es ihn einige Minuten lang am Fortsschreiten.
- 225. Heftiger Schmerz im Kreuze, beim Aufstehen vom Sitze, verhindert den Körper in die Höhe zu richten und die Schenkel zu bewegen.

Beim Ausstehen vom Sige und beim Aufrichten des Körpers bekommt er Steisheit im Rücken und hestigen Schmerz in der linken Lende, der ihm nur erst nach einiger Zeit erlaubt den Körper nach und nach aufz zurichten; während dem Sigen kann er ohne den mindesten Schmerz den Körper nach allen Seiten bewegen.

Heftiges Reißen und Kältegefühl in dem linken Hinterbacken, der im Sitzen sehr heftig ist, beim Aufstehen und Gehen sich vermindert. (8 Tage lang.)

Ziehendes Reißen im linken Hinterbacken weckt ihn bes Nachts im Bette aus dem Schlafe.

Reißen im linken Oberarm.

230. Reißen im linken Ellbogenbein; in der Rube.

Lebhafte, rheumatische Schmerzen von der vordern Seite des untern Endes des linken Oberarms bis in den Daumen, während der Ruhe. (Nachmittags.)

Die Arme wie zerschlagen.

Schmerzhafte Müdigkeit ber Arme.

Ziehende Schmerzen, bald in dem rechten Oberarm, bald im linken Kniegelenke; bald in dem rechten, bald in dem linken Oberschenkel. (Mittags.)

235. Die Oberarme schmerzen beim Befühlen.

Dumpfer, aber sehr empfindlicher Schmerz in ben Borberarmen.

Reißen in dem rechten Vorberarme.

Kraftlosigkeit in den Armen.

Des Schmerzes wegen muß er die Arme oft in eine ans bere Lage bringen.

240. Juden an ben Armen.

- Heftig brennendes Juden am rechten Vorderarm, was zum Kragen nothigte, hierdurch aber nicht gestillt= ward; kurz darauf zeigten sich eine Menge hirsekorn= große, weißaussehende Knotchen an denselben Stel= len, und 'die Oberhaut schuppte sich kleienartig ab\*).
- Brennend judende Knotchen, von der Größe eines kleis nen Stecknadelknopse stehen mehrere Tage.
- Hirseforngroße, brennend juckende Bluthchen an den Armen.
- Auf dem Rucken der linken Hand 3 entzündete Blüthschen, von der Größe eines Hirsetorns, standen 4 Tage lang.
- 245. Ziehende Schmerzen in den Mittelhandknochen der linken Hand.
  - Dumpfes Wehthun in den Mittelhandknochen des Mitztelfingers der linken Hand.
  - Reißen in der Handwurzel der linken Hand.
- Biehen in dem Zeigefinger der rechten Hand.
  - Heftiges Reißen am Kopfe bes linken Oberschenkelkno= chens, was ihm in der Nachtruhe stört.
- 250. Reißen, welches vom Gelenk des linken Oberschenkels bis an das Knie herabgeht, erregt ein Taubheitsges fühl im ganzen Schenkel.
  - Reißen, mit Gefühl von Kälte an der hintern Seite des linken Oberschenkels.
  - Reißen, gleich unter bem kleinen Trochanter bes rechten Schenkels.

<sup>&</sup>quot;) Siehe Bemerkung zu Sympt. 61. Archiv X. Bb. II. Hft.

- Reißen im rechten Oberschenkel, beim Gehen.
- Schmerz, bem Reißen ahnlich, im rechten Oberschenkel, beim Sigen.
- 255. Sehr heftiger Schmerz eigner Art entsteht in ben Schenkeln, sobalb man den einen Schenkel über den andern legt.
  - Die Oberschenkel schmerzen wie nach großen Fußreisen.
  - Schmerzhafte Müdigkeit der Oberschenkel. Schwere in den Beinen.
  - Schmerzliches Ziehen vom rechten Kniee bis in die Zes hen, beim Sigen.

Bucken an ber innern Seite bes rechten Kniees.

260. Ziehen im linken Kniee.

Biehen in beiben Kniegelenken zugleich.

Reißen im rechten Kniegelenke, beim Sigen.

- Heftiges Reißen im rechten Kniegelent, beim Stehen und Sigen.
- Anhaltendes, bohrendes Reißen in dem rechten Knice, beim Sigen.
- 265. Verstauchungsschmerz an der innern Seite des linken Kniegelenkes, beim Sehen.
  - Das linke Knie schmerzt an der außern Seite beim Gehen wie verstaucht.
  - Der Schmerz in den Knieen und Schienbeinen vermehrt sich beim Sigen, durchs Sehen vermindert und versliert, er sich.
  - Die Kniegelenke schmerzen gleich früh nach dem Aufs
    stehen aus dem Bette, beim Sigen.
  - Biehen im rechten Unterschenkel.

270. Ziehendes Reißen im rechten Schienbeine.

Reißen ins untere Ende bes Schienbeins.

Reißen im linken Schienbein.

Die Unterschenkel schmerzen wie zerschlagen.

- Schmerzen in den Unterschenkeln, wie von Entkräftung nach überstandnen Nervensiebern.
- 275. Heftig brennendes Juden am linken Unterschenkel, was zum Krazen nothigte, dadurch aber nicht gehozen ward, und eine Menge hirsekorngroßer, weißauszschender Knotchen an dieser Stelle erzeugte, welche sich kleienartig abschuppten. Sie standen beinahe eine Stunde lang, und mit ihrem Verschwinden verlor sich das Juden.
  - Der Schmerz in ben Schienbeinen ist anhaltend beim Sigen und verliert sich im Gehen.
  - Beim Stehen vermehrt sich der Schmerz in den Untersschenkeln, daß er bald gehen oder sich setzen muß, und er entsteht schon, wenn er eine Minute lang gestanden hat.
  - Stiche in die untere Fläche ber Ferse, beim Sigen.
  - Heftiges Stechen im linken Mittelfuß und Zehen, von ben Knöcheln an, in ber Ruhe.
- 280. Klamm in der Fußsohle, des Nachts.
  - Schmerz in den Fußsohlen, wie Reißen, beim Gehen.
  - Stiche in die untere Flache des ersten und zweiten Mitztelfußknochen, die sich nur sehr langsam verlieren.
  - Ziehendes Reißen auf der untern Seite der rechten grossen Zehe, beim Sigen.
  - Reißen im rechten hohlen Fuße, beim Sigen.

285. Ziehen in ben Zehen bes linken Fustes.

Empfindliches Zucken in der großen Zehe des linken

Wühlenber Schmerz in den Zehen bes rechten Fußes,

Das Reißen in den Beinen ist anhaltend beim Sitzen, verliert sich durch Bewegung.

Die Schmerzen (fast aller Art) in den untern Extremiz täten entstehen sast immer beim Sitzen und Stehen, seltner beim Gehen; durch Bewegung vermindern und verlieren sie sich.

290. Unbehaglichkeit im ganzen Körper, es ist ihm wie frank.

Sehr empfindlich gegen kuhle Luft.

Beim langsamsten Gehen befindet er sich am wohlsten. Juden am ganzen Körper.

Die Flechten vermehren sich.

Die Anfalle der Fallsucht werden heftiger und erfolgen nach kurzern Zwischenraumen \*).

295. Die Anfälle ber. Fallsucht werden stärker, kommen nach kürzeren Imischenräumen wieder, setzen aber nachher längere Zeit als vorher aus, und die dann darauf folgenden Anfälle sind sehr gelinde. \*\*).

Bittern ber Sanbe.

Aengstliches Bittern mit Mattigkeit.

Die Röhrenknochen ber Ober= und Unterertremitäten,

<sup>+)</sup> Rach einer Gabe eines Theils ber quatrillionfachen Kraftentwickes lung bei einem Epileptischen.

<sup>++)</sup> Bei zwei Epileptischen nach einer Gabe von %x.

so wie alle Gelenke, sind nach Bewegungen wie zersschlagen, und beim Befühlen schmerzen die Muskeln.

Schmerzhafte Mubigkeit in ben Armen und Beinen.

300. Große Mübigkeit der Beine, er weiß nicht, wo er sie hinlegen soll.

Einschlasen der Beine, sobald er sie über einander legt. Rach wenigem Geschwindgehen große Müdigkeit.

Er kann die Beine vor Müdigkeit und Schwere kaum erheben.

Im Bette weiß er vor Müdigkeit nicht, welche Lage er nehmen soll.

305. Große Kraftlosigkeit.

Nach einer Kleinen Promenade sind ihm den andern Tag Arme und Beine wie zerschlagen.

Sehr jum Frieren geneigt.

Abends sehr frostig.

Große innere Frostigkeit.

310. Sobald er an die Luft kommt, ober des Nachts bas Bette ein wenig lüftet, friert er.

Das geringste Gefühl ber kuhlen Luft erregt Gansehaut.

Bei warmen Handen, warmen Füßen und warmem Gesficht friert er.

Frieren im Ruden herab.

Sobald er sich mit bem Rucken an den Stuhl anlegt, ist es ihm, als ob kaltes Wasser an den Rucken herabliese.

815. Schüttelfrost beim Luften bes Deckebettes.

Frieren im Bette, die ganze Nacht, sobald er nicht ganz zugebeckt ist.

Schweiß nach mäßiger Anstrengung ber Körperkräfte.

Schweiß beim Gehen.

Archiv X. Bb. 11. Hft.

Beim Ersteigen einer kleinen Anhohe sogleich starken Schweiß mit Dhnmachtsgefühle.

320. Starker Rachtschweiß nach Beischlaf.

Tagesschläfrigfeit.

Bruh, Mubigfeit.

Defteres Gahnen.

Des Vormittags sehr schläfrig, ohne schlafen zu können.

825. Häufiges Gahnen, er kann sich kaum des Einschlafens enthalten. (Vormittags.)

Er kann sich kaum nach dem Mittagsessen des Schlafs enthalten.

Sehr schlafmübe am Tage, konnte aber wegen einer Menge Ibeen nicht einschlafen.

Beim Lesen konnte er sich bes Schlafes nicht enthalten.
(Vormittags.)

Den ganzen Tag mube und schläfrig.

330. Nach dem Mittagsessen drückte ihm der Schlaf auf die Augen, er konnte aber wegen der Schmerzen in den Beinen nicht schlafen.

Bei großer Schläfrigkeit des Mittags konnte er wegen Unruhe in Beinen doch nicht schlafen.

Nach einem Lstündigen Mittagsschlase konnte er sich gar nicht ermuntern.

Schlaf des Nachts sehr gut, früh aber keine Lust aufs zustehen.

Nachtschlaf wird durch angstigende Traume unterbrochen.

835. Als er sich Abends sehr schläfrig ins Bette legte, konnte er wegen Unbehaglichkeit im Körper und Müsbigkeit in den Beinen nicht einschlasen; dasselbe gesschah, als er über einen Traum erwacht war.

Obschon er des Nachts gut geschlasen, war er dennoch früh nicht erquickt und stand ohne Neigung auf.

Zum Frühaufstehen muß er sich sehr zwingen.

Oftes Erwachen durch argerliche Traume.

Er erwacht bes Nachts oft, wird ganz munter, schläft aber nach einiger Zeit wieder ein.

340. Traume, unangenehmen Inhalts weden ihn bes Nachts oft aus dem Schlafe.

Unruhiger Schlaf mit Schweiß.

Rachts immerwährenbe Hite, bann Schweiß.

Abends langdauernder Frost, bis zum Schütteln.

Froft im Rucken, als ob kaltes Wasser herablief. (Mittags.)

345. Fieberschauber, die ganze Nacht hindurch.

Frostschütteln mit Gahnen.

Frost im Ruden, zum Schütteln.

Alle Abende Fieberfrost, ohne Durst und ohne darauf folgende Hitze.

Vermehrte Warme die ganze Nacht.

350. Hige des Nachts, sobald sie sich aber wendet, ober das Bette luftet, friert sie.

Der Puls wird langsamer und geht von 70 Schlägen auf 57 zurück. (n. 2 St.)

Der starke, kräftige Puls wird klein, schwach, kaum fühlbar.

Sehr schwacher, ungleicher, aussetzenber Puls.

Der Puls ist so ungleich, daß man oft mehrere Schläge, ihrer Kleinheit wegen, nicht fühlen kann.

355. Zuweilen setzt ber 30ste ober 40ste Pulsschlag aus. Der 10te Pulsschlag setzt aus.

Der Puls ist sehr klein, es ift als ob ein 3wirnsfabchen

zwischen den Fingern ware, und setzt mit unbestimmten Schlägen aus.

Sehr langsamer, schwacher Puls.

Nach Kaffeetrinken erhob sich der Puls, setzte weniger aus, und stieg von 50 auf 60 Schläge.

360. Früh ist der Puls weniger aussetzend.

Der Puls ist wellenformig, aber sehr schwach und lang= sam, kaum fühlbar, oft aussetzend.

Unluft zur Arbeit.

Er ist zum Sprechen nicht aufgelegt, boch nicht miß= launig.

Bei heiterer Laune boch kein Trieb zum Sprechen.

365. Niedergeschlagenes Gemuth.

Bum Sprechen nicht aufgelegt. (n. 9 Tagen.)

Muthlosigkeit.

Er zwingt sich zu reben, antwortet aber nur mit wenig Worten, bei übrigens heiterer Laune.

Es ist, als ob er die Worte zum Sprechen nicht sinden könne.

370. Sie, die sonst über alles sich große Sorge macht, ist jetzt ganz gleichgültig.

Lange Ahnung, als, ob sie etwas Unangenehmes erfahren sollte.

Sehr agerlich und reizbar.

#### Drudfehler.

Archiv K. 1. S. 85. Anmerk. 3. 12. ft. Invektion I. Infektion.

z = S. 91. 3. 21. ft. ber labia I. bem labio.

## Archiv

für

## die homoopathische Heilkunst.

In Verbindung mit mehreren Gelehrten

herausgegeben

nod

Dr. Etnst Stapf.

Behnter Band. Drittes Beft.

Leipzig, 1831. bei Carl Heinrich Reclam. Tut man, one fire burns out another's burning, One pain is lessen'd by another's anguish:
Turn giddy and be help'd by backward turning,
One desperate grief cures with another's languish:
Take thou some new infection to the eye,
And the rank poison of the old will die.

Shakespeare, Romeo and Julia I. 3.

# In halt.

| Ueber die Erblichkeit der Psora. Bon Dr. Glasor,      |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Großherzogl Beffischem Physitus in Grunberg Seite     | 1.   |
| Das Tepliger Mineralwaffer in seinen wahren Wirkun-   |      |
| gen auf ben gesunden Menschen. Ein Fragment           |      |
| von Dr. G. B. Groß                                    | 18.  |
| Belches ift wohl nach bem gegenwärtigen Standpunkte   |      |
| der homdopathie bas hanptsächlichste Beil: und        |      |
| Sicherungsmittel gegen die orientalische Brechruhr?   |      |
| Bon Dr. Karl Preu, Königl. Baierischem Stabt:         |      |
| gerichtsarzte zu Rürnberg                             | 52.  |
| Pensées sur l'efficacité des medicaments homéopathi-  |      |
| ques dans la plus grande atténuation                  | 77.  |
| Pombopathische Beilungen. Mitgetheilt vom Brn. Regie- | •    |
| rungerath Dr. Freihrn. v. B in M (Fortsegung) -       | 85.  |
| Einiges über homdopathische Psychiatrif. Von Dr. At=  |      |
| tomyr in Ungarn                                       | 97.  |
| Briefliche Mittheitungen                              | 113. |
| Literarische Anzeigen                                 | 117. |
| Sibirische Scheerose (Rhododendr. chrysanth. Pall.).  |      |
| Ban G. Seibel Ponial Sächsichem Militairarite -       | 139. |

• • •

# Ueber bie Erblichkeit ber Pfora.

Ron

Dr. Glasor, Großherzogl. Pesssschem Physitus in Grünberg.

> Somen enim genitale ex omnibus corporis partibus provenit, ex sanis quidem sanum, et ex merbesis merbesum.

> > HIPPOCRATES.

Die Würdigung der ursächlichen Verschiedenheiten der chroni= schen Krankheiten, die uns Sahnemann in seinem Berke gelehrt hat, hat gewiß schon jeden Homdopathiker von der Wohlthätigkeit ihrer Nutanwendung überzeugt, und der anfänglich leise Zweifel, daß ein ganzes Deer von Krankheiten größtentheils pforischen Ursprungs sei, ift gewiß im Berlaufe des unbefangenen Gelbstforschens und Beobachtens allmählig verschwunden. Deßungeachtet treffen wir ofters dronische Krankheiten, bei welchen (besonders bei Kindern) keine durch außere Ansteckung bedingte, ihnen zu Grunde liegende Psora auszumitteln ist, und die bennoch vergebens mit den, sonst als heilkräftig sich erweisenden Arzneien bekampft werben, und nur allein nach Anwendung antipsori= scher Arzneien ihre Heilung finden. Wir werden hier ver= Archiv X. Bb. III. Hft. 1

leitet, ruckwarts zu schließen, und gehen wir bei unserm Kran= keneramen in das Leben des kranken Individuums immer mehr zurück dis zu seinem Embryonenleben, so sinden wir die psorische Natur seiner Krankheit größtentheils schon in der Uebertragung bei der Zeugung, oder bei der Ernährung im Uterus, also erblich, begründet.

Daß bei der Zeugung Krankheiten oder Krankheitsanlagen der Aeltern auf ihre Produkte übergetragen werden, wird gewiß kein Arzt mit geläuterten physiologischen Ansich= ten mehr bezweifeln, und die Beobachtung zeigt uns täglich Gestalten, Gebehrden, körperliche und geistige Vollkommen= heiten und Unvollkommenheiten der Aeltern an ihren Kindern wiederholt\*).

Die Pathologieen gedenken zwar einer angeerbten und angebornen Anlage zu Krankheiten, und zählen mehre Krankheitsformen auf, welche erblich sein können, allein der Erblichkeit der Krätkrankheit (Psora) wird hierbei nicht gedacht\*\*), weil man die Krätkrankheit nur so lange an dem

<sup>\*)</sup> Es ist hierbei nicht die Uebertragung eines eigentlichen Stoffes nothig, wie man früher annehmen zu mussen glaubte, eben so wenig als bei der Uebertragung von ausbrechenden Gemuthstaffeten, oder epileptischen Anfällen auf die umstehenden Zusschauer; eben so wenig bei der Bewirkung der Zeugung scheckisger Fohlen durch das Vorhängen bemalter Tücher beim Besschälen der Pferde, wie es früher in Spanien geschehen, von der Uebertragung eines Stoffes die Rede sein kann.

<sup>\*\*)</sup> Gelbst ber verbienst = und umsichtsvolle I. P. Frank nimmt es bamit leicht, indem er (Mediz. Polizei, Bb. I., in der Abhandslung von den ungesunden Ehen) sagt: "Leichtere Ansteckungen, als die Kräße u. bgl. sind von gar keiner großen Wichtigkeit; doch verbient das Ansehen der ehelichen Gesellschaft, daß auch diesen vorgebeugt, und die Ehen nur nach deren gänzlichen Geilung zugelassen würden."

Individum haftend glaubte, als der Ausschlag auf der Haut sichtbar war, da doch gerade sie, die innere Psora, es ist, welche am gewissesten von den Aeltern auf die Kinder übergetragen wird.

Schon das neugeborne Kind trägt oft äußere Merkmale einer, von den Aeltern ererbten, psorisch byskrasischen Beschaffenheit an sich. — Das Gesicht gleicht auffallend einem gealterten, abgemagerten Menschen; die übrigen Theile haben ein welkes, gerunzeltes Ansehen, oder sind icterisch gesärbt (was freilich früher aus andern Ursachen erklärt worden ist); oder es trägt ein sogenanntes Muttermaal an sich; oder es zeigen sich sogenannte Bildungssehler, als der Mangel oder die Ueberzahl eines Fingers oder einer Zehe, ein Nabel- oder Beutelbruch; — Erscheinungen, die ich sämmtlich schon bei Kindern psorischer Aeltern wahrgenommen habe.

Aber auch da, wo die genannten Regelwidrigkeiten bei der Geburt nicht wahr genommen werden, und das Kinds scheinbar gesund zur Welt gekommen ist, bleibt diese scheins dare Sesundheit nicht lange ungetrübt. Es treten oft bei dem besten dictetischen Verhalten der Mutter oder der Amme, und dei der sorgsamsten Pslege des Kindes, schon in den ersten Wochen seines Daseins Störungen in den Funktionen der assimilativen Organe oder des Hautspstems ein. Es

Wenn diese gangliche Peilung im wahren Sinne bes Wortes zu seiner Zeit erreicht werden konnte, möchte sein Rath keine weitere Bebenklichkeiten zurücklassen. — Uebrigens befremdet es, daß dem sonst so gelehrten I. P. Frank die Erzählung von Plinius entgangen ist, nach welcher durch das Küssen Flechten und Kräze über Tausende in Rom verbreistet worden sind. (Plin. Nat. Hist. L. XXVI. init.)

entsteht Erbrechen jedesmal nach dem Trinken an der Mutter Brust mit Schluchzen und Schreien, oder Kolik mit grünen Durchfällen, oder Wundwerden zwischen den Schenkeln und Senitalien, oder blasenförmige Ausschläge mit Abschälung der Oberhaut u. s. w. Auch da kann man immer schon dem Verdachte auf angeerbte Psora Raum geben.

Defters aber schlummert gleichsam ber angeerbte Krankheitskeim bis zu den Hauptentwickelungsperioden des Lebens,
und außert sich alsdann erst als Krankheit in benjenigen
Systemen oder Organen, welche gerade nach den progressiven organischen Lebensverhältnissen in ihrer Evolution begriffen sind. Denn so wie jeder Theil des menschlichen Korpers in dem Maaße, als seine Vitalität zunimmt, jeder Uffektion von außen leichter ausgesetzt ist, so offenbaret sich
auch erst mit seiner Vitalitätsveränderung, welche
in der Progression und Regression des Gesammtlebens des
Organismus begründet ist, seine ihm angezeugte Mangelhaftigkeit in der ihm von der Natur beigemessenen Kunktionsübung.

Hierbei kommt es sehr darauf an, in welcher Region von Gebilden bei den Aeltern die Psora gerade zur Zeit der Zeugung gewaltet hat. Befand sie sich damals noch auf ihrem ursprünglichen Boden, der äußern Haut, als Aussschlag, so wird sich dieser, als neue Erzeugung, bei dem Neugebornen, meistentheils schon in den ersten Wochen nach der Geburt, entweder in derselben oder in einer andern Gesstalt kund geben. Hatte die Psora, von ihrem ursprünglischen Sie verdrängt, schon in tieseren Regionen der Reproduktion Wurzel gesaßt, so wird auch in dem Kinde die Krankheit in derselben Region sich zeigen, und zwar dann

Entwickelung einen höhern Grad ihrer Vitalität erreicht has ben. Auf gleiche Weise wird die psorische Affektion von den, der Irritabilität und Sensibilität vorzugsweise angehös renden Organen auf die gleichen Organes des Erzeugten übergetragen werden, und in der Zeit, in welche ein höhes rer Grad ihrer Lebensentwickelung fällt, sich offenbaren.

Wir sehen beshalb ofters die sogenannten Entwickelungstrantheiten so gefährlich werden. Der Entwickelungsprozeß an sich ift immer eine physiologische Erschei= nung, und involvirt keine Gefährlichkeit. Das in einer solchen Periode regere Leben in den, in der Entwickelung begriffenen Gebilden, und die gleichzeitig dabei gestelgerte Rezeptivität kann freilich zu vorübergehenden Gesund= heitsstörungen, auch schon auf außere Ginfluffe, Beranlas= sung geben, aber hartnäckige, langwierige Siechthumer ober auch schnelle, heftige Vernichtungen bes Lebens können un= möglich in dem Entwickelungsprozesse an und für sich selbst ihre Ursache sinden. Es muß immer schon ein inneres Hinderniß, eine Anlage, in der ersten Bildung begründet, in irgend einem Organe da gewesen sein, wodurch dieses in einer bestimmten periodischen Lebensevolution zu der relati= ven Einheit mit dem Gesammtleben, in welcher es auf die= ser Lebensstuse hervortreten soll, nicht gelangen kann, und daher dann zuerst krank erscheint. Bermoge der, dem jedes= maligen Lebensalter eigenen Sympathie und Konsensus der einzelnen Organe — benn Sympathie und Konsensus sind nach jedem Lebensalter verschieden — werden alsbann, auch außer dem ursprünglich leidenden, noch andere Organe oder Systeme mit leibend, und ist das primar beeintrachtigte Organ nicht

von der Bebeutung für das Ganze, daß sein Kranksein dem Bestehen das Lebens Gefahr droht (z. B. die außere Haut), so wird dieselbe durch den Uebergang auf edlere Organe herbeigesührt.

So ist das Zahnen, an sich, eine physiologische Erschei= nung. Bei hundert Kindern brechen die Zähne durch, ohne eine krankhafte Veränderung an ihnen wahrzunehmen. Diatfehler ober andere nachtheilige außere Einflusse bringen zwar osters Storungen in ben Alimentationsorganen, welche vorzugs= weise sammtlich in bieser Entwickelungsperiode eine Haupt= veränderung erleiden, hervor. Es entstehen Durchfälle ober Verstopsung, Erbrechen, Kolikschmerzen, alles im geringen Grade und ohne bedeutendes Fieber, welche auch meistentheils ohne Kunsthülfe wieder von selbst verschwinden. Diese Er= scheinungen sind es, von denen Sufeland sagt: fie muß= ten mit steter Rucksicht auf ihre Entstehung und ben 3weck, welchen die Natur dabei beabsichtigt, betrachtet, nicht schlecht= hin als Krankheiten behandelt, nicht unterbrückt, sondern nur gemäßigt und gelenkt werben. Singegen treffen wir bei diesem Entwickelungsprozeß häufig bedeutende Hautaus= schläge, Kopfgrind, innere Kopfaffektionen, Nervenzufälle und Fieber, welche nicht als mit diesem Entwickelungspro= zesse nothwendig verbundene Erscheinungen, sondern als eine, durch lettern begunstigte, Entfaltung ererbter psorischer Krankheitskeime zu wirklichen Krankheitsformen zu betrachten Bei der in dieser Entwickelungsperiode neu erwachten Sympathie ber Alimentationsorgane mit der außern Haut, dem Cerebral = und anderm Nervensysteme, so wie mit dem Rreislaufsysteme, wird der Uebergang der Krankheitsent= wickelung von den ursprünglich in der Zeugung schon begrundeten pforischen Anlagen eines minder edlen Organs auf ein anderes, edeleres, erleichtert, und so oft das Leben des Ganzen gefährdet\*).

Eben so wenig wird ber gesteigerte Irritabilitatsprozeß, bei gleichzeitiger Entwickelung ber Bruftorgane in ber Pubertätsentwickelung, an und für sich die gefährlichen Brustkrankheiten hervorbringen, wie wir sie in diesem Alter haufig beobachten. Ihre Gefährlichkeit und bisher bestan= dene Unheilbarkeit ist immer in einer ererbten psorischen An= lage zu suchen, gleichviel ob ein Migverhaltniß der Weite der Lungen, der Herzhöhlen und der Thorarhöhlte gleich bei der Zeugung von den Aeltern übergetragen worden ist, oder ob bei der Abwesenheit dieser mangelhaften Bildung bei den Aeltern, die Psora anfänglich in das Leben eines andern Drgans sich eingebrangt hatte, in welchem aber die Psora= Frankheit, in Ermangelung außerer Anregung, bisher nicht zur Entwickelung gekommen war. Wie oft sehen wir Haut= ausschläge psorischen Ursprungs, ober strophulose Drusenan= schwellungen in frühern Lebensjahren wieder von selbst ver= schwinden, oder scheinbar geheilt werden, und später in der Zeit der Pubertatsentwickelung. bei denselben Individuen Lungenschwindsuchten dafür entstehen, ohne daß eine Abnormitat im Baue bes Bruftfastens zu bemerken ware. sind Metaschematismen der innern Psorakrankheit, welche das für die chronischen Krankheiten sind, was die Metasta= sen für die akuten.

<sup>\*)</sup> Daher finden wir, daß die in dieset Entwickelungsperiode entstes henden Hautqueschläge ober Kopfgrind so Gefahr ableitend sind, und auch hitige Krankheiten oft durch Hautausschläge zu Guns sten sich entscheiden.

Einige Beobachtungen und Erfahrungen über die Erb= lichkeit der Psora im Allgemeinen, als auch über die Ent= wickelung derselben in den verschiedenen Entwickelungsperio= den des Lebens, mögen zur Bestätigung des Vorausgeschickten folgen.

I.

Eine starke, ruftige Bauerfrau, phlegmatisch = sanguini= schen Temperaments, 26 Jahr alt, und seit 6 Jahren ver= heirathet, hatte, als sie noch in die Schule ging, an Scabies gelitten, und diese burch Einreiben einer Salbe ver= Außerbem, daß sie ofters an Kongestionen nach dem Kopfe mit Erbrechen und Obstruktionen einige Tage vor und nach der regelmäßig eingetretenen Menstruation ges litten, befand sie sich in der Zwischenzeit wohl. Die Ver= eheligung in dem zwanzigsten Jahre ihres Alters brachte keine Abanderung ihrer periodischen Leiden hervor. In den ersten Monaten ihrer brei ersten Schwangerschaften wurde sie von ahnlichen Beschwerden jedesmal heimgesucht, und abortirte jedesmal zwischen dem fünften und sechsten Monate. In ihrer vierten Schwangerschaft, wo diese Be= schwerben in einem stärkern Grabe als früher wiederkehrten, fand sie sich veranlaßt meine Hulfe zu verlangen, und wurde burch einige Gaben Nax und Ipecac. von ihren Beschwerden in 14 Tagen befreit. Den bevorstehenden Abortus im= mer noch befürchtend, folgte ich ber von Dr. v. Pleyel gemachten Erfahrung (s. Archiv IV. 1. S. 118) und reichte nach und nach noch drei Gaben der Sabina. Der Abortus wurde nun zwar hierdurch verhindert; allein die Schwangere gebar drei Woch en vor ber Zeit, zu ihrer und ihres Man= nes hochster Betrübniß, ein todtes Kind. Sie verzweiselte

nunmehr an jeder Hulfe, dennoch ließ sie sich von mir beswegen, bei wieder eintretender Schwangerschaft noch einen Bersuch sür die Erhaltung des Ledens ihres Kindes zu machen. Nach drei Monaten trat diese ein, und ich gab ihr, die nach den vorhandenen Erscheinung gerade indizirt gewesene antipsorische Arznei, Calcarea, und ungeachtet sie nach Verlauf von 6 Wochen nur ganz unbedeutend scheisnende Beschwerden anzugeden wußte, Tinct. Sulph. und nach serneren Verlauf von 8 Wochen, Silicea.

Sie gebar hierauf zu Enbe ber vierzigsten Woche ber Schwangerschaft ein lebendes gesundes Kind.

Ein halbes Jahr nachher wurden diesem Kinde die Blattern eingeimpft, welche regelmäßig verliefen, und keinen andern Ausschlag nach ihrem Verlaufe wahrnehmen ließen.

Es verdient dieses noch nachträglich bemerkt zu werden, weil gewöhnlich bei psorischen Kindern die eingeimpsten Blatztern länger verlausen, die Pusteln länger ihre peripherische Röthe behalten, welche auch in einem weitern Umkreise verzbreitet ist, nur langsam heilen, und meistentheils große Narben hinterlassen; eine Ersahrung, die früher schon Dr. Gruber, bei Kindern, welche an Kopfgrind leiden, gemacht hat \*).

Auch der Ausschlag, welcher oft nach dem Verlause der Schutzbocken entsteht, deutet immer auf ererbte Psora; Sulphur ist deshalb auch eins der wirksamsten Heilmittel dagegen\*\*).

<sup>\*)</sup> S. die Zeitschrift für Ratur: und Beilkunde, Bb. 3. D. 3. S. 462.

<sup>\*\*)</sup> Sehr wahr! — Was soll man aber zu ber so beliebten Methode vieler allsopathischen Aerzte sagen, ben Kindern nach überstan-

II.

Eine in ihrer Schwangerschaft von Krätze angesteckt gewordene Mutter brachte ein Kind zur Welt, welches nur schwache Lebenskraft außerte, kein eigentliches Weinen, sondern nur bisweilen ein abgebrochenes Schreien vernehmen ließ, und späterhin als taubskumm sich zeigte\*).

#### Щ

Eine Frau, welche vor ihrer Schwangerschaft mit der Krätze behaftet gewesen, und diese durch Salben vertrieben hatte, gedar in ihrer Ehe drei Kinder, von welchen jedes nur das Alter zwischen 8 und 12 Monaten erreichte, und dann, auch dei zeitig gesuchter ärztlicher Hülse, starben. Die beratheten Aerzte glaubten die Ursache in der schlechten Beschassenheit ihrer Milch gesunden zu haben, und riethen deschalb in Zukunft ihr Kind nicht selbst zu stillen. Sie brachte mir jetzt ihr viertes, 6 Monate altes Kind, welches sie nur, in Folge dieses Rathes, mit Kuhmilch und Grützbrei disher genährt hatte. Desungeachtet zeigte schon der erste Andlick des Kindes ein wahres Bild der Atrophia messenterica,

benen Kuhpocken ein Abführmittel zu reichen. Sest dieses Berkahren nicht ein ganzliches Berkennen der organischen Ratur, der Baccine und der Wirkung der Abführmittel voraus? oder giebt man diese Abführungen etwa nur, um sich wecht geschäftig zu zeigen?

Der Perausgeber.

<sup>\*)</sup> Einen Fall von mehreren taubstummen Geschwistern, wo von Allen nur das in der Mitte Geborne das einzige Richttaubstumme war, und wo weder die Aeltern, noch Boraltern, noch Seitenverwandte an Gehörsehlern gelitten hatten, erzählt Rasse (Deutsches Arch. f. d. Physiologie, H. IV. 1816.). Ob aber die Aeltern frei von Psora waren? Der Verfasser möchte diese Frage nicht besahen.

lust zu besurchten. Dabei sah man viele Pockchen auf bem Haartopse und auf der Stirn, welche das Kind bei Nacht zum Krazen reizten. Diese Erscheinung, nehst den nächtzlichen Durchfällen, welche das Kind peinigten, bestimmten mich, zuerst Tinct. Sulph. zu geben. Es erschien ansanzs mehr Ausschlag, welcher aber nach 3 Wochen allmählig zu vergehen begann, mit zunehmender Besserung des gesammten Krankheitszustandes. Noch eine Sabe Calcarda, welche das Kind 3 Wochen später erhielt, und zuletzt, nach abermalizgem Verlauf von 7 Wochen, eine Sabe China, verwandelzten den, der Ausschung nahen Zustand dieses Kindes in blüzhende Sesundheit.

### IV.

Im Sommer 1829 klagte mir eine, dem Ansehen nach starte, gesunde, hiesige Burgersfrau, welche bor 3 Monaten Mutter ihres ersten Kindes geworden war, daß ihr Kind, ungeachtet es von Geburt an sehr mager und einge= fallen ausgesehen, und beständig geschlafen habe, bennoch früher ihr gesund geschienen, seit 14 Tagen aber nach jedes= maligem Trinken an der Bruft die Milch wieder erbreche, gleich nachher aber mit heiserem Schreien und mit einer Art Heißhunger die Brust wieder verlange. Auch andere Milch und bunner Grugbrei werben gleich wieber ausgestoßen. Dabei leibe bas Kind an Verstopfung und magere zusehends Ich verlangte das Kind zu sehen, und fand bei ge= nauerer Untersuchung, daß dasselbe an Hydrops cerebri In Gegenwart bes jungen Chemanns wollte bie leide. Frau meiner geaußerten Bermuthung, baß sie einmal fruber an Krate ober Flechte gelitten habe, keine Sicherheit geben.

Auch das Kind hatte nichts von Ausschlag an sich. Aconit, Bellad. und Arn. brachten einige Tage scheinbare Besserung; viese bauerte aber nicht lange, es stellten sich wieder unru= hige Nachte, Aufschrecken im Schlafe, krampshaftes Zucken in den Gliedern, Berdrehen der Augen, Hangen des Kopfes nach hinten u. s. w. ein. Da ich von den gewöhnlichen Mitteln nichts mehr erwarten konnte, gab ich dem Kinde Tinct. Sulph. %x, und zugleich auch der Mutter von derselben Arznei 000/x. Schon 5 Tage nachher entstand bei bem Kinde ein nassenber, zusammenfließenber Ausschlag über ben ganzen Körper, und gelbe Grinder auf dem Kopfe, und nach 8 Tagen bekam die Mutter mehre Pocken im Gesichte. Zett erst erhielt ich von ihr bas Geständniß, daß ssie vor einigen Jahren nur wenige krätzartige Ausschläge gehabt hatte, welche aber wieder von selbst vergan= gen waren. Dies Geständniß kam zu spät. Noch ehe bie heilsame Wirkung des Schwefels erfolgen konnte, zerstorte die mit zur Welt gebrachte Desorganisation des Gehirns das schwache Leben dieses Kindes.

## V.

Eine, mit trockenen Flechten behaftet gewesene junge Frau von starkem Körperbau und blühendem Aussehen, litt östers an sehr heftigen Kopfschmerzen, welche halbe und ganze Tage anhielten, und keinem Mittel weichen wollten, bis wieder ein vermehrtes Jücken in der Haut, und mit demselben zugleich wieder Flechtenausschlag erschien. Es war vor 9 Jahren, wo ich der Kranken rieth, eine Radiskalkur (welche freilich nach meinen jehigen Einsichten diese Benennung nicht verdient hätte) gegen ihre Flechten vorzus

nehmen, wodurch sie von ihrem Kopfübel befreit werben Es wurde alles, was die Heilkunde bis dahin ge= gen die Flechten empfohlen hatte, in Anwendung gebracht, und nachdem zulett noch gegen 30 Baber von Schwefel= leber gebraucht worden waren, verschwanden bie Flechten, und auch das Kopfweh kehrte nur außerst selten, und in ganz gelindem Grade, wieder. Sie wurde bald nachher schwanger, gebar ein Kind, welches nach 11 Wochen an Hydrocephalus acutus starb. Bon den nachher gebornen zwei Kindern, litt ein Knabe von seinem vierten bis sieben= ten Jahre, jedesmal im Frühjahre und Herbst, an naffenden Flechten an den Fingern, und wurde erst im verflossenen Jahre durch antipsorische Arzneien geheilt. Das andere jungere Kind scheint bis jett noch gesund \*); bas Jungstgeborne hingegen unterlag wieder einer ahnlichen Krankheit, wie das Erste.

Die nunmehr begonnene antipsorisch = homdopathische Behandlung läßt einen bessern Erfolg erwarten, als die vermeinte rationelle Radikalkur.

#### VI.

Ein Kind von 9 Monaten bekam beim Durchbrechen

<sup>\*)</sup> Wie es komme, daß die Psora bisweilen einige Kinder zu übers springen scheine, ist eben noch so schwert erklärlich, wie das Ersscheinen der Gebrechen der Borältern an den Enkeln, indeß die Aeltern davon befreit gewesen zu sein scheinen. Diese Thatssachen mögen allein darin ihren Erklärungsgrund sinden, daß die völlige Abwesenheit der erblichen Anlagen dei den Zwischensgeschwistern oder Aeltern nur schein dar ist, indem diese erbslichen Anlagen öfters die zu spätern Lebensaltern latent bleiben, und zwar wegen ermangelnder Erregung äußerer Momente.

ber Ishne Konpulstonen, ein anderes von 15 Monaten, wahre Spilepsie. Es wurde meine Hulse verlangt. Ich gab Chamomilla, Cicuta, Bellad., den jedesmaligen Erscheisnungen angemessen, welche Mittel auch Linderung der Zusälle bewirkten, aber keineswegs das Wiederkehren verhüten konnzten. Bei genauer Erkundigung ersuhr ich endlich, daß die Mütter dieser beiden Kinder vor langer Zeit an Kräße gelitzten hatten. Ich gab jest dem einen Tinct. Sulph., dem andern Calcarea, nach den verschiedenen Beziehungen dieser antipsorischen Heilstoffe zu den zwei verschiedenen Krankheitsz dildern, und sie wurden beide, Erstes in 8, Lestes in 14 Tagen von ihren Ansällen besteit. Bei beiden zeigte sich ein Hautausschlag, mit Wundsein zwischen den Oberschenzkeln und den Genitalien, welcher durch weitere Anwendung antipsorischer Arzneien geheilt wurde.

So gerne man gelinde Diarrhoen beim Zahnen ber Kinder sieht, weil sie die sonst nach dem Kopse hinstrebens den Kongestionen nach der Schleimhaut des Darmkanals ableiten, so sind dieselben zu fürchten, wenn eine ererbte psorische Anlage zugleich vorhanden ist. Sie werden besonders leicht gesährlich, und widerstehen allen gewöhnlichen Witteln, wenn sie zur Herbstzeit, wo epidemische Ruhren herrschen, mit dem Dentitionsgeschäft, welches ohne dies die Frühlings und Herdsteit liebt, zusammentressen. Sie geshen dann gar zu leicht in wirkliche Dysenterieen über. Im verslossenen Jahre hatte ich zwei an dieser Art chronischer Dysenterie leidende Kinder zu behandeln. Die Aeltern was ren vor der Zeugung häusig mit Koliken und Diarrhoen, welche von vertriebener Krätz herrührten, geplagt. Sie

konnten nur durch antipsorische Mittel grundlich geheilt werden.

Zwischen dem ersten Durchbrechen der Zähne und dem zweiten Zahnwechsel offenbaren sich noch manche, dem kindzlichen Alter eigenthümliche Krankheiten, welche häusig in ererbter psorischer Anlage begründet sind. So habe ich den sporadisch vorkommenden Leuchhusten fast immer nur bei psorischen Kindern beobachtet\*).

Die akuten Exantheme, und besonders das Scharlach= exanthem, wenn sie mit ererbter psorischer Anlage bei Kin= dern unter 7 Jahren zusammentressen, ergreisen gern das Gehirn, und sühren einen tobtlichen Ausgang herbei.

Von der psorischen Natur der Rhachitis kann man sich fast bei jedem vorkommenden Fall überzeugen.

Die krankhafte organische Entwickelung des Lymph: und Drüsenspstems, welche mit Skrofelkrankheit bezeichnet wird, ob sie gleichwohl auch von anhaltend nachteiligen Einwirkungen klimatischer Verhältnisse und Lebenszweise herbeigeführt werden kann, ist dennoch größtentheils in angeerbter latenter Psora begründet. Diese Krankheiten werden Jahre lang von der Kunst des Arztes vergebens bekämpft, auch dei Kindern solcher Aeltern, deren Verhältznisse die beste Pslege und Nahrung gestatten, und sie weischen nur dann erst, wenn der Entwickelungsprozes in dem fortschreitenden Leben seine Richtung auf andere Organe

<sup>\*)</sup> Sehr oft pflegt er beshalb auch, wenn er sich allein überlassen bleibt, einem entstehenden hautausschlag zu weichen; und eben beshalb mag auch in einigen Fällen die Einreibung von Breche weinsteinsalbe hülfe gebracht haben.

ninunt. Der Arzt hat sie nicht geheilt, sondern nur im Verlaufe der organischen Entwickelung eine Uebertragung der krankhaften Reproduktionsthätigkeit auf andere Organe bewirkt, welche, ba sie in ein anderes Wechselverhaltniß getre= ten sind, auch eine andere Gestaltung der Krankheit dar= stellen, welche eben so, wie die frühere, wieder die Geduld bes Arztes, wie des Kranken in Anspruch nimmt, und leider nur außerst felten einen gunstigen Erfolg zum Lohne hat. Ich könnte, wenn nicht fast jeder Arzt aus seinen eigenen Beobachtungen schon viele Falle zur Bestätigung bes Ge= fagten auffinden konnte, mehrere folche Falle anführen, wo strofulds gewesene Kinder viele Jahre lang mit allen gegen die Scrophulosis empfohlenen Mittel behandelt wurden, die außerlichen Drusengeschwülfte zwar verschwanden, hingegen bei, ober bald nach bem Eintritt ber Pubertats= jahre, bei Individuen weiblichen Geschlechts allerlei Storungen in den Uterinalfunktionen, bei denen mannlichen Ge= schlechts, gefährliche Krankheiten ber Brustorgane entstanden. Sie konnten späterhin nur mit Rucksicht auf die ausgemit= telte erblich = psorische Natur dieser Leiden durch Antipsorika wahrhaft geheilt werben.

Es wurde zu weit führen, burch Krankheitsgeschichten nachzuweisen, wie die dis zu den Jünglingsjahren schlummernde ererbte psorische Anlage zu Krankheiten in den Irritas bilitätsorganen sich gestaltet, besonders wenn das chronischspsorische Leiden der Aeltern ebenfalls in einem oder mehren Punkten dieser Organenparthie seinen Sit hatte. Im Allgemeinen kann nur der sogenannten Phthysis florida erwähnt werden, welche in dieser Periode, wo die irritable Lebenssorm in ihrer höchsten Entwickelung ist, so häusig vorkommt. Sie rasst

rafft meistens solche Individuen hinweg, welche schon früher Eins ihrer Aeltern an psorisch begründet gewesener Phthysis verloren hatten, und es ift bekannt, wie biese Unglücklichen schon von Kindheit an physische und geistige Merkmale eines zu schnellen Verlebens an sich tragen. — Rettung ist bei solchen Personen etwa nur bann möglich, wenn schon fruh, noch vor dem Eintritt der Pubertatsjahre, bei eintretenden, auch sonst unbebeutend scheinenben, jedoch etwas langwieris gen Störungen, statt ber sonst zur vorübergehenden Beseis tigung hinreichenden Arzneien, gleich Antipsorika anges wandt, und lange nachher, bis zur möglichsten Tilgung ber Disposition, fortgesetzt werben. Sehr wichtig ist bann auch die möglichste Abhaltung aller Gemuthsstörungen, und die Berucfichtigung einer jeden schon vorhandenen Abweis dung von dem normalen Gemuthsleben, bei der Wahl der antipsorischen Arznei.

Db auch in dem mannlichen Alter und in der regressiven Lebensperiode vorkommende chronische Kranksbeiten, noch in ererbter pforischer Anlage begründet seien, ist freilich oft schwerer auszumitteln. Es bedarf aber hier keines langen Ueberlegens, um zu antipsorischen Arzneien zu greisen, da ohnedies die Erfahrung lehrt, daß durch andere Mittel wahre Heisung berselben nicht erreicht wird.

4

Das Tepliger Mineralwasser in seinen wahren Wirkungen auf den gesunden - Menschen.

Ein Fragment

non

Dr. G. W. Groß.

Die Mineralquellen haben von jeher, wie die ärztlichen Schriften aller Bolker und Zeiten bezeugen, in der Medizin eine große Rolle gespielt, und die reiche Natur läßt dieselben auch auf der weiten Erde in solchem Ueberslusse hervorspruseln und täglich neue von so verschiedenem Gehalte ents decken, daß wir nie einen Mangel daran besürchten dürsen. Wie aber die große Schöpferin nimmer zweckloß waltet, so läßt sich schon a priori die Epoche, welche die Mineralzquellen stets im Gediete der Heilfunde machten, begreislich sinden. Der Zufall, welcher überhaupt im Reiche der medizinischen Wissenschaften von Anbeginn, und sast zur Unzgedühr, geschäftig war, half auch hier zuerst den Zweck der Natur entdecken, und lehrte den Nutzen jener eigenthümlischen Quellen a posteriori kennen. Kranke, die von Ungesfähr daraus tranken, oder ihre Glieder abssichtsloß darin bades

ten, genasen, wie durch ein Wunder, und dies erst machte die Aerzte auf die besondern Krafte dieser Wasser aufmerk= sam. Jetzt war es an ihnen, über bas Wunder vernünftig nachzubenken, und bas Wie und Warum gehörig zu ermitteln. Allein das unterblieb fürs Erste, und man beanügte sich damit, den Laien ferner nachzuahmen, und ble Baber für die Kranken zu gebrauchen, wenn ihnen sonst nichts helfen wollte. So entstand aus dem blinden Gebrauch, wie immer, der Mißbrauch, und vom Zufall hing es nach wie vor ab, ob bie Babenben und Trinkenben genesen ober noch kranker werden sollten. Kranke von allen Gattungen strömten jett, aus eigenem Untriebe, ober von Aerzten überredet, herbei, um ihre Leiden von den heilbringenden Wellen, wie von der Lethe, hinwegspulen zu las= sen, aber die wenigsten erreichten ihren 3weck, während die meisten so krank weggehen mußten. als sie gekommen waren, viele sogar noch leidender, als vorher. Daher kam es denn auch, daß die Baber von manchen überschätzt, von vielen aber verachtet und herabgefett wurden.

Jest singen die Aerzte an, mehr Nachbenken auf diesen Gegenstand zu verwenden, um die Ursachen des verschiedes nen Erfolges der Badekuren zu ergründen, und ihre Verzuunft sagte ihnen dald, daß die Heilquellen nur gewissen bestimmten Krankheitsgattungen, nicht aber allen menschlichen Gebrechen ohne Unterschied zum Heilmittel dienen konnten. Man richtete also nach ihren disherigen Leiskungen seine serzneren Ansprüche ein, und verordnete nur solchen Kranken den Gebrauch derselben, welche mit bereits durch das Baden Geheilten auf ähnliche Weise litten. Allein, was dem äußern und oberstächlichen Anscheine nach als sich gleichartig dars

Rellt, war bennoch wesentlich oft nur zu verschieden gestaltet, so daß auch jetzt so mancher Leidende sich in seinen Erwar= tungen sehr getäuscht fand, und überhaupt kehrten auch abnliche Krankheitsfälle, als die bisher geheilten, nur selten wieber. Der wahrhaft heilfame Gebrauch der Bäder blieb demnach immer noch sehr eingeschränkt. Gleichwohl ließ sich aus dem bisher Geleisteten auf eine sehr vielseitige und um= fassende Wirkung der Mineralquellen schließen; denn die ge= heilten Uebel waren meist so zusammengesetzte, verwickelte und hartnäckige Gebrechen, daß jeder Versuch, ihnen auf eine andere Weise heilkräftig zu begegnen, durchaus schei= terte. Darum fühlte man endlich bas Bedürfniß, die wahren Kräfte der Bäder genauer kennen zu lernen, damit man bie Falle vorher zu bestimmen vermochte, in welchen sie ihrer Natur nach die gewünschte Heilung gewähren müßten, und bie Scheibekunft war es bann, von welcher man bie verlangten Aufschlusse erwartete. Die bekanntesten Quellen wurden jetzt chemisch untersucht und in ihre einfachen Bestandtheile zerlegt. Da fanden sich bann Grundstoffe, die man bisher schon als arzneifraftig gekannt und benutt hatte, oder beren Kräfte man nach den Grundsätzen der Chemie bestimmen zu können meinte, und es schien nun nichts natürlicher, als von ben Eigenschaften der Theile, auf die Wirkung des Gan= zen zu schließen, nichts leichter, als ben Wirkungkreis ber Duelle im Voraus zu bezeichnen. Und in der That hat man diesen Weg bis auf den heutigen Tag noch nicht verlassen, sondern verfolgt ihn beharrlich, als den sichersten zum Ziele. Alle Mineralbrunnen benennt man nach der chemischen Ana= lyse, und selbst den neuentdeckten wird hiernach ihr Plat in der Reihe beachtenswerther Heilmittel zuversichtlich angewiesen.

Ift nun aber bas Resultat ber Brunnenkuren gunftis ger ausgefallen? — Reinesweges; benn noch immer kehren eben so viele, wie ehedem, ungeheilt aus den Babern zu= rud, und noch immer erscheint es dem unbefangenen Beobachter als ein reiner Zufall, wenn wirklich einmal ein Kranker vollkommen genesen abreist; ja, viele Genesungen darf man nicht einmal auf Rechnung bes Babes setzen. Denn bas Herausreißen aus einem brangenben Geschäftskreise und aus einer lästigen Gebundenheit, die tägliche Bewegung in freier, angenehmer Luft, der Genuß vielfacher Naturschonheiten, die Menge von angenehmen Eindrucken und Zerstreuungen überhaupt, die nahere Berührung mit hochgebilbeten Man= nern und Frauen — alles bieses trägt offenbar mehr, als der Gebrauch eines Babes, bazu bei, eine gewisse Art von Hypochondrie, die wir bei vielen Geschäftsleuten antreffen, eine Zeit lang ganzlich zu beschwichtigen; benn ohne zu baben, wurden sie bei bloßem Reisen, dasselbe erreichen.

Man barf sich barüber auch gar nicht wundern, da die Mineralquellen ganz das Schicksal aller übrigen Arzneimittel theilen missen. Man weiß von den eigenthümlichen Wirzkungen jener eben so wenig Bestimmtes, als von den wahren Krästen dieser, und wenn dennoch die Bäder mit zedem Jahre häusiger besucht werden, so darf man daraus noch keinesweges auf eine genauere Bekanntschaft mit ihren mer dizinischen Eigenschaften und eine daraus entspringende glückslichere Anwendungsart derselben schließen, vielmehr muß man den Grund dieser Thatsache in der Made suchen. Es gehört nämlich gegenwärtig wirklich mit zum guten Tone, allzährlich ein Bad oder auch zwei, drei — je mehr, desto besser — zu besuchen, um sich angenehm zu zerstreuen und sein Geld

auf eine vornehme Weise zu verzehren. Krant braucht man babei gar nicht zu sein, und die Hälfte der Brunnengäste ist unstreitig gesund. Von der wirklich kranken andern Hälfte kann man auch zwei Drittheil abrechnen, die ohne allen Nugen, oder gar zu ihrem Schaben die Reise gemacht haben. Denn viele gehen auß Gerathewohl hin, und thun damit ebenso wohl, als die meisten andern, welche einen Arzt darum befragen. Denn der Arzt schickt gerne die Kranken, deren Behandlung ihm nach gerade lästig wird, in die Bäder, und gewinnt dadurch den doppelten Vortheil, die gelungene Heilung seinem guten Rathe beimessen, die mißlungene aber einem Versehen des Brunnenarztes oder ans dern ungünstigen Verhältnissen zu können.

So wenig je die Scheidekunst zur Bereicherung ber Arzneimittellehre wesentlich beigetragen hat, eben so wenig hat sie uns die wahren Wirkungen der Bader kennen ge= lehrt. Denn was hilft es uns, wenn wir durch sie etfah= ren, welche Grundstoffe barin enthalten sind? Was hilft es uns, wenn wir wissen, 'daß Natrum carbonicum ober sulphuricum darin vorkommen, sobald wir die Krafte von die= sen beiden Grundstoffen nicht kennen? Denn es ist fast lächer= lich, die einzige Eigenschaft bes Abführens z. B. für die ganze Wirkung des Glaubersalzes zu halten — eines Mit= tels, dessen Wirkungssphäre ganz ungemein umfassend sein muß, da es aus zwei Grundstoffen besteht, die selbst einen sehr reichen Wirkungskreis haben, namlich bem minerali= schen Laugensalze und der Schwefelsäure. Gesetzt aber auch, man wüßte bereits, was jeder einzelne Grundstoff zu wir= ken vermochte, so wurde man baraus immer keinen Schluß machen konnen auf die Wirkung aller Grundstoffe zusammen, wie sie sich, gleichsam zu einem neuen Körper verschmolzen, im Babe wieder sinden. Denn wir kennen, obgleich uns die Wirkungen des mineralischen Laugensalzes und der Schwefelsäure ziemlich bekannt sind, dennoch die Kräfte des Glaubersalzes nicht, welches aus der chemischen Verbindung beider entsteht; um so weniger werden wir die medizinischen Eigenschaften einer Mineralquelle zu beurtheilen vermögen, welche aus mehreren Grundstoffen zusammengesetzt ist, von denen wir die wenigsten nach ihren wahren Wirkungen kennen.

Demnach wissen wir von den eigentlichen Kräften der Bäder vor der Hand noch gar nichts Bestimmtes, und es würde völlig unbegreislich bleiben, wie die Aerzte von den Heilmirfungen derselben so viel Rühmens machen könnten, wenn sie nicht dei der Mangelhaftigkeit ihrer, auf gewöhnlichem Wege gewonnenen Kenntnisse über Arzneiwirkungen übershaupt, gewohnt wären, mit unvollkommenen Resultaten ihrer ärztlichen Praxis fürlied zu nehmen.

In den Mineralquellen liegen große, mächtige Heilzkräfte verborgen, und es giebt nur Einen Weg, diese zu Tage zu sördern. Hahnemann ist uns auf demselben beharrlich vorangeschritten, und hat in kurzer Zeit Außerorzbentliches geleistet. Ihm nicht nachfolgen zu wollen, wäre mehr als Thorheit, wäre Versündigung an dem ganzen menschlichen Geschlechte, dem doch jeder Arzt, als solcher, seine Kräfte zu weihen verbunden ist. Wie die Hahnemannissche Arzneimittellehre, gewonnen durch Prüfung arzneilicher Stosse an gesunden Menschen, als ein herrlicher Schatz von reinen Beodachtungen, alles weit übertrifft, was in brittehalb tausend Jahren die ganze ärztliche Zunft in diesem Fache

geleistet hat, so bursen wir auch von einer gewissenhasten. Prüsung der Mineralquellen an gesunden Menschen mit 3usversicht Ausschlüsse über deren Wirkungen erwarten, die allein hinreichen werden, einen wahrhaft segendreichen Gesbrauch von den Bädern zu machen. Denn nur dann erst, wenn wir ihre Kräste nach solcher Prüsung genau kennen, wird es erklärlich werden, warum ein Bad in diesem Falle half, in jenem aber schadete, und man wird stets im Borzauß bestimmen können, welcher Kranke davon Heilung und welcher Nachtheil zu erwarten habe.

Was ich hier nur theoretisch ausgesprochen, Erfahrung bereits herrlich bestätigt. Einer meiner Korrespondenten, ein vielfachgebildeter und routinirter Arzt, früher viele Jahre lang Alldopath, seit 5 Jahren aus Ueberzeugung Homdopath, hat die Teplitzer Mineralquellen fleißig und gewissenhaft an gesunden Individuen gepruft, und seine Beobachtungen mir zu beliebigem Gebrauche mitgetheilt. Ich kann ger biesen kostbaren Schatz von Erfahrungen nicht besser Benutzen, als indem ich ihn der ärztlichen und nichtärztlichen Welt mittheile und zur Förderung wahrer Heilwissenschaft zum Gemeingute erhebe. Tausende — ich bin es sest überzeugt — werden den eblen Menschenfreund kunftig segnen, der mit vielfacher Aufopferung Jahre lang den Wirz kungen der Tepliger Quellen nachforschte, und durch seine Bemühungen so viel dazu beitrug, die Leiden seiner Mitbruder zu mildern und manches bis dahin unheilbare Gebrechen zu vertilgen.

Die Diat, welche er die vollkommen gesunden Indi= viduen, die versuchsweise badeten oder tranken, sühren ließ, war streng nach der Borschrift geregelt, welche Hahn e= mann (im J. 118. des Organon der Heilt. 4. Aufl.) den Arzneiprüfern überhaupt giebt, d. h. ganz einfach, bloß rein nährend, auf keine Weise reizend oder arzneilich störend.

Das Baben ließ er zuerst zu 5—10 Minuten und damit täglich länger, die zu 1 Stunde, sortsetzen, aber dann sozgleich aushören, wenn sich bedeutende Symptome einsanden, und nun so lange pausiren, die das normale Besinden wiesder völlig hergestellt war. Die Pausen mußten der lange anhaltenden Wirkung wegen oft sehr weit ausgedehnt werzden. Unserem Beobachter selbst begegnete es einmal, daß er von vierwöchentlichem Baden gar keine Wirkung verspürte, so lange er täglich badete, aber sobald er nun ganz aussetzte, 3 Wochen lang die bedeutendsten Symptome bekam.

Bei Aufzeichnung der Symptome hatte er die größte Genauigkeit angewendet. Er ließ namlich jeden Wadenden oder Trinkenden seine krankhaften Gesühle und Wahrneh: mungen selbst aufzeichnen, und ging dann mit ihm die einezelnen Symptome durch, um hier und da ihn zu einer bestimmteren Erklärung zu veranlassen. Er selbst notirte dann, was er an demselben für Veränderungen bemerkte. Wenn auf solche Weise manches Symptom dei zwei und mehreren Versuchspersonen vorkam, so konnte es nur dazu dienen, die Reinheit der Beobachtungen noch mehr zu besweisen.

Manche gesunde Individuen bemerkten von längerem Baden sehr wenig oder fast keine Besindensveränderungen. Doch dürsen wir uns darüber um so weniger wundern, da wir die ähnliche Erfahrung bereits bei den gewöhnlichen Arzeneiprüsungen mehrsach gemacht haben. Nicht jeder Organismus ist für jede arzneiliche Einwirkung gleich empfänge

lich, mindestens nicht zu jeder Zeit, während mancher im Uebrigen höchst robuste Körper von sehr schwachwirkenden Potenzen, vermöge einer Art von Idiospnkrasie, auf das hesztigste affizirt werden kann, z. B. von dem Geruche der Viola odorata. (Vergl. Archiv für die hom. Heilkunst. 1r Bd. 28 Hft. S. 13.)

Schweiß, der beim Baben in dis zu etsichen und  $30^{\circ}R$ . erhitztem Wasser ganz natürlich erscheinen muß, wenn auch dieses Wasser sonst gar nichts Arzneiliches enthielte, ist darum nie als Symptom mit aufgeführt worden.

Heiß angewendet, zeigten sich die sammtlichen Quellen von Teplit im Allgemeinen gleich in ihrer Wirkung auf ben menschlichen Körper; nur scheint bas Steinbab von den übrigen in etwas abzuweichen, erzeugt vorzugsweise große Blattern ober Pusteln und meist nur auf ber Bruft, die heftig jucken und darnach brennen, doch nie in den ersten Tagen, sondern gewöhnlich zwischen dem 15ten und 30sten Tage, wirkt vorzüglich erregend auf die Menstrualblutgefäße ein u. s.-w. und beschwichtigt sehr häufig bringende Zufälle, die der Gebrauch anderer Quellen eben erst veranlaßt hat. So z. B. beobachtete unser Verfasser 1826 selbst folgenden Fall: Eine Frau, die von ihrem Hausarzt angewiesen war, das Steinbad zu gebrauchen, kam nach Teplitz und wollte, bevor sie babete, doch erst noch ben Rath eines Brunnen= arztes einholen. Da wurde ihr benn bas Steinbad wiber= rathen und das Stadtbad verordnet. Sie brauchte also das lettere bis zu 28° R. abgekühlt, und da sie in 8 Tagen gar keine Wirkung verspürte, so mußte sie warmer baben, merkte aber auch davon keinen Erfolg, und ward nun angewiesen, die Quelle ganz heiß zu gebrauchen. Jest bekam sie die

furchtbarsten Kopfschmerzen bis zum Wahnstnn. Das Aussetzen des Bades, der Gebrauch von vielen Blutigeln, die Berordnung reichlicher Aderlasse — alles blieb ohne Erfolg und die Beklagenswerthe ward von den Aerzten als eine rettungslos Verlorne im Stiche gelassen, als sich ihre Schwester noch entschloß, sie ins Steinbad tragen zu lassen. Dies machte sogleich einen wohlthätigen Eindruck auf ihren Kopf, und nachdem sie 3 Wochen lang täglich einmal geba= det hatte, bekam sie das blühendste Ansehen und verließ Teplitz vollkommen genesen. Aehnliche Beobachtungen sind in Menge vorhanden, woraus sich eine geringe Verschieden= heit des Steinbades von den übrigen Teplitzer Quellen wohl abnehmen läßt; doch fehlt es auch nicht an Beispielen, daß Symptome, von irgend einem Bade erzeugt, und besonders nach dem Aussetzen desselben hochst lästig geworden, und von keinem Mittel beschwichtiget, endlich durch den täglichen Gebrauch desselben Bades schnell und vollkommen besei= · Wenn solche Beschwichtigung im ersteren tiget wurden. Kallerals eine homoopathische gelten muß, so scheint sie mir im letteren auf folgende Beise erklärlich zu werben. nach einigem Baben entstandene und nach dem Aussetzen des Bades lastig sortbestehende Symptom gemahnt mich wie eine begonnene, noch nicht zur Reise gediehene, durch plotlichen Mangel der außeren Anregung (Aussetzen des Bades) unvollendet gebliebene Erstwirkung, die nun hartnäckig keinem Mittel weicht, sondern durch ferneres Ba= den erst ihre rechte Hohe (Ukme) erreichen will, um dann in die Nach = und Heilwirkung übergehen zu konnen. das Bad wirkt nicht wie ein inneres Medikament, son= bern nur indem es langere Zeit hindurch fortgebracht wird,

Langsam und allmählig auf den ganzen Organismus ein. Wer bloß ein paar Tage baden wollte, würde von ordentslichen Wirkungen nichts verspüren. Doch würde auf der andern Seite der, welcher immer noch fort baden wollte, wenn er schon sehr bedeutende Zusälle an sich wahrnähme, die Erstwirkung stören und das organische Reaktionsvermözgen mit Gewalt zu einer Zeit, wo es als Heil=Nachwirzkung thätig werden sollte, unterdrückt erhalten, somit aber sich leicht selbst in einen chronisch leidenden Zustand versehen.

Von inneren Arzneistoffen war es hauptsächlich Stramonium (Stechapsel), welches in kleinster Gabe (111) zu starke Wirkungen des Teplitzer Bades leicht und schnell beseitigte.

Es könnte vielleicht manchem homdopathischen Arzte scheinen, als ware, wie jedes andere Mineralbad, so Teplit, durch die neuesten Entdeckungen im Gebiete der homdopas thischen Heilkunst nicht nur völlig entbehrlich gemacht, son= bern wirde auch noch rucksichtlich ber geeigneten Anwenbungsart von den antipsorischen Heilmitteln bei weitem über= troffen, und in Betracht der statt sindenden Potenzirung der letteren ganz in den Hintergrund gedrängt: allein dem ist in der That nicht also. Besitzen wir gleich alle die Stoffe, welche in ben Babern enthalten find, acht und rein, und leisten sie auch nach gehöriger Potenzirung unendlich mehr, als sie je im roben Zustande vermochten, so wirken sie boch hier schon als Bad, indem sie die ganze Körper= oberfläche und burch diese ben ganzen Organismus gleichsam mit Einem Male in Unspruch nehmen, auf eine ganz andere, eigenthumliche Weise; sie wirken aber auch nicht mehr, wie die einzelnen antipsorischen Stoffe, welche wir als solche

kennen, sondern, zu einem einzigen Korper verschmolzen, als ein ganz neues, bisher noch nicht eigentlich gekanntes, wich= tiges Heilmittel. Potenzirt sind sie freilich nicht\*) auf die= selbe Weise, wie unsere homoopathischen Medikamente, aber dessen ungeachtet potenzirt auf eine andere Beise, sich von Menschenhanden nicht nachmachen läßt, ich meine, burch ben ber Quelle inwohnenden Brunnengeist, ben Niemand fieht, noch fühlt, sondern nur an seinen, wunder= baren Wirkungen im gesunden (und kranken) menschlichen Korper erkennt, und ben bie Natur selbst in ihrer geheims nißvollen Werkstätte erfindet und schafft. Rur heiß, wie sie aus ber Erbe sprubelt, besitt bie Quelle Diesen Brunnengeift, biese munberbare Poten= zirung; sobald sie verkuhlt, oder auch nur mit kaltem Mi= neralwasser abgekühlt wird, mit einem Worte, in einem nies drigeren Warmegrade, als ihn die Natur selbst hervorbringt, wirkt sie weder innerlich noch außerlich etwas Besonderes; die Gesunden erkranken, die Kranken genesen nicht davon, und verlieren hochstens ganz unbedeutende Rheumatismen, die wohl auch ein simples Wasserbad gehoben Gleichwohl sind in dem erkalteten Mineralwasser noch alle die Stoffe enthalten, welche die Chemie überhaupt darin findet — ein Beweis, daß dieselbe uns nie einen Aufschluß über die wahren Kräfte eines Bades geben kann.

<sup>\*)</sup> Es galte ber Bersuch, bas Tepliger Wasser auf unsere Weise zu potenziren; vielleicht entstände dann wieder ein ganz anders wirkender Heilstoff. Unser Versasser behauptet zwar, von "vers dunn tem" Wasser keine Wirkung gesehen zu haben. Doch weiß ich nicht, wie er die Verdunnung ausgeführt und wie weit er sie getrieben hat. Es könnte auch wohl sein, daß bas erkale tete Wasser wirklich keine Potenzirung mehr zuließe.

Nur ein paar Beispiele unter vielen andern mogen die obige Thatsache noch anschaulicher machen.

Frau N., 42 Jahre alt, von ganz gesunden Aeltern geboren, und, die gewöhnlichen Kinderkrankheiten abgerechnet, bis in ihr 18tes Jahr selbst vollkommen gesund, bekam in diesem letztgenannten Lebensjahre ihre Regel ordentlich, 3 Monaten später aber einen Ausschlag, der von Tage zu Tage schlimmer wurde und ber Krätze ähnlich sah. Nachdem man verschiedene Mittel fruchtlos dagegen versucht hatte, rieb man ben Körper mit einer grauen (Queckfilber?=) Salbe ein, worauf das Eranthem sehr bald verschwand. In ihrem 20sten Jahre verehelichte sich diese Frau, gebar 5 Kinder und blieb bis in ihr 34. Lebensjahr scheinbar gesund. Zett starb ihr Gatte, und der Gram über diesen unerwarteten schmerz= lichen Verlust zog ihr nach einem halben Jahre eine schwere Krankheit zu. Man zog die berühmtesten Aerzte zu Rathe, in beren Behandlung sie sich zwar etwas besserte, ohne jedoch ganz genesen zu können. Hierauf bekam sie auch noch hef= tiges Reißen und Ziehen in allen Gliebern, besonders in Händen und Füßen, und dieses Uebel verschlimmerte sich ungeachtet aller bagegen angewendeten Mittel binnen einem halben Sahre allmählig bis zur völligen Lähmung der Ertre= Jett mußte sie mehrere Baber besuchen, kam mitaten. aber stets eben so krank baraus zuruck, als sie hingereist Endlich wurde sie auch nach Teplitz und an einen bortigen Arzt gewiesen, ber sie in ben Stadtbadern baden ließ; doch durfte sie dieselben nicht warmer, als zu 30°R. nehmen. Im Babe selbst war ihr sehr wohl, sobald sie aber dasselbe verließ, zeigte sich ihr Zustand ganz so, wie sonst. Nach sechswöchentlichem Gebrauche bes Babes fühlte

sie sich nicht im Minbesten erleichtert, als ich ihre Klagen bei einer meiner Kranken, zu ber sie sich eben hatte tragen lassen, vernahm, und-ihr bie Bemerkung machte, daß sie für ihren Zustand viel zu kalt babe, und, nachdem sie mir be= theuert, wie sie das Bad durchaus heißer nicht vertragen könne, hinzusetzte, daß sie auch dann nie gesund werden würde. Die Bestimmtheit dieser meiner Aeußerung machte einen so gewaltigen Einbruck auf sie, daß sie mich um meinen Rath ersuchte. So empfahl ich ihr dann, die Quelle so heiß zu gebrauchen, als sie aus der Erde kame, jedoch sich nicht tief hineinsetzen zu lassen, auch nicht lange barin zu verharren. Darauf babete sie ohne Vorwissen ihres Arztes ben ersten Tag nur 10 Minuten lang in ber heißen Quelle und konnte die Füße nur bis an die Waben barin lassen; den folgenden Tag vertrug sie es schon 15 Minu= ten lang bis an die Kniee; nach 8 Tagen setzte man sie schon bis an die Brust hinein, und sie ertrug es eine halbe Stunde lang. In dieser Zeit fing sie schon an, Bewegun= gen mit den Füßen zu machen, und konnte auch ein Weil= chen allein stehen. Ihr Vertrauen stieg nun mehr und mehr, und sie ließ sich bis an den Hals in das Bad von 36°R. setzen und blieb 3/4 Stunden lang barin. Ihre Gesundheit nahm nun täglich sichtbar zu, und nach vierwöchentlichem Baben (jeden Tag einmal) legte sie sich ganz gerade und konnte mit Hulfe ihres Dienstmadchens schon allein ins Bab Jett rieth ich ihr, das Baden 14 Tage lang auszusetzen, und bei einer einfachen, aber recht nahrhaften Kost sich täglich viel in freier Luft aufzuhalten, und so bekam sie in dieser Zeit ein sehr gesundes Ansehen, lernte auch mit Hülfe eines Stockes' ganz allein gehen. Nachdem sie nun

noch 14 Tage lang täglich einmal gebadet hatte, verließ sie Teplitz vollkommen genesen. Wer sie bei ihrer Ankunft gessehen hatte, konnte sie jetzt unmöglich wieder erkennen.

Hr. N. kam am 17. bes Juli 1826 zum Berfasser, und bat ihn um eine homoopathische Kur, weil er nach sechswochentlichem Gebrauche bes Tepliger Babes sich überzeugt habe, daß ihm dasselbe nichts helfen könne. Sehr hager und blaß, in einem Alter von 46 Jahren, von gesunden Aeltern geboren, und, eine Krätze ausgenommen, die er in seinem 13ten und 25sten Lebensjahre gehabt, eigentlich nie krank gewesen — hatte er etwa vor 6 Jahren in Folge einer Erkaltung eine Bruftentzundung bekom= men, von welcher er zwar mittelst sechsmaligen Aberlassens und der Ansetzung von 30 Blutigeln wieder genas, ohne jedoch durch den empfohlenen Wein und andere sogenannte Starkungsmittel bie vergeubeten Krafte wieder erlangen zu können. Nach einigen Wochen entstand ohne bekannte Beranlassung in ber linken Schulter ein Schmerz, ber tag= lich zunahm und zulett den Arm völlig unbrauchbar machte. Berschiedene Einxeibungen konnten das Fortschreiten des Uebels nicht verhindern, und selbst die Elektrizität hob die entstandene Lahmung nicht. Weil er kein heißes Bad ver= tragen konnte, so brauchte er die Steinbäder, doch ohne Rugen.

Der Verfasser versprach sich von der Homdopathik auch nicht viel, weil ihm die antipsorischen Mittel damals noch nicht bekannt waren, und brachte endlich den Kranken durch viezles Zureden dahin, noch einmal das Baden zu versuchen. Nach 8 Tagen sing er an, die Schweselbäder zu gebrauschen (die nicht abgekühlt werden können und von hoher Tem=

Temperatur sind), und wiewohl er sie anfänglich nicht gut vertragen konnte, so lernte er es doch allmählig, badete nun einen Tag um den anderen in Nr. 2. (von 34°R.) und bekam schon nach 14 Tagen wieder Gesühl in den Fingern und Wärme in der Hand. Nach 6 Wochen war der geslähmte Arm völlig wieder hergestellt. —

Ein Offizier, ber wegen Lahmung ber Fuße an zwei Kruden gehen mußte, hatte ziemlich alle Baber burchge= probt, mit dem Steinbade von 30°R. begonnen, dann die Stadtbader versucht, und auf Anrathen des Arztes sich dies selben bis auf 32°R. abkühlen lassen, aber nach 6 Wochen langem Baben gar keine Wirkung verspurt. Vertraulich außerte er gegen seinen Wirth, daß es ihm hochst schmerzhaft ware, auch Teplig, auf welches er sein ganzes Ver= trauen gesetzt, ungeheilt verlassen zu mussen, und bieser, ein schlichter, braver Bürger, von Mitleiden durchbrungen, redete ihm freundlich zu, noch 8 Tage zu verweilen und das Schwefelbab zu versuchen, und zwar bas allerheißeste, Nr. 2. Jener läßt sich zureben, und geht schon am folgenben Tage in dieses Bad, das er zwar Anfangs fast unerträglich findet, aber boch 10 Minuten aushalten kann. Den zwei= ten Tag bleibt er schon eine halbe und noch später eine ganze Stunde darin. Sein Zustand besserte sich dabei boch bald merklich, und nicht lange, so legte er eine Krücke nach der andern weg, endlich nach 4 Wochen auch ben Stock, und verläßt Teplitz so gesund, als ware er niemals frank gewesen. Sogar frequentirte er vor seiner Abreise noch zweis mal den Ball als rustiger Tanzer. Der Genesene schrieb seine Beilung bem Schmefelbade, als solchem zu, doch bewirkte es die Heilung nur vermoge seiner naturlich heißen Temperatur. Archiv X. B. III. Hft.

Auf diese Weise wied es uns erklärlich, wie so viele zum Vergnügen baden können, ohne krank zu werden; denn ein heißes Bad, wie es die Natur giebt, würde das Verzgnügen sehr schmälern, und so daden sie lieber kühler. Ferner begreisen wir, warum wir in neuern Zeiten, wo die Kunst der Natur so vielsach zu Hülse gekommen ist, wirklich auffallende Heilungen dei weitem seltner erleben, als früher, wo der Kranke ohne allen ärztlichen Rath sich den natürlich heißen Wellen instinktartig überließ. Da gab es noch keine Zuleitungsröhren sur ein kühleres Wasser, und tausend ahneliche Künsteleien, zur Bequemlichkeit und Verweichlichung, aber nicht zum Nutzen der Kranken ersonnen, waren völlig unbekannt.

Nach alle diesem kann man leicht ermessen, in welchem Maße es dem Dr. Struve gelungen sein werde, die Na= Er hat allerdings mit großer Kunst tur zu belauschen. etwas zu Stande gebracht, das so schmeckt und aussieht, auch solche Bestandtheile und dieselbe Barme besitzt, wie bas Karlsbader 2c. Wasser; bennoch aber ist sein Laboratorium nicht zu vergleichen mit der dunklen Werkstätte der schöpfe= rischen Natur im geheimnisvollen Schoose ber Erbe, und wie er ewig kein Gold machen wird, so kann er auch nie seinem kunstlichen Mineralwasser die Kräfte des natürlichen verleihen. Nachäffen kann der Mensch auf solche Weise ber Natur, aber sie nicht nachahmen, so wie er schon längst sich selbst in den ebelsten Statuen aus Marmor nachbildete, ohne jedoch ihnen ben lebendigen Geist einhauchen zu können. Selbst natürlichem Tepliger, oder Karlsbaber Wasser, das einmal abgekühlt worden, wird man durch kunstliche Er= hitzung zwar wohl ben ehemaligen Warmegrab, doch nie bie vorigen Arafte wieder geben können, — wie viel weniger einem von Menschenhanden gemachten Wasser, das nur die Larve des natürlichen trägt, ohne seine inneren Eigenschaften zu besitzen. Aus diesem Grunde ist es auch thöricht und eine Versündigung an der Natur, solche Mineralwasser in serne Gegenden wohl verwahrt zu versenden; den Leid erzhält der Empfänger für sein schweres Geld, doch der stücktige, herrliche Geist ist längst von ihm gewichen.

Das in der Mineralquelle enthaltene, eigentlich heils fame, fluchtige, geistige Prinzip (ber Brunnengeist) scheint im ruhigen Zustande des Wassers mehr an dasselbe (gleich= fam an seine Bulle) gebunden zu sein, und weniger freithas tig und wirksam hervorzutreten, als wenn die Wellen in Das Schlagen der letzteren Bewegung gesetzt werben. mit Handen und Füßen entwickelt basselbe zu schnelle= rer, eingreifenderer Wirkung. Daher kommt es auch un= ftreitig, daß Kranke, die meist ruhig im Babe zu sigen durch ihren Zustand genothigt werden, dasselbe ohne Unbequemlichkeit weit langer vertragen, als Gesunde, die sich darin mancherlei Bewegung machen, und dann in kurzer Beit vielfache Befindensveranderungen verspuren, und man fieht aus biesem Grunde im gemeinen Mannerbade, wo Kranke und Gesunde täglich unter einander baben, und die Wellen in fortwährender starker Bewegung erhalten werden, die ersteren sehr bald genesen, die letzteren aber eben so schnell erkranken. Ein Beispiel moge bies noch mehr bemeisen:

A. S., 34 Jahr alt und unvereheligt, bekam in seinem 26sten Lebensjahre einen furchtbaren Ausschlag zu einer Zeit, wo er sich verheirathen wollte. Er suchte baher ärzt:

liche Hulfe und bat, man mochte ihr unter biesen Umftan= den nur so schnell als möglich von seinem lästigen Uebel befreien. Auch wurde diese dringende Bitte nicht unerfüllt gelassen; denn der befragte Arzt gab ihm sogleich innerlich Calomel und ließ ihm außerlich eine graue (Queckfilber?=) Salbe täglich zweimal einreiben und dabei am warmen Dfen bahen. Schon nach einigen Tagen war ber Ausschlag verschwunden, aber 4 Wochen später stellte sich ein furcht= barer Schmerz in beiden Ober = und Unterschenkeln ein. Jett wurde die ganze arztliche Kunst ausgeboten, diesem Uebel zu steuern, allein vergebens; nach 8 Wochen hatte der Schmerz die Unterschenkel schon dicht an die Oberschen= . kel angezogen. Alle Mittel, bie man ein ganzes Jahr hin= durch anwendete, blieben ohne Erfolg. Nun versuchte man Alle Schwefelbaber Europas kamen an die Reihe, Bäder. und auch Karlsbad, welches ihm sein Bruder, der selbst Arzt ist, empfahl, bewirkte in 3 ganzen Monaten nichts. Hier rieth ihm ein Babegast, noch Teplit zu versuchen, und er ergriff auch diesen letten Schimmer von Hoffnung begierig, und kam am 4. des Juli 1828 dort an, und bat unsern Beobachter um seinen ärztlichen Rath beim Gebrauche der Teplitzer Quellen. Auf dessen Vorschrift brauchte er 14 Tage lang das Stadtbad von 36°R., aber ohne Erfolg. Da die Krankheit offenbar psorischen Ursprungs, und überhaupt ihren Symptomen nach ganz für Teplitz geeignet war, so ließ sich ber Verfasser badurch, daß binnen 14 Tagen nichts weiter erfolgte, als Schweiß, nicht abschrecken, son= bern empfahl bem Kranken das gemeine Mannerbad, und bestimmte zum Baben gerade eine Zeit, wo basselbe recht stark besucht war. Indem eben 80 gesunde Personen sich munter darin bewegten, ließ er ihn bis an den Nabel hinzeinsetzen, und noch waren kaum 10 Minuten verstossen, als er schon ansing mit seinem Führer zu gehen; auch ging er mit demselben ohne weitere Hülse aus dem Bade. Nach 3 Wochen reiste er völlig genesen ab. So bewirkte das dem egte Wasser in 10 Minuten, was die ruhige Luelle mit demselber Warmegrad in 14 Tagen nicht hatte leisten können, und wir erinnern uns unwillkührlich des Teiches Bethesda, welcher seine Heilkraft ebenfalls nur dann offenbarte, wenn ein Engel seine Wellen in Bewegung setze (S. Evang. Ioh. Kap. 5. V. 2—4).

Daß das Tepliger Wasser ein großes antipsorisches Heilmittel sei, deuten schon die in ihm enthaltenen Grund= stoffe entfernt an; beutlicher offenbaren uns dieß seine eigen= thumlichen Wirkungen an gesunden Menschen, und am beß= ten ersehen wir es aus seiner Heilkraft in psorischen Uebeln. Die bisher eingeschalteten Heilungsgeschichten sprechen für diese Heilkraft schon zur Genüge, boch hat unser Beobach= ter beren noch eine Menge mit der größten Genauigkeit auf= gezeichnet, welche ich in Kurzem durch den Druck bekannt zu-machen gebenke, und die dem Wahrheitsfreunde um so interessanter sein werben, ba bergleichen bisher eigentlich gar nicht eristiren, indem gelungene Heilungen nur den Ginwoh= nern von Teplit, unter beren Augen sie geschehen und bem Genesenen selbst recht eigentlich in ihrem wahren Vorgange bekannt zu werden pflegen, die Aerzte aber in der Regel sich nicht die Mühe nehmen, eine werdende Heilung genau zu beobachten, geschweige aufzuzeichnen.

Daß unser Versasser weit mehr Kranke, als sorst gewöhnlich der Fall ist, in Teplitz genesen sah, ist darum sehr naturlich, weil er die Wirkungen des Bades Jahre lang sorgfältig prufte, und badurch so genau kennen lernte, daß er schon im Voraus mit Gewißheit bestimmen konnte, ob bas Bab helfen wurde ober nicht. Auch lehrte ihn seine Erfahrung, einen zwedmäßigeren Gebrauch von der Heil= quelle zu machen, als man bisher gewohnt war; benn wie den Gesunden, so ließ er auch den Kranken, nachdem sich bedeutende Einwirkungen des Babes bemerkbar machten, so lange basselbe aussetzen, als biese Einwirkungen bauerten, um ben Organismus Zeit zu der nothigen und heilsamen Reaktion zu laffen, ohne welche keine wahre Genesung- erfolgen kann. Auf biese Weise gelang es ihm, die schwie= rigsten Gebrechen — wenn auch bisweilen erst in 8 bis 10 Wochen, boch — in einem Sommer vollkommen und bauer= haft zu heilen, während andere Aerzte ihre Kranken meist mehrere Jahre nach einander in die Baber schicken muffen, um die immer noch wankende Gesundheit nur einigermaßen zu befestigen. Das ist aber das ganz natürliche Resultat einer verkehrten Anwendung des Bades. Denn wenn man den Leidenden, sobald sich die Wirkung des Babes in hef= tigen Primarsymptomen zu erkennen giebt, immer fortzu= baben zwingt, so wird ber Organismus verhindert, sich zu einer heilsamen Reaktion zu erheben, und nimmt am Ende den gewaltsamen Eindruck fast leidend auf. Die Symptome werben nun schwächer, und der Kranke verläßt den Bade= ort mit der arztlichen Vertröstung, daß die Seilwirkung in etlichen Wochen schon nachkommen werbe. Allein sehr oft wird nun der Organismus, wenn er nicht noch recht kraftig ist, sich zu keiner vollkommenen Reaktion erheben und er behålt am Ende gar einen Theil der kunstlichen Krankheit (vom Bade) als chronisches Siechthum, mit dem ursprünglichen zu einem neuen Ganzen verschmolzen, in sich, und ist nun um nichts besser daran, als vor dem Baden, wird auch dann wohl schwerlich von einem nochmaligen Gebrauche des Bades, wenn nicht ganz anders dabei zu Werke gegangen wird, mehr Nußen zu erwarten haben.

Die Tepliger Quellen wirken kräftiger als dußeres Heilmittel auf den Organismus ein, als innerlich gebraucht, und schon daraus ersieht man, daß sie recht eigentlich zum Baden von det Natur geschaffen sind. Doch bringt auch das Trinken des heißen (nicht abgekühlten) Wassers nicht unwichtige Symptome im gesunden Organismus hervor, wie die nachstehenden Beobachtungen beweisen mögen:

Schwindel, als sei er betrunken. A.\*)

Schwindel 8 Tage lang, als ware sie halb berauscht; doch konnte sie ihre Geschäfte, wie früher dabei verrichten. (Beim ersten Versuche, d. 21. Tg.) B.\*\*)

Ihr Gedächtniß wurde von Tage zu Tage schwächer, so daß sie nach 5 Minuten schon, was sie gesprochen, vergessen hatte, stets 1 Stunde lang. (Beim 4. und 5. Versuch; d. 12. — 17. — 18. — 21. Tg.) B.

Heftiger Schwindel bis zum Fallen, daß sie sich setzen mußte, mit sehr vielem kalten. Schweiße über ben

<sup>\*)</sup> Bei einem Manne von 30 Jahren und guter Gesundheit, nach 21/2 Quart.

<sup>\*\*)</sup> Bei einem Madchen von 17 Jahren, die sehr gesund mar. Sie trank alle Morgen nüchtern binnen einer Stunde 3 Quart Baffer — 8 Wochen lang; bann setzte sie 14 Tage aus und trank hierauf wieder 3 Wochen lang, und machte so, wie bie übrigen, im Ganzen 5 Versuche.

ganzen Körper, der in großen Tropfen nach dem ganzen Gesichte sichtbar ward; das Denkvermögen war dabei so geschwächt, daß sie z. B. nicht skricken konnte, weil sie wähnte, es vergessen zu haben. (Hielt jedeszmal 1 Stunde an und kehrte jeden Tg. ein = bis zweizmal wieder.) C\*).

- 5. Andrang des Blutes nach dem Kopfe, daß sie vom Schlage gerührt zu werden fürchtet. (b. ganzen Tg.) C.
  - In der Stirne ein druckender, ganz betäubender Schmerz, mit Neigung zum vorwärts Fallen. (2 Tage lang.) A.
  - Ein dumpfes Kopfweh, mit Unaufgelegtheit zum Denken, in Ruhe und Bewegung. (d. ganzen Tg. lang.) D\*\*).
  - Drudenber Stirnkopsschmerz, 8 Minuten lang. (Beim Trinken bes zweiten Quartes.) E \*\*\*).
  - Bis gegen das Stirnbein herauf, vom ersten Halswirdel an, ein hestiges Reißen und Klopsen in beiden Schläfen. (Durch alle 5 Versuche immer wiederkehrend und beim ersten Versuche am 6. Tage zweimal, etwa 8 Minuten lang, beim zweiten am 10. Tage einmal

<sup>\*)</sup> Bei der 25 Jahre alten, blühend gesunden Gattin der Berssuchsperson A. Sie hatte noch kein Kind gehabt und unternahm den Bersuch eigentlich in der Hoffnung, schwanger zu werden, ward es auch später, wiewohl schwerlich durch die Kraft des Tepliger Wassers. Sie trank früh nüchtern in einer Stunde 2 Quart von 38°R.

<sup>\*\*)</sup> Bei dem Bater der Bersuchsperson B., einem gesunden Manne von 47 Jahren. Er trank früh nüchtern täglich in 1 Stunde 4 Quart 2c.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei ber völlig gesunden, 26 Jahre alten Gattin unsers Beobachters. Sie sing mit 1/4 Quart an und trank ben Tag über \* 61/2 Quart.

- 1/4 St. lang, beim britten am 2. Tage 2 Minuten lang, beim fünften am 17. Tage in der Frühe beim Stricken selbst 6 Minuten lang.) F\*).
- 10. Kopfweh bis zum Wahnsinn, daß man sie von der Quelle, wo sie versuchsweise trank, wegführen mußte. (Etwa 1/2 St. nach dem zweiten Quart.) B\*\*).
  - Entzündung der Augen, das Augenweiß ahnelt völlig einem rohen Stuck Fleisch, bei einem argen Schweiße des Gesichts und der Hände; 6 Tage lang. (Beim ersten Versuche b. 5. Tg.) F.
  - Augenliderentzündung, ben 2. Tag, und auf dem oberen und unteren Lide beider Augen am 4. Tage ein Gerststern. A.
  - Brennender Schmerz in beiden Augen, ohne daß man etwas daran sieht, mit Thränen derselben. (Hielt 1 St. lang, während er trank, an, und ließ nach, sobald er aussetze.) G \*\*\*).
  - Aufgetriebenes, krebsrothes Gesicht, 4 Minuten lang; die Rothe verlor sich bann immer mehr, so daß das Sesicht endlich ganz erdfahl wurde und den ganzen Tag über so blieb. G\*\*\*).
  - 15. Ganz blasse Gesichtsfarbe, mit Schweiß des Gesichtes, besonders unter dem Kinne. A.

<sup>\*)</sup> Bei einem gesunden Manne von 32 Jahren. Trank früh nüchtern 3 Quart und bis zur Racht 6 Quart.

<sup>24)</sup> Dieser Zustand dauerte eine Stunde lang und kehrte des Tages dsters wieder. Rur durch Baben im Steinbade verlor er sich für immer.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei einem vollkräftigen Jünglinge von 22 Jahren, der sehr roth im Gesichte von Ratur war.

- Im Gesichte heftiges Reißen, als stäken Messer, im Fleische, was sich stets burch außere Warme milbern läßt. (8 Tage lang; b. 14. Tg.) C.
- Fürchterliche Hitze im Gesichte, ohne Rothe besselben und ohne Schweiß. (b. 2. Ig., 3 St. lang.) E.
- Das ganze Gesicht ist voll rother Flecke, wie Scharlach. (b. 9. Tg., 1½ St. lang.) E.
- Ausschlag an der Nase mit geringem Jücken, der in Eisterung übergeht. (d. 13. Tg., 10 Tage lang.) E.
- 20. Auf der linken Backe, am Oberkiefer, ein Schwar, der den 3. Tag eiterte, den 5. Tag aber, außer einer kleinen Erhöhung, ganz zugeheilt war. (d. 17. Tg.) E.
  - Rothlauf am linken Backen, beim Zahnweh. (Am 13. Tage bes zweiten Versuches, 8 Tage lang.) F.
  - Starkes Ohrensausen, wie wenn man ein Mühlrab gehen hörte. (5 Minuten lang.) C.
  - Knistern im linken Ohre, als wenn etwas platte. (3 Tage lang.) A.
  - Rauschen in beiben Ohren, wie in einem vom Winde bewegten Walde, dessen Gipfel man von weitem rausschen hort, mit Taubhörigkeit auf denselben, 2—3 Minuten lang. (Kam den Tag öfters wieder, doch nie länger, als 2—3 Minuten lang.) D.
- 25. Plötliche Taubheit; nach einem Platzen im Ohre war es plötlich, als läge ein Bret bavor, und nach einer ½ St. ging mit demselben Platzen eben so plötlich das Ohr wieder auf; mehrmals. (d. 6. Tg., beim dritten Versuche.) H\*).

<sup>\*)</sup> Bei einem völlig gesunden Manne von 43 Jahren. Er trank fruh

- Der ganze Hals ist voll weißer Blattern, und der dußere Mund ebenfalls ausgeschlagen. (d. 15. Tg., 5 Tage lang.) C.
- Heftiges Jahnweh bei ganz guten Zähnen, das vom Unsterkiefer rechter Seite anfängt und dis ins Gehirn hinsauf sticht; so lange sie etwas Warmes im Munde hat, läßt es nach. (b. 17, Tg., ½ St. lang.) C.
- Zage bes zweiten Versuchs, 8 Tage lang.) F.
- Auf ber ganzen Zunge kleine Blasen, die sich nach 1/2 St. wieder verloren. (Beim ersten Quart, gleich nach dem Trinken.) C.
- 30. Halsschmerzen brückender Art, wovor sie 2 Tage lang nicht gut schlingen konnte. (In der ersten halben Stunde.) C.
  - Halsschmerzen, vor denen sie fast nicht schlingen konnte, ohne daß eine bedeutende Entzündung zu sehen war. (b. 23. Ag., 6 St. lang.) E.
  - Das Zäpschen ist so verlängert, daß es beinahe die Zunge berührt, und beständig ihr Brechreiz verursacht, ohne daß es zum Erbrechen kommt. (d. 30. Tg., 2 St. lang.) E.
  - Der Geschmack ist meistentheils sauerlich. E.
  - Alles, was genossen wird, schmeckt säuerlich, bei Appetitlosigkeit. (d. 4. Tg., beim ersten Bersuche.) F.

nüchtern 2 Quart von 38° R. binnen einer Stunde und ben übris gen Tag hindurch noch 3 Quart.

- 35. Ungeheurer Appetit, daß sie fast nicht zu sättigen war. (Beim fünften und sechsten Versuche, sing gewöhnlich den 14. oder 15. Tag an, und dauerte dann volle 8 Tage.) B.
  - Heißhunger, daß er nicht satt werden kann, 22 Tage lang. (d. 12. Ag. beim fünften Versuche beginnend.) F.
  - Der Appetit ist ganz verschwunden; er konnte nicht das Mindeste genießen, 4 Tage lang. (d. 15. Tg., beim britten Versuche.) H.
  - Guter Appetit, aber sie darf nicht viel auf einmal essen, sondern muß den ganzen Tag über öftere Mahlzeiten halten (da doch sonst nur zweimal den Tag über gegessen wird.) E.
  - Sehr wenig Appetit, bei gutem Geschmacke. G.
- 40. Gar kein Appetit die ersten 2 Tage; die folgenden Tage konnte er nicht satt werden. A.
  - Sehr wenig Appetit und nach dem geringsten Genusse Brechübelkeit, auch ofters Erbrechen des kaum 1/2 St. vorher Genossenen. (d. 1. Tg.) C.
  - Starke Uebelkeit mit Neigung zum Erbrechen; doch erfolgte basselbe nicht. G.
  - Ganz übel ist ihm, mit einer Art von Betäubung, wie einem angehenden Tabaksraucher (in den ersten Stunden.) A.
  - 3weitägiges, anhaltendes Erbrechen \*). (b. 12. Ig.) C.
- 45. Starkes Aufstoßen und Aufschwellen eines kleinen Theils bes eben getrunkenen Wassers, die ganze Stunde lang. A.

<sup>+)</sup> Es wurde burch lpecacuanha II. gehoben.

- Nach dem Trinken viel Aufstoßen und Aufschwusken bes getrunkenen Wassers, 1/4 St. lang. (Beim zweiten und dritten Versuche.) B.
- Biel Aufstoßen nach dem Trinken mit salzigem Geschmack, auch mit dem Geschmacke des Badewassers; gewöhnlich 1/2 St. lang. E.
- Drucken in der Herzgrube, nach jedem Glase, das sie trank, 5 Minuten lang. E\*).
- Druden in der Herzgrube, nach jedesmaligem Trinken, etwa 8 Minuten lang. C.
- 50. Magendrucken, nach jedesmaligem Trinken, 1/2 St. lang. A.
  - Eine Art Magenbrücken, als hatte er stets etwas Hartes barin liegen; ben ganzen Vormittag hindurch. (Beim britten und fünften Versuche.) B.
  - Reißen von der Magengegend durch die Gedärme mitten hindurch, als wenn Jemand mit einer recht scharfen Bürste durchführe, 2 Tage lang. (Beim fünften Verssuche, am 15. Tage.) B.
  - Auftreibung des Unterleibes, als wenn er zersprengt werden follte; einige Stunden lang. (Beim dritten Versuche, am 1. Tage.) B.
  - Kollern und Geräusch, als waren Frosche im Leibe, besonbers bei Bewegung. E\*\*).
  - 55. Kollern im Unterleibe, vom Nabel anfangend, von der linken zur rechten Seite absatzweise fortgehend bis zum

<sup>+)</sup> Sie hatte biesen Zufall auch nach bem Trinken gemeinen Wassers, aber seltener.

<sup>\*\*)</sup> Sie hatte biefen Bufall auch fonft icon, aber nur in ber Rube.

- After, wo sich dann eine Blähung entwickelt; gewöhn= lich 1 Stunde lang, 4 Tage hinter einander; ohne Schmerz. C.
- Kollern im Unterbauche vom Nabel bis nach der Schambeinvereinigung, wo dann ein Blasenschmerz mit Harnverhaltung entsteht, ½ Stunde lang. (d. 1. und 16. Tg.) C.
- Kollern im Unterleibe, nach jedesmaligem Trinken, worauf nach ½ Stunde ein bünner, doch nicht durchfälliger Stuhl erfolgt. A.
- Es steigen viele Winde aus dem Magen bis in den Hals heran, ohne abzugehen. G.
- Stechen in der rechten Seite, wo die Stiche, wie mit einer Stricknadel, durch die Leber zum Rücken hinaus fahren, 2 Minuten lang. (b. 1. Tg.)
- 60. Stuhlgang sehr fest. (b. 1. Tg.) E.
  - Stuhlverstopfung, 3 Tage lang. (b. 22. Tg.) E.
  - Stuhlgang mit Blut gemischt; dabei heftiges Brennen im After und kleine Hämorrhoidalknoten daran, 10 Tage lang. (d. 3. Ag., beim vierten Versuche anfangend.) E.
  - Stuhl täglich zweimal, aber fest und wenig, ba er doch sonst ganz regelmäßig guten Stuhlgang hatte. (d. 15. Ag., 4 Tage lang; beim britten Versuche.) H.
  - Stuhl sehr träge; er hat keinen Reiz zum Stuhlgange, und boch ist berselbe nicht fest. (5 Tage lang, beim ersten Versuche.) F.
- 65. Bei sehr aufgetriebenem Unterleibe erfolgen in ber ersten Stunde 3 sehr dunne Stuhlgange ohne allen Schmerz. G.
  - Der Urin fließt im Vergleich zu bem, was er getrunken, nicht zu häufig; aber beim Gehen muß er 8 Minuten

stehen bleiben, bevor berselbe kommt, und dann sängt er tropsenweis an zu gehen, fließt allmählig stärker und endlich gleichsam stromweis, setzt darauf plötlich wieder aus und geht nun noch lange tropselnd ab; alles ohne den geringsten Schmerz. A.

- Es geht sehr viel und ½ Quart mehr Urin ab, als er Flüssiges zu sich genommen hat; den ganzen Tag lang. Q.
- Der Urin ist trube und macht einen weißen Bobensatz, 3 Wochen lang. (Nur beim ersten Versuche; bei ben übrisgen war er stets wasserhell.) C.
- Der Urin ist wäßrig, mit weißem Bobensatze. (die ersten 5 Tage, beim zweiten und vierten Versuche; die übrige Jeit ist er klar.) E.
- 70. Ein Schmerz in der Blase, der den Harnabgang hemmt, bei Kollern im Unterbauche, vom Nabel bis nach der Schambeinvereinigung hin, ½ St. lang. (d. 1. und 16. Tg.) C.
  - Ziehender Schmerz im mannlichen Gliede, einen Zoll abswärts von der Eichel, beim Anfühlen, außerem Druck oder Harnen sich gleich bleibend; 3 Tage lang. A.
  - Die vor 8 Tagen weggebliebene Regel zeigt sich nach vierz tägigem Trinken, wiewohl nur schwach wieder und hält 2 Stunden an. C.
  - Die Regel tritt 14 Tage früher ein (bei jedem Versuche, den 6., 7., auch öfters den 10 Tag), halt 1 Tag an und versschwindet beim Aussetzen des Trinkens. (In gesunden Tagen hatte sie nie ausgesetzt und war stets regelmäßig erschienen.) E.
  - Eine Art Weißsluß, der sehr dunn und tropfenweis, wenn sie still steht, auf die Erde fällt; beim ersten Versuche

- am 6. Zage, beim zweiten Versuche am 13. Tage und jedesmal 2 Tage anhaltend.
- 75. Eine Arockenheit in der Nase, daß er nicht gut Lust schöpfen konnte, 8 Tage lang. G.
  - Heftiges Nießen mit lautem Auffreuschen, nach jedesmaligem Trinken, 3—4 Minuten lang. C.
  - Gewaltiges Nießen mit heftigem Schnupfen\*), 6-Tage lang. (b. 14. Tg.) E.
  - Bisweilen Pfeisen in der Luftröhre, als wenn sie ganz verschleimt ware. (d. 4. Ag., ½ St. lang.) E.
  - Ungeheure Beklemmung auf der Brust, als wenn der Athem alle Augenblicke ausbleiben sollte; dessen umgeachtet kann er tief athmen, und haf nicht den geringsten Schmerz. (Beim dritten Versuche den 20. Tg. zweimal wiederkehrend und jedesmal ½ St. anhaltend.) H.
- 80. Schweres Athmen, als wenn eine Last auf der Brust läge, doch ohne Verhinderung des Tiefathmens. C.
  - Der Athem ist.sehr erschwert, besonders bei Bewegung. G.
  - Stechen auf ber Brust, wie mit einem Messer, außerlich, und das Athemholen nicht verhindert. (Beim zweiten Versuche, am 3. Tage.) B.
  - Heftige Schmerzen im Genicke und im rechten Arme, daß er ben Hals nicht bewegen kann, auch ben Arm nicht zu erheben vermag, wie bei einer Verrenkung des Ober-

arm=

<sup>\*)</sup> Den Schnupfen will unser Beobachter nicht für ein reines Ergebniß bes Brunnentrinkens gelten lassen, da dasselbe diesen sonst nicht erzeuge und hier eher eine Berkältung benkbar sei, weil die Paut beim Trinken stets bufte.

- armgelenkes; 6 Tage lang. (Beim vierten Versuche, am 3. Tage.) H.
- Reißen in beiden Schultern, bei Steisigkeit der Untersgliedmaßen, daß sich dieselben schwer bewegen ließen; der Schmerz dauert 11 Tage, die Steisigkeit ½ St. (Beim fünften Versuche, den 6. Tg.) F.
- 85. Heftiges Stechen am linken Elbogenknochen, wie von Messern, besonders am Gelenke und meistentheils nach innen hinein. (d. 19. Tg. 6 Tage lang.) C.
  - Auf der rechten Hand, zwischen dem Zeige = und Rings
    singer, einige kleine, rothliche Bluthen, die stets nach
    dem Kratzen vergehen, nachher aber binnen 1/4 St.
    wiederkommen; es dauert 5 Tage lang und dann vers
    schwinden sie ganz. A.
  - Bittern der Hande, daß sie nichts fest halten konnte, besonders fruh, nuchtern. E.
  - Die beiden Hände sind wie steif, so daß sie nichts das mit fest zu halten im Stande ist; ohne allen Schmerz, wie eine Art Kramps; ½ St. lang. (Beim vierten Bersuche, d. 14. Ag., srüh.) B.
  - Auf den Ober = und Unterschenkeln rothe Flecke von der Größe eines Zweigroschenstückes, 15 Minuten lang. (d. 14. Tg.) C.
- 90. Beide Füße, wie gelähmt; sie konnte die Stelle nicht bezeichnen, von welcher dieser Zufall ausging, weil sie jede Bewegung mit den Füßen zu machen vermochte; gleichwohl konnte sie beim Sehen nicht sort. (d. 21. Tg., 3 Tage lang.) C.
  - Steisigkeit der Untergliedmaßen, daß sie dieselben schwer bewegen konnte, mit heftigem Reißen in beiden Schul: Archiv X. Sb. III. Hft.

- tern; die Steifigkeit dauert 1/2 St. lang, der Schmerz 11 Tage. (Beim fünften Versuche, am 6. Tage.) F.
- In beiden Knieen die heftigsten Schmerzen, daß sie 3 Tage lang das Bett nicht verlassen kann. (Beim fünften Versuche, am 22. Tage.) B.
- Schmerzhaftes Reißen in den Gliedern von oben nach unten, als zoge man mit einer Nadel mehrere Fäden auf einmal durch, 3 Tage lang. (Beim fünften Verssuche, d. 12. Tg.) E.
- Ausschlag über den ganzen Körper, wie eine Art Krätze; nur das Gesicht blieb verschont (beim fünften Versuche, den 12. Tg.); er setzte das Trinken aus, und nun verlor sich binnen 8 Tagen das ganze Uebel von selbst. H.
- 95. Ausschlag über den ganzen Körper, die Arme und Unsterschenkel abgerechnet: kleine, zugespitzte, auf der Haut aussitzende, rothe Blüthen, die zum Kratzen nöthigen und nach demselben stets heftig brennen. (d. 10. Tg., 2 Tage lang.) C.
  - Hände und Füße sind ihr so schwer, daß sie gar nichts damit verrichten kann, wie wenn dieselben geschwollen wären, was doch nicht der Fall ist; 2 Tage lang. (Beim fünften Versuche, am 17. Tage.) B.
  - Drei Nachte, jedesmal sehr unruhiger Schlaf, mit beständigem Herumwersen im Bette, ohne schwere Traume. A.
  - Eine Art von Steifigkeit aller Theile, daß er nicht vom Sopha aufstehen konnte, 1 St. lang. (Beim ersten Bersuche am 3. und 17. Tage.) F.
  - Gar kein Durst; außer bem Brunnen, trinkt er gar nichts. F.

- 100. Sehr starker Durst, so, daß sie abgekühltes Wasser trank, ihn zu loschen. B.
  - Viel Durst und nur auf Kaltes, die ganze Versuchs: zeit durch (3 Wochen), vom 2. Tage an. C.
  - Heftiger Schweiß am ganzen Kopfe, auch, wiewohl wes niger, am Leibe; 2 St. lang. D.
  - Sehr viel kalter Schweiß über den ganzen Körper, der in großen Tropfen das Gesicht bedeckt, bei Schwindel zum Fallen, und so geschwächtem Denkvermögen, daß sie nicht stricken konnte, weil sie wähnte, es verlernt zu haben; jeden Tag ein = bis zweimal, 1 St. lang. C.
  - Außerordentlicher Schweiß im Gesichte, am Kopfe und den Händen, mit Augenentzündung; das Augenweiß sieht aus, wie ein rohes Stuck Fleisch; 6 Tage lang. (Beim ersten Versuche, am 15. Tge.) F.
- 105. Mißlaunig, zankisch, aber auch ausgelassen lustig; das Erstere bei allen 5 Versuchen im Anfange, das Letztere im vierten Versuche am 17. Tage und den halben Tag anhaltend. C.
  - Oft sehr bustere, melancholische Gemuthsstimmung. A\*).

Die weit reichhaltigeren und wichtigeren Beobachtungen über die Wirkung des Tepliger Wassers im Bade, nebst den sehr insteressanten Heilungsgeschichten, werden in Kurzem in einem eisgenen Werke, aus welchem vorstehendes Bruchstuck genommen ist, dem lesenden Publikum mitgetheilt werden, und gewiß manchem Leibenden, dem bisher nicht zu helsen war, die Tepliger Quelle zur wahren Heils und Segensquelle machen.

Welches ist wohl nach dem gegenwartigen Standpunkte der Homdopathie das haupts sächlichste Heil= und Sicherungsmittel gesen die orientalische Brechruhr? —

23 on

Dr. Karl Preu, Konigl. Baierischem Stadtgerichtsarzte zu Rürnberg.

In dem kurzlich von mir herausgegebenen Werkchen: "Was haben wir von der Cholera Mordus zu fürchten? 20.4

habe ich, nach vorhergegangener Würdigung des disherigen alldopathischen Versahrens, am Schlusse die Ueberzeugung ausgesprochen, daß in der homdopathischen Anwendung des Arseniks nicht allein das wahre Heilmittel, sondern auch das sicherste Schukmittel gegen diese sürchterliche Volkskrankheit zu hossen seil. Nachdem bereits der letzte Bogen abgedruckt war, kam mir erst das neueste Hest des Archivs für die hom. Heilk. zu Gesicht. Aus der darin enthaltenen Anzeige der kleinen Abhandlung des Herrn Dr. Schubert über den nämlichen Gegenstand ersah ich, daß von ihm die weiße Nießwurzel als Hauptprophylaktikum und Heilmittel gegen

die oxientalische Brechruht vorgeschlagen werde, und daß nach seiner Ansicht nur in einigen seltenen Fällen dieser Krankheit, neben andern von ihm genannten Mitteln, der Arsenik in Anwendung kommen könne. Später habe ich Schuberts Abhandlung selber gelesen, bin aber durch sie keineswegs von meiner früher ausgesprochenen Meinung zurückgekommen.

Gewiß nimmt die Geschichte dieser merkwürdigen Volks= frankheit bas Interesse ber benkenben Aerzte von jeder Seite in Anspruch, man mag nun ihre allgemeine Berbreitung, und die immer noch nicht entrathselte Natur berselben, ober ihre große und ausgezeichnete Verderblichkeit, und die bis jett noch hochst unbefriedigend ausgefallenen Beilungsmetho= den ins Auge fassen. Selbst was uns einstweilen von ge= lungenen Beilungen auf homdopathischem Wege mit Bes stimmtheit bekannt geworben ift, berechtigt uns zwar zu recht schonen Hoffnungen, keineswegs aber noch zu ber gewissen Aussicht, daß durch homdopathische Behandlung dieser Krankheit ihr Ziel gesteckt werde, beren Hauptcharakter all= gemeines Tobten, oft im schnellsten Zeitraum, ift. Denn was konnen Einzelne, was konnen Mehre, ja Hunderte von glucklichen Ausgangen bei der Behandlung einer Krankheit für einen Ausschlag geben, wo bisher von Hundert tausenden, von Millionen hingewürgter Opfer die Rede Rühmen doch die Alldopathen sich gleichfalls der herrlichsten Erfolge ihrer zweideutigen Praxis.

Es darf uns daher nicht gleichgültig lassen, wenn von einem Theile der homdopathischen Aerzte dieses, und von winem andern Theile jenes Mittel als das spezisische Heil= und Sicherungsmittel gegen diese Krankheit empsohlen wird.

Uebereinstimmung in den Ansichten, und daraus restektirende allgemeinere Sicherheit in der Praris ist es ja, was dies Handeln der Homdopathen von dem gewöhnlichen Treiben der Alldopathen wesentlich unterscheidet. Eine Differenz in der Wahl der Mittel kann nur unter folgenden Bedingun= gen statt finden. Einmal, wenn bie zu behandelnde Krank= heit unter bie von Sahnemann einseitig genannten Krankheiten gehört, welche bem erforschenden Arzte zu wenig bezeichnende Symptome barbietet, welche folglich in ber Symptomenreihe mehrer Arzneien gleichmächtig auftreten; f.rner, wenn die Krankheit selber in mehren von ihr befallenen Individuen chamaleonartig in verschiedener Gestalt Ein Fall, welcher beinahe durchgangig bei wan= dernden Epidemieen und allmählig sich verbreitenden anstet= kenben Krankheiten vorkommt. Endlich auch, wenn einer der Aerzte in Erforschung und Würdigung der Krankheits= symptome sich selber geirrt hat.

Wenn nachfolgender Lehrsat Hahnemann's:

"Alle an der dermaligen Seuche Erkrankten haben zwar eine und aus einer und derselben Quelle gestossene und daher gleiche Krankheit; aber der ganze Umfang einer solchen epidemischen Krankheit und die Gesammtheit ihrer Symptome (beren Kenntniß zur Uebersicht des vollstänz digen Krankheitsbildes gehört, um das sür diesen Symptomenindegriff passendste homdopathische Heilmittel wähzlen zu können), kann nicht bei einem einzelnen Kranken wahrgenommen, sondern nur aus den Leiden mehrer Kranken von verschiedener Körperbeschassenheit abgezogen (abstrahirt) und entnommen werden,"

(f. Otgan. d. Seilt. 4e Ausg. g. 95. S. 189.)

als richtig angenommen werben barf, und bis jest ist wenig= stens kein haltbarer Grund für das Gegentheil aufgebracht worden, so wird nachstehendes allgemeine Krankheitsbild der orientalischen Brechruhrseuche, aus allen mir zu Gesicht gekommenen Beschreibungen, mit ihren verschiedenen und oft bedeutend von einander abweichenden Symptomen zu Einem Bilbe vereinigt, dem Homdopathiker bei Aufsuchung des besten Heilungsmittels gegen diese Krankheit zum Leitfaben, dienen muffen. Ich habe bei bessen Entwerfung die ge= wöhnliche Ordnung bevbachtet, nach welcher in der reinen Arzneimittellehre die Symptome auf einander folgen, dabei aber es für zwedmäßig erachtet, die Symptomata prodroma, ober bie Symptome bes Stadii invasionis nach Anneslen, von denen des wirklichen Ausbruchs und weitern Verlaufs ber Krankheit (Unnesle'ys zweites Stabium) zu trennen. Bei jedem einzelnen Symptome habe ich angemerkt, ob solches unter ber Symptomenreihe von Arsenik ober Beratrum sich porfinde.

## I. Symtomata prodroma.

1. Schwindel. Arsen. Veratr.

Umnebelung, wie von Kohlendunst. Ars. Ver.

Elektrische Aura im Kopfe, besonders in den Schläfen. Ars. Ver.

Kalter Schweiß auf ber Stirn. Ars. Ver.

5. Gefühl, als ob das Kopshaar sich sträube. Ars. Ver. Trübe Augen, mit besondern Blicken. Ars. Harthorigkeit. Ars. Ver.

Blaffe des Gesichts. Ars. Ver.

- Die Gesichtszüge bruden anfangs Unbehagen, später Augst und Traurigkeit aus.
- 10. Die Gesichtszüge verrathen eine gewisse Aengstlichkeit, ohne daß ber Erkrankende Etwas bavon fühlt.

Bunge pelzig belegt.

Klebrigkeit des Mundes. Ars. Ver.

Unersättlicher Durst nach kaltem Wasser. Ars.

Appetitlosigkeit. Ars. Ver.

- 15. Bebeutenber Edel. Ars.
  - Gefühl von Sattheit und Magenüberladung, sogar bei gänzlicher Enthaltung von Nahrung. Ars.
  - Schwere und Druden im Magen. Ars. Ver.
  - Gefühl von etwas Frembartigem unter ben linken Ribben und in der Herzgrube. Ars.
  - Beängstigung in der regio epigastrica, welche sich heiß anfühlt. Ars.
- 20. Zusammenziehender Schmerz in der Herzgrube. Ars. Ver. Schmerz in der Richtung des Zwergfells. Ver.

Aufgetriebener Leib. Ars. Ver.

Kollern im Unterleib, unaufhörlich. Ars. Ver.

Stechen über bem Nabel.

25. Pulsiren in den Eingeweiden.

Stuhlverhaltung. Ars. Ver.

Stuhlzwang. Ars.

- Stuhlgang weniger konfistent als gewöhnlich. Ars.
- Kolikschmerzen, welche auf angewendeten Druck, ober nach erfolgter Ausleerung weichen. Ars. Ver.
- 30. Das Ausgeleerte war mit blauschwärzlichem (Ars.), manchmal klebrigen, dem Eiweiß ahnlichen Schleim überzogen. Ars.

Sparsamer Urin. Ars.

Gefühl von Zusammenschnuren auf der Brust. Are. Ver.

Pressen auf der Brust. Ars. Ver.

Schmerz bei tiefer Inspiration. Ars.

35. Herzklopfen. Ars. Ver.

Herzittern.

Puls beschleunigt ober gereizt, ohne Harte. Ars.

Puls voll und hart, aber doch offenbar unterbruckt und muhsam. Ars.

Schmerz und Gefühl von Betäubung in den äußern Gliedmaßen. Ars. Ver.

40, Schwäche. Ars. Ver.

Mattigfeit. Ars. Ver.

Mattigkeit, unter welcher ber Kranke zu erliegen scheint. Ars.

Fühlt sich nicht im Stande, mehr zu thun, muß mit der Arbeit aufhören. Ars.

Unluft zur Arbeit. Ars.

45. Weiß nicht, was es mit ihm ift. Ars.

Sehnenhüpfen. Ars.

Frost und hitze, abwechselnd übersaufend, mit kaltem Schweiß auf der Stirne. Ars. Ver.

Innere Hitze und Durst. Ars. Ver.

Klebriger Schweiß auf ber Haut. Ars.

50. Haut kalt und klebrig. Ars.

Schlaflosigkeit. Ars.

Allgemeine Unbehaglichkeit. Ars.

Verstimmung des Gemuths. Ars.

Unruhe, große. Ars.

55. Angst. Ars. Ver. Seußen. Ars. Ver. Berbrüßlich. Ars.

II. Symptome des Ausbruchs und Berlaufes.

Ropf meistens heiß, bei kalten Extremitäten. Ars. Ropfschmerz, heftiger. Ars. Ver.

60. Schmerz und Druck im Kopf. Are.

Schmerz oben auf dem Kopf, auf eine Stelle von der Größe eines Schillings beschränkt. Ver.

Gefühl von Spannung über den ganzen Kopf. Ars.

Brausen im Kopf und in den Ohren, wie das Toben der Brandung. Ars.

· Augen klar und gesund.

65. Augen stier und glasern. Ars.

Augen trub und mit Blut unterlaufen.

Die wie mit Blut eingesprützte Bindungshaut lockert sich in ein Häutchen auf.

Rothe ber Augen. Ars. Ver.

Augapfel aufwärts gekehrt, daß man nur das Weiße das von sieht. Ver.

70. Ganz und halb geschlossene Augenlider. Ars. Ver. Eingefallene Augen. Ars.

Die Augen in ihre Höhlen zurückgesunken, und mit einem blaugrünen Ringe umgeben. Ver.

Pupillen verengert. Ars. Ver.

Pupillen sehr weit. Ars.

75. Die Cornea wird welk. Lichtscheue. Ars.

Hohe Empfindlichkeit gegen das Licht. Ars.

Lichtscheue, welcher sich der Kranke nicht bewußt ift.

Verdunkelung des Gesichts. Ars. Ver.

80. Unvollkommenes Sehen. Ars. Ver.

Ohrenklingen. Ars. Ver.

Ohrenbrausen. Ars. Ver.

Larm vor den Ohren, als ob Kanonen abgefeuert wurden.

Laubheit. Ars. Ver.

85. Nase zugespitzt und verlängert.

Scharfe Gesichtszüge.

Das Gesicht bekommt ein altes Aussehen. Arn.

Hippokratisches Antlig. Ars. Ver.

Gesicht und Körper blaß und kalt. Ars. Ver.

90. Blaue Flecken im Gesicht (Ars.) und an den Extremitaten.

Gesicht blau. Ars. Ver.

Lippen blau. Ars.

Lippen kalt und blau. Ars.

Kinnbackenkrampf. Ver.

95. Mundhöhle trocken. Ars. Ver.

Speichelabsonderung gehemmt. Ars.

Schaum vor dem Munde (Ver.), mit Ohnmacht zu Anfang.

Mund und Zunge kalt.

Bunge ganz rein.

100. Bunge zumeilen troden. Ars.

Bunge zuweilen feucht.

Bunge rauh, aber feucht.

Zunge mit einer bunnen Lage von eiweißartigem Schleim überzogen.

Zunge weiß ober bläulich. Ars.

105. Zunge häufig mit schwarzem Schleime belegt.

Zunge manchmal rissig.

Stimme matt, heiser. Ars.

Simme hohlklingend. Ars.

Stimme klingt unnaturlich, als ob sie aus einem Grabe kame.

## 110. Edel. Ars.

Durstlosigkeit (in einem einzigen Fall, wo der Kranke nach 5 Stunden vom Ausbruche der Krankheit schon todt war). Ars.

Durft, unausloschlicher. Ars.

- Begierbe nach kaltem Wasser, welches unaussprechlich labte. Ars. Ver.
- Begierbe nach kaltem Wasser, welches immer, mit Schleim vermischt, wieder weggebrochen wird. Ars.
- 115. Anfänglich werden die Speisen weggebrochen, und burch den Stuhlgang Koth ausgeleert, bald nur reines Wasser.
  - Erbrechen einer wässerigen Feuchtigkeit, wie die im Stuhls gang, mit Klumpen von Schleim. Ars. Ver.
  - Das Ausgebrochene ist wässerig, weißlich, durchsichtig, aschgrau, selten grün und dunkel, geruchlos, ober klebrig und sauerriechend.
  - Salle wird selten weggebrochen, eigentlich erst dann, wenn die Krankheit zur Genesung sich kehret.

Immer zunehmender Drang zum Erbrechen. Ars.

120. Brechwürgen ohne eigentliches Ausleeren. Ars.

Das Genossene wird nicht mehr weggebrochen, und nach bem Tode noch im Magen vorgefunden.

- Schlucksen (Ver.) mit Erschütterung bes ganzen Korpers. Ars.
- Die Magengegend sehr heiß. Ars. Ver.
- Hitze im Magen und in den Gedarmen (jedesmal vorshanden), verbreitet sich oft längst des Speisekanals bis zur Mundhöhle. Ars.
- 125. Magenkrämpfe mit den heftigsten Schmerzen. Ars.
  - Große Bedrückung und Angst in ben Prácordien und in der regio epigastrica. Ars.
  - Schmerz unmittelbar unter dem schwertsormigen Knorspel. Ars.
  - Von der Herzgrube über den Nabel hinweg, dis zu den Schamknochen, Spannung und Aufgetriebenheit. Ars. Ver.
  - Um ben Nabel unerträgliche Schmerzen. Ars. Ver.
- 130. Innerliche Hige und ein brennendes Gefühl in der Nabelgegend.
  - Hitze im Unterleib. Ars. Ver.
  - Schmerz im Unterleib. Ars.
  - Die Bauchmuskeln ziehen sich ganz nach dem Ruckgrad zurück.
  - Obgleich der Kranke nicht über Schmerzen im Unterleibe klagt, so weicht er doch bei Berührung desselben uns willkührlich zurück.
- 135. Vermehrter Stuhlgang. Ars. Ver.
  - Heftiger Stuhlgang. Ars. Ver.
  - Immer zunehmender Drang zum Stuhl. Ars. Ver.
  - Buerst schmerzloses Laxiren.
  - Erschöpfender Durchfall. Ver.

140. Ungeheurer Abgang von Flussigkeit durch den Stuhl, oft drei = dis viermal nach einander 2 Pfund.

Ausleerungen so stark, daß sie die ganze Masse der im Körper enthaltenen Flussigkeiten zu überwiegen scheinen. Unwillkührlicher Abgang des Stuhls. Ars.

Der flussige Stuhlgang wird meistens mit großer Gewalt ausgeleert, doch ist gewöhnlich gar kein Schmerz babei.

Stuhlgang wässerig, weißlich ober trübe, zuweilen rothlich, mit Blut vermengt. Ars.

145. Stuhlgang selten breiartig.

Es wird eine dem geronnenen Eiweiß ahnliche Materie ausgeleert. Ars.

Stuhlgang enthält anfänglich nie Galle ober Erfremente.

Wasserige und zuweilen jauchige Flussigkeit sließet forts während ohne Erbrechen und Purgiren aus dem Rund und dem After bis zum Tode.

Brennen im Ufter, wie von heißem Wasser. Ars. Ver. 150. Sparsamer, ober gar kein Urin. Ars.

Urinverhaltung. Ars.

Schmerz in der linken Seite zieht immer wieder nach der Lunge.

Schmerz in ber Herzgegenb.

Husten mit Angst.

155. Athemholen selten und tief.

Athemholen sehr beschleunigt.

Uthemholen manchmal geschwind.

Athemholen schwer und abgebrochen, mit verlängertem Einathmen. Ars. Ver.

Iede Inspiration geschieht mit einer Anstrengung, als ob in der Lungen nicht genug Raum dafür wäre. Ars.

160. Athemholen mit Erstidungsbruck und Hitze in der Brust. Ars. Ver.

Große Brustbeklemmung. Ars.

Gefühl von Erstickung bei den tonischen Krämpfen der Ertremitäten.

Kalter Obem.

Puls unregelmäßig.

165. Puls schwach und zitternd, von 80 bis 150 Schläsgen. Ars.

Puls unmerkbar. Ars. Ver.

Puls manchmal erhoben und scheinbar voll. Ars.

Puls an den Schläfen und Händen plötzlich schwach, zitternd, oder völlig unfühlbar. Ars. Ver.

Puls nur an den Carotiden fühlbar, 120 Schläge in einer Minute.

170. Große Hitze in ben Füßen.

Reißen und Schmerzen in den Extremitaten. Ars. Ver.

Krampfe am Herzen und starke Schmerzen zwingen zum Schreien. Ars.

Krämpfe und Zuckungen an den Fingern und Zehen, welche sich bald zur Schulter ober zu den Füßen und der Wade verbreiten, meistenstheils kreuzweise von den rechten untern Extremitäten, zur linken obern, und wieder umgekehrt. Ars. Per.

Krampfe in den Extremitaten gehen zum Rumpf über.

175. Krampfe sind zugleich in ben Ertremitäten und im Rumpfe.

Krämpfe gehen von Leibe zu ben Gliedmaßen.

Krämpfe, Zerrungen, Zusammenziehungen in einzelnen Muskeln und Muskelbundeln. Ars.

Krämpfe stets tonischer Art. Ars.

Krämpfe nehmen den ganzen Leib und den untern Theil der Brust ein.

180. Krämpfe vor und nach dem Laxiren.

Allgemeine Buckungen find selten.

Rrampfe verursachen in starken Subjekten heftige Qualen.

Allgemeine Krämpfe, daß man den Kranken gar nicht in einer Lage erhalten konnte. Ars.

Werfen sich vor Angst immer hin und her. Ars.

185. Die Schmerzen bei den Krämpfen werden durch Drukken und Reiben gemindert.

Haut blaulich. Ars.

Ragel blau. Ars.

Haut heiß (in einem einzigen Falle).

Haut kalt, mit klebriger Feuchtigkeit bebeckt. Ars.

190. Haut runzlich, besonders an den Zehen und Fingerspitzen.

Hände und Finger runzlich, als ob sie lange Zeit im warmen Wasser eingeweicht wären.

Ermattung. Ars. Ver.

Schwäche sichtlich zunehmenb. Ars. Ver.

Böllige Entkräftung. Ars. Ver.

195. Zittern der Hande mit völliger Entfraftung. Ars.

Der Kranke kann nicht aufrecht stehen, und sieht einem Betrunkenen gleich. Ars.

Der Kranke verbreitet gleich anfangs einen leichenartigen Geruch. Ars.

Gefühllofigkeit.

Dhnmacht. Ars. Ver.

200. Schauber. Ars. Ver.

Erkalten der Extremitaten und des ganzen Körpers. Ars. Erkalten und Erstarren des Körpers. Ars. Ver.

Unerträgliches Brennen im Innern des Körpers, obgleich der Kranke sich ganz kalt anfühlte, und mit kaltem kles brigem Schweiße bebeckt war. Ars.

Kalter Schweiß. Ars. Ver.

205. Verwirrte Gebanken. Ars. Ver.

Irrereden. Ars. Ver.

Bewußtlosigkeit. Ars.

Der Kranke behalt seine Besinnung bis zum Tobe. Ars. Angst. Ars. Ver.

210. Klägliches Stöhnen. Ars. Ver.

Berzweiflung. Ars. Ver.

Eigenfinn und murrisches Wesen. Ara.

Der Kranke laßt sich nur mit Muhe bewegen, zu antworten. Ars. Ver.

Ruhiges Benehmen bes Kranken.

215. Der Kranke nimmt an Nichts Antheil.

Ruhiger Geist bis zur letten Periode, selbst in der großten Qual und Angst. Ars. Ver.

Tob, gewöhnlich nach 4, 6, 12, 24, 48 Stunden.

Betrachten wir nun in numerischer hinficht die Some ptome, welche an einer Mehrzahl cholerakranker Menschen wahrgenommen wurden, wie solche theils vom Arsenik, theils vom Veratrum gebeckt werden, so läßt sich wohl nicht abläugnen, daß beibe Mittel in ihren Erstwirkungen gleichmäßig eine Menge ähnlicher Symptome aufweisen, doch aber behauptet auch hier schon der Arsenik den Vorrang 5

vor bem Beratrum. Beachten wir aber erst bie größere ober geringere Bebeutung der Symptome bei der indischen Cholera, so muß nach meinem Dafürhalten bas Veratrum ohne weiteres bem Arsenik nachstehen. Annesley zählt als Die pathognomischen und konstantesten Zeichen der Cholerakrankheit nachfolgende auf: Gefühl von Brennen zwischen der Herzgrube und dem Nabel, angstlicher Blick, allgemeines Gefühl von Schwäche und Bedrückung, ängstliche Respiration und Seufzen, Harnverhaltung, Zusammenschrumpfen der Haut an den Ertremitaten, die eigene Art von Krampfen, schnell und ganzlich erloschender Puls. Diesen von Unneslen angegebenen charakteristischen Erscheinungen verdienen aber mit eben so vielem Rechte noch beigefügt zu werben, der bei allen Kranken vorhandene unlöschbare Durst, die besondere Stimmung des Gemuths vor und nach dem Ausbruche der Krankheit, das plotzliche Erloschen der Lebenskraft, im Gegensate mit der fürchterlichen Unruhe, welche den Kranken auch dann nirgends ruhen läßt, wenn er keine Schmerzen klagt, die Qualität der durch Brechen und Stuhlgang ausgeleerten Stoffe, zuletzt bie auffallende Gemutheruhe, welche die Kranken bei Annaherung ihres Todes, selber noch unter den heftigsten körperlichen Qualen außern. Alle biese einzelnen Erscheinungen treten theils ganz alleine nur bei ber Arsenikkrankheit hervor, theils aber sind sie, wenn gleich auch beim Veratrum modifizirt vorhanden, dennoch beim Arfenik viel bezeichnender. mentlich gilt bieses von dem Brenngefühl in den inneren Theilen, von den Krampfen, welche felten in wahre Konvulsionen ausarten, sondern meistens nur einzelne Duskeln und ihre Bundel zu schmerzhaften anhaltenben Konkrampf geschieht, ferner von der unbeschreiblichen körperlichen Angst und der dadurch erzeugten Unruhe. Die Gesichtsbläue sindet sich auch beim Veratrum vor; aber die allgemeine Tendenz der Hautbededungen zum Blauwerden, versbunden mit Kälte, ist dem Arsenik ganz eigenthümlich. Ich habe in meiner 22jährigen gerichtlichen Praris schon 7 Källe von Arsenikvergistungen zu beobachten Gelegenheit gehabt, und jedesmal diese eigene Hautsärdung wahrgenommen, nicht minder bei 2 Knaden, welche ausgestelltes Mäusegist gemeinschaftlich statt Zuckermehl verzehrt hatten, und nach wenigen Stunden davon starben, das unter 148 ausgezeichs nete Cholerasymptom, daß ihnen sortwährend, ohne eigents liches Erbrechen], Flüssigkeit aus dem Magen zum Munde absloß.

Unter ben altern Schriftstellern hat uns Wepfer in seinem bekannten Werke de Cicuta eine umständliche Gesschichte einer darum besonders merkwürdigen Arsenikvergiftung ausbewahrt, weil nach einer so großen Menge verschluckten Gistes der Tod erst nach den fürchterlichsten Leiden am achsten Tage erfolgt war. — Er erzählt sie mit folgenden Worten:

Sartor Monspeliensis arsenici albi drachmam loco cremoris tartari in potu cathartico hausit; statim sensit se comburi, suffocari, vomitu continuo, ardore ventriculi, oris excruciabatur. Extrema frigescebant, facies plumbea, pallida, sudore frigido perfusa. Singultus frequens, sapor in ore horrendus. Pulsus parvus, rarus, tardus, intermittens. Sitis inexhausta, anxietas horrenda. Constrictio pectoris ineffabilis. Per octo primas dies nulla

septem primas dies vomitus assiduus, biliosus, brunneus, abdomen molle, per quatuor dies alvus omnino
clausa, reliquis diebus liquida, brunnea dejectio. Circa
quartam diem eschara nigra, crassa, ex ore, sesophago
rejecta est, subsequente haemorrhagia. Circa sextam
diem aeger escharam ventriculi evomuit, pulsus nullus;
die septima priapismus cum rigiditate, erectione, dolore
penis, balano livido per 24 horas; octava die anxietates
acutae, febris cum pulsu pleno, intermittente, accedunt
convulsiones, delirium obscurum, vespere mors.

Wer vermag wohl bei bieser Darstellung die auffallende Symptomenahnlichkeit dieser Krankheit mit der der Cholera abzuläugnen? Bis auf die wenigen Symptome des gallichten Erbrechens, des schmerzhaften Priapismus und der Erkoriationen, welche Lettere nur sür unmittelz dare chemische Wirkung des ätzenden Gistes zu halten sind, sinden sich alle Uedrigen getreu in dem oben zusammengestellzten Symptomenverzeichniß der indischen Brechruhr vor.

In dem Encyclopabischen Wörterbuche der medizinischen Wissenschaften (herausgegeben von Gräfe, Hufeland, Link, Rudolphi, Siebold) ist unter dem Artikel "Arse-nik" folgendes Bild der akuten Arsenikvergiftung ausgestellt:

"Es entstehen im Magen heftige, brennende und schnell zunehmende Schmerzen, welche sich von da theils den Schlund hinausziehen, theils von dem Magen aus in den Unterleid verbreiten, begleitet von einem immerwährenden Würgen und Erbrechen, Krämpse des Unterleides und Schlundes, unauslöschlicher Durst, große Trockenheit der Junge, Wasserscheu, Vermehrung der Absonderung des Speichels und

Schleims im Munde und Schlunde, — schmerzhafte blutige Diarrhoen, wobei die Erfrete einen aashaften Geruch be-Die Unglücklichen werben von einer unbeschreiblichen Angst, brennendem Durste, großer Brustbeklemmung, gewissermaßen von einem nagenden, alles verzehrenden innern Keuer ergriffen, verbunden mit abwechselndem Schaudern, Ralte ber Extremitaten, Bittern ber Glieber, Unregelmäßigs keit des Pulses und des Athems, dem Gefühl der höchsten Erschöpfung, Kleinmuth, peinlicher Unruhe, Berzweiflung, Rrampfen, welche aber immer von bem Unterleibe ausgehen. Das sehr schnell und fürchterlich entstellte Gesicht gewährt einen treuen Ausbruck ber Qualen, an die Stelle ber Konvulfionen tritt Lahmung, Harn- und Darmausleerungen erfolgen bewußtlos, Herz = und Pulsschläge werden schwä= cher, langsamer, Sinne und Bewußtsein verwirrt, und end= tich erscheint der bei biesen Qualen ersehnte Tod.

Fr. Dr. Kaiser hat uns in Henke's Zeitschrift für die Staatsarzneikunde (13r Bd. S. 264 kg. und 14r Bd. S. 63 kg.) hochst interessante Beobachtungen an 6 zu gleischer Zeit mit Arsenik vergifteten Personen, von welchen jedoch 4 gerettet wurden, mitgetheilt. Die Zusälle, welche bei diesen 6 Personen sich außerten, waren nach Hrn. Dr. Kaisers Jusammenstellung folgende:

"Kälte am ganzen Körper, nur bei Katharina Roth (eine der Genesenen) starke Hitze, Fieberzustand, Frosteln, dis zum höchsten Grade von Frost; — Blässe des Gesichts, mit Ausnahme der Katharina Roth, dei welcher das Gesicht roth und ausgetrieben war; — kleiner, schneller, härtlicher Puls, Abwesenheit des Pulsschlages, mit häusigem, sehr gereiztem, frequentem Herzschlage; kalter Schweiß mit abwechselnder kalter Trockenheit der Haut; heftiges Erbrechen einer dunnen, braunlichen, schmutig gelben Masse, mit darauf folgender großer Entkraftung und hinfalligkeit; unbedeutende Aufgetriebenheit der Magengegend; blaue Rins gel um die Augen, mattes Auge, erweiterte Pupillen der Entzündung ber Konjunktiva bes Auges, Frampfe, beschwertes Uthmen; — veranderte Gesichtszüge; heftiger, reißender, bohrender Schmerz und Krampf im Magen und ben übrigen Gebarmen, heißes Gefühl, Schmerz und Druck in der Herzgrube; — Schwere in den Beinen und dem ganzen Korper, großes Angstgefühl, heftiger Durst; große, fast unüberwindliche Neigung zum Schlafe, abwechselnd mit großer Unruhe, ohne besondere Furcht vor dem Tobe; im Gegentheil Gleichgultigkeit furs Leben, Dunkelheit und Flimmern vor den Augen, — starke Stuhlausleerungen, hervorgetriebene Augen, blauliche Lippen; - flierer Blick, ohne Erweiterung der Pupillen; Sausen vor den Dhren, Kopfweh, Schwindel, trodne Hige ber Haut, nach vorhergegangenem Froste, Spuren von Delirium, und bei eingetretenem Brande in den letten Augenblicken, Schmerzlofigfeit."

Es ist zu beklagen, daß Hr. Dr. Kaiser in seinem hier ausgestellten allgemeinen Krankheitsbilde einer Arseniks vergiftung keine strengere Ordnung in der Zusammenreihung der Symptome besolgt hat; denn es kann gar nicht gelängenet werden, daß außerdem seine Darstellung an Vollkandigkeit und treuer Auffassung, das später von dem Bearbeiter dieses Artikels im Encyclopädischen Wörterbuche gelieserte Bild bei weitem hinter sich läßt.

Die von Wiliam Stobe in seiner torikologischen Charte aufgenommenen charakteristischen Zufälle bei Arsenikvergiftungen sind rein aus Drfilas Werk entnommen, nur aber unvollständig wieder gegeben. Sie sind nach Letz terem (Torikologie, herausgegeben von hermbstädt, 1x Thi. G. 145. S. 183): "Herber Geschmad, stinkenber Athem, hansiger Speichelfluß, beständiges Ausspeien, Zusammenzieben ber Speiserdhre und bes Schlundes, Stumpswerben ber Bahne, Schluchzen, Uebelbefinden, Erbrechungen von bald blauer, bald bluthaltiger Materie; Angst, häusige Dhnmach= ten, Hige in ber Gegend bes Herzens, Entzündung ber Lippen, der Zunge, des Gaumes, der Kehle, des Schlundes; der Magen schmerzhaft, so daß er die sußesten Getrante nicht vertragen kann, bittere, schwärzliche und furchbar stinkende Auswürfe; ber Puls klein, häufig, stark und unregel= maßig, zuweilen langsam und ungleich; Herzklopfen, Dhnmachten, unloschbarer Durst, lebhafte Hitze über ben ganzen Körper, Empfindung eines zehrenden Feuers, zuweilen von Eiskalte; schwerer Athem, kalter Schweiß, sparsamer Urin, ber roth und bluthaltig ist; Beränderung ber Gesichtszüge, ein blauer Kreis um die Augenlider; Geschwulft und Juden über den ganzen Körper, der sich mit blauen Flecken und mit einem Frieselausschlag überzieht, Erschlaffung Rrafte, Berlust ber Empfindung, vorzüglich an Händen und Füßen; Delirium, Konvulsionen, oft mit einem unerträglichen Parorysmus (?) begleitet, Ausfallen ber Haare, Trennung der Epidermis, endlich der Tod."

Anch in diesem Krankheitsbilde stoßen wir auf mehrere Symptome, welche in den vorher mitgetheilten Gemalden fehlen; sie sind aber, wie gleich bemerkbar ist, meistens die

topisch rein = chemischen Einwirkungen des atzenden Giftes; und überdies setzt Drfila seiner Beschreibung die wohl zu beherzigende Bemerkung zu:

"Es ist aber selten, daß man alle diese Symptome bei Einem Individuo vereinigt beobachtet, zuweilen sehlen sie sast alle. — Ein starker Mann von mittlerem Alter, nahm Arsenik in großen Stücken ein, und starb nach nur leichten Ohnmachten."

Aehnliches zeigte sich an dem Spezereikramer zu Rew-Vork, welcher beinahe eine Unze Arsenik auf einmal genommen hatte, und über Nichts als Hitze und Schmerzen in den Magen und in den Eingeweiden des Unterleibes klagte, gleichwohl aber schon 8 Stunden nach dem Verschlucken des Arseniks stard. (Kopp, Jahrblich, der Staatsarzneikunde, 7r Jahrg. S. 401).

Auch zu biesen seltenen Erscheinungen bei der akut tödtlichen Arsenikvergiftung bietet die indische Cholera hie und da eine passende Paralelle dar. Finlaison sah auf Censon mehre Cholerakranke nach wenigen Stunden sterben, ohne eines der charakteristischen Zeichen der Krankheit, auszenommen eine außerordentliche Niederlage der Kräfte, darz zubieten (s. mein Werkchen über die Cholera S. 111—112).

Ich übergehe die weitern Schilderungen der Arsenikstrankheit in ihrem akuten Verlause, wie Henke (Lehrbuch der gerichtlichen Medizin), Stücke (Torikologische Tabellen), Wendt (die Hülse bei Vergiftungen 2c.) u. a. sie gegeben haben; nur dieses glaube ich noch bemerken zu müssen, daß endt blaue Ringe um die Augen und blaue Lippen sür die konstantesten Erscheinungen bei jeder Arsenikvergistung

erklärt, wodurch solche vor andern Bergiftungen mit metallischen Substanzen sich auszeichnet.

Eine weitere treffende Kehnlichkeit zwischen den Erscheisnungen bei der Cholera und jenen der Arsenikvergistung ließe sich auch dadurch noch nachweisen, daß man die beiderseitigen Leichenbefünde mit einander in Bergleichung brächte. Allein die daraus gefolgerten Resultate dürsten dennoch nicht für dündig erachtet werden, weil die Leichens dsfinungen von Cholerakranken dis jetzt nur an solchen Instituten angestellt worden sind, welche vorher der gewaltssamsten Behandlung mit Quecksilber, Opium zc. unterworssen waren, es folglich nicht klar wird, welche Erscheinungen nach dem Tode solcher Kranken auf Rechnung der Krankheit, welche dagegen auf Rechnung der fruchtlos angewendeten gewaltsamen ärztlichen Behandlung zu bringen sind.

Nach dieser Darstellung, glaube ich, ist das homoopasthische Berhaltniß der indischen Cholera, wie sie in der neuessten Zeit als ansteckende Epidemie auftrat, mit der akuten Arsenikkrankheit nicht abzuläugnen, und es konnte daher gar nicht wundern, daß diese Beziehung sogar einem Nichthomoopathen, dem hochverehrten Beteran Hufeland u. m. D. in die Augen sprang. (M. s. bessen Journal der praktischen Heilkunde.)

Kaum wird es nothig scheinen, einem möglichen Einswurf gegen die vorzugsweise Erhebung des Arseniks zum Schutz- und Heilmittel gegen die indische Cholera zu begegznen, daß nämlich dei einer so außerst schnell verlaufenden und thetenden Krankheit die Heilwirkung des Arseniks viel zu späte eintreten möge, welcher bekanntlich (hochst wahrscheins lich auch ein wichtiges Antipsorikum) eine sehr lange Wirs

kungsbauer zeigt. Doch soll bieses hier mit Hahnemanns eigenen Worten geschehen:

"So wie die Wirkung der Arzneien, denen an sich die längste Wirkungsdauer eigen ist, in akuten Krankheiten schnell abläuft, am schnellsten in den akutesten ze."

## (s. Organon, 4e Ausgabe, S. 223.)

Wie aber gar viele homdopathische Heilmittel gegen bestimmte Krankheitsformen lange vor Entbedung bes homopathischen Heilgesehes als sogenannte Spezisika, wenn auch nicht ben Aerzten, boch aber im Bolke bekannt waren, so scheint die Wahrnehmung, welche im sten Bande der Beobachtungen und Abhandlungen aus dem Sediete der gesammten praktischen Heilkunde von östreichischen Aerzten sich vorsindet, zu dem Schlusse zu berechtigen, daß hie und da die heilsame Anwendung des Arseniks gegen die Cholera dem Bolke bekannt war. Ich rücke die kleine Seschichte mit den nämlichen Worten ein, mit welchen sie in Kleinerts Repertorium (2r Jahrg. 68 Het. S. 44, 45) zu lesen ist.

"Eine 88jährige Bäuerin wurde nach zu vielem Genuß von Erdbeeren von einer heftigen Cholera befallen, wobei sich alle bekannte Arzneimittel fruchtlos zeigten. Endlich forderte Patientin mit Ungestüm Arsenikmehl, daß sie wahrscheinlich aus früherem Gebrauch kannte, und nahm davon etwa ein Roggenkorn groß zu sich. Unmitttelbar darauf stellte sich im Magen eine angenehme Wärme ein, das Erdrechen und Absühren hört auf, und Patientin genaß vollkommen zum Erstaunen ihres Arztes."

Daß der Arzt über diesen ihm unerklärlichen Erfolg in Erstaunen gerathen mußte, ist begreiflich; minder begreiflich

ist es, wie die Kranke darauf verfallen konnte, ein so bedenkliches und gefährliches Mittel an sich zu versuchen, wenn sie nicht, weniger burch früheren Gebrauch, wie ber Erzähler glaubt, als vielmehr durch Tradition von seiner sichern und hulfreichen Anwendung überzeugt gewesen ware. Es bestätigt sich mir burch biese kleine Geschichte abermals bie schon lange gehegte Ansicht, daß ein so ebles und segen= reiches Geschenk aus der Hand der gutigen Gottheit, wie die wahre Heilkunst ist, nimmermehr das privative Eigens thum einer besondern Gelehrtenkafte, sondern Gemeingut bes Wolkes werben muffe. Wenn baher Celsus vom Bater Hippokrates im figurlichen Sinne sagt, daß er der erste war, welcher ,,a studio sapientiae disciplinam hanc separavit," so kann bas Namliche im eigentlichen Sinne gegenwartig vom Bater Sahnemann gepriesen werben. Bie jener die Geheimnisse der Abklepiaden und der philosophis schen Schulen auf Cos und Enibus in seinen Werken verof= fentlichte, so zerstörte Sahnemann burch seine in ber Medizin vollbrachte Reform den gelehrten Nimbus der bisherigen medizinischen Schulweisheit, und führte die Heilkunde, als einfache Tochter ber Natur, bem Bolke wieder zu. Seine Nachfolger haben die hohe Pflicht übernommen, darüber zu wachen, daß nicht durch die von dem menschlichen Geiste und seiner Thatigkeit einmal nicht zu trennende Spekula= tion, früher, als es vielleicht geahnet werben moge, eine neue, wenn auch anders sich gestaltende Scholastik in die nun gereinigte Lehre, zu hochstem Berberben, sich einschleiche.

## Nachschrift bes Herausgebers.

In der neuesten Zeit hat Hr. Hofrath Hahnemann den Kamphor, als in jeder Hinssicht am meisten entsprechendes Spezisikum gegen die Cholera, und zwar in ausges dehntester Anwendung, dringend empsohlen. Faßt man die in dem 4ten Bande der reinen Arzneimittellehre verzeichneten Kamphorsymptome, und namentlich: 12, 20, 21, 28, 35, 47, 60, 64, 76, 77, 90, [2, 13, 36, 38, 68, 87, 88, 112, 128, 129, 130, 178, 181, 195, 196, 197,] vergleichend ins Auge, so spricht allerdings sehr viel für diese Annahme. Besonders wohlthätig dürste der Kamphor als zu Besiegung jener, der Cholera so eigenthümlichen und so gesährlichen Erstarrung und Todenkälte sich erweisen.

# Pensées sur l'efficacité des medicaments homéopathiques dans la plus grande atténuation.

L'homéopathie réduit la matière médicale à sa plus grande divisibilité, et ne s'en sert, comme remède puissant et efficace, que dans son extrême atténuation.

Der Berfasser obiger Abhandlung ist der bekannte kaiserlich russische Admiral Rikola Lemonitsch Mordvinoff, ein knit den Schäßen der Literatur vertrauter und alles Wahre und Gute unbesangen und ruhig prüsender und würdigender Greis von 78 Jahren. Es wird hossentlich nicht befremden, hier die bedeutende Stimme eines geistreichen Laien über einen so wichtigen, vielbesprochenen, vielfach misverstandenen und mißgedeusteten Gegenstand zu vernehmen, um so weniger, da man ziems lich daran gewöhnt ist, von alldopathischen Aerzten, die doch billigerweiser ex prosesso genau damit bekannt sein, und nur mit hinlänglicher Sachkenntnis und Gründlichkeit urtheilen sollten, gar oft nicht eben sehr Geistreiches, Durchbachtes und Unbefangenes darüber zu vernehmen. Exempla sunt odiosa.

An merk. des Herausgebers.

Cette extrême atténuation de la matière paraît lui donner une force, une action, qu'elle ne possede pas en volume, en masse; car la matière solide et compacte est toujours inerte.

Il paraît par cette nouvelle méthode de guérir, que la matière médicale ne commence à agir efficacement et produire des effets salutaires sur les organes, que quand ses parties se détachent l'une de l'autre, deviennent isolées et se réduisent en atomes, dont la substance matérielle est composée.

Ce principe ne serait-il pas la loi fondamentale de la nature? Car nous voyons, que ses agents les plus puissants, sont infiniment petits et comme privés de la substance metérielle. L'attraction, l'électricité, le galvanisme, le magnétisme, la lamière, le feu, la gelée, la vapeur, sont les agents actifs les plus puissants, et dont les effets sont les plus grands; mais leur [substance matérielle se trouve tellement atténuée, qu'elle ne se prête pas à l'analyse chimique.

Ces agents de la nature, peu matériels, produisent les effets les plus grands et les plus extraordinaires.

L'actraction regne sur toute la nature, fait mouvoir les corps celestes et anime chaque atome de la matière de l'Univers par une force vive.

L'électricité enflamme l'air par les éclairs et produis le tonnere. Son étincelle parcourt instantanement une étendue indéfinie, et pourrait frapper d'un coup électrique tout le genre humain, si tous les hommes se tenaient par la main. Le galvanisme, en produisant des mouvements convulsifs, donne la vitalité à un membre coupé d'un corps mort.

Le magnétisme circule d'un pôle à l'autre de la terre, et agit sur les corps les plus éloignés, qui se trouvent répandus sur toute sa surface.

La lumière fait végéter et colore toutes les plantes de la terre.

Le feu détruit les corps les plus solides, fond les métaux les plus compacts, et réduit en vapeur le diamant.

La gelée fend les arbres, élève les masses les plus lourdes, et détache des blocs de grande dimension, des carrières des pierres les plus dures.

La vapeur contrebalance le poids de plusieurs atmosphères, et donne, avec une extrême vitesse, l'impulsion aux corps les plus pesants.

Si, à ces agents universels, nous ajoutons le magnétisme animal excitatif, qui, par un regard des yeux, peut communiquer la vie à un bras, à une jambe paralysée; — peut donner à l'enfant une force supérieure à celle de plusieurs hommes les plus forts \*); sinsi que le magnétisme calmant, lequel, par l'application de la main, arrête instantanement la violence des plus fortes convulsions; et si nous adoptons en même temps l'idée des plus célèbres magnétiseurs, que la volonté de l'homme est le moyen le plus efficace pour produire ces effets

<sup>&#</sup>x27;) Ce qu'on a vu ici, à St. Petersbourg, produire par le regard de Mile Tourtchanioss sur un grand nombre de malades.

extraordinaires; — nous devons encere plus nous convaincre, que pour la force et l'action, il serait nécessaire, que la matière soit reduite dans ses atomes primitifs, et comme privée du materialisme.

La vaccine paraît confirmer l'assertion ici avancée. Un atome de la vaccine, introduit dans le corps de l'homme, à ce que l'expérience prouve, donne de la vigueur à la santé, telle, qu'elle prolonge la vie de l'homme dans ses différents périodes.

Les maladies contagienses: la peste, le cholers, les fievres, par leurs effets prompts, véhéments et destructifs, n'entreraient elles pas aussi comme preuves, que la matière, agissante avec puissance, est celle, qui est réduite en ses atomes primitifs; — quand elle est portée à sa plus grande divisibilité.

Mais Dieu étant le créateur de tout ce qui existe: de l'esprit et de la matière; si dans sa volonté et dans l'oeuvre de sa création, il ne peut être d'interruption, d'intervalle, de vide, il est conforme à sa nature que le monde matériel et le monde spirituel forment une continuité de création, une chaîne non interrompue; et que la matière et l'esprit se touchent immédiatement, et se confondent par une gradation infiniment petite, ou plutôt nulle. L'atténuation de la matière pourrait donc devenir telle, qu'elle retint infiniment peu des qualités matérielles, et se rapproche du spirituel par une liaison non interrompue, un contact intime, sans qu'il existe de désunion dans leur essence.

Il est a reconnaître encore, que l'esprit est plus puissant dans ses operations, que la matière; car son activité s'étend sur le temps, l'expace et le mouvement, attributions de la matière, et dont l'existence est celle de l'univers.

Que l'esprit agit sur cès modes d'existence, c'est qu'il réunit dans son intelligence le passé, le présent et l'avenir; il embrasse par la pensée l'espace; — il donne au corps, qu'il anime, la force et le mouvement.

Nons voyons aussi, que la volonté de l'homme a une action immédiate sur les organes, en même temps que les affections du corps réagissent sur l'esprit. Pour que cette action réciproque puisse s'effectuer, il est permis se supposer, qu'il existe entre l'esprit et la matière une affinité d'essence, qui, seule, peut rendre réciproquement l'un actif et l'autre passif.

Si nous portons nos regards sur la terre, nous voyons, que le regne animal tient au végétal, — le végétal au minéral; et qu'il existe entre eux une continuité de substance non interrompue, mais graduée sans discontinuation et sans intervalle.

Quelle multitude d'êtres et de choses dans l'air, dans l'eau et sur la terre, que le microscope nous rend visibles! Quelle multitude, encore plus grande, il est possible, d'êtres et de choses existantes, que le microscope le plus perfectionné ne pourrait découvrir à nos yeux. La chaîne de la création disparait à notre vue. L'existence, donnée par le créateur, peut, dans sa continuité, n'avoir pas d'interruption, et l'atome pourrait être le premier moteur de l'action et cause Xechio X. Sb. III. Oft.

de la force. L'homéopathie ne pourrait-elle pas indiquer cette verité? n'en serait-elle pas une des preuves?

Si les grands élémens de la force de la nature pouvaint être analysés ou pesés, on trouverait, peut-être, que leur puissance active est proportionnée au degré de divisibilité de la matière. On trouverait, peut-être, que l'attraction, non sujettée à aucun des sens de l'homme, est plus atténuée dans sa substance matérielle, que la lumière, vue par l'oeil de l'homme, et que celle-cí en possede moins que l'électricité, vue et sentie; et ainsi des autres élemens actifs.

Nous ne comprenons aucun des grands agents, de la nature; mais nous reconnaissons en eux cette verité, qu'ils sont très-peu matériels; et malgré la rareté de la substance, leurs effets sont les plus puissants dans le monde physique. Nous n'avons aucune idée de leur essence, nous n'en connaissons que les effets, sur lesquels il n'existe aucun doute, aucune dispute.

Ainsi, ci tels sont les lois et les phémomènes, que nous voyons dans la nature, pourquoi l'homéopathie ne serait pas du nombre des vérités, que nous ne pouvons ni comprendre, ni expliquer; mais dont nous voyons et nous éprouvons les effets.

Le raisonnement ici exposé, est fondé sur l'experience des grands résultats, que donnent toutes les substances les moins matérielles et sur l'analogie, qui existe entre elles.

Mais combien est vraie l'application des faits reconnus à l'homéopathie, c'est dont il s'agit d'examiner, d'établir la justesse, ou d'en marquer les erreurs. La personne qui expose ces idées n'a lu aucun ouvrage sur l'homéopathie; elle n'en connaît que l'infiniment petite dose de la matière, que l'homéopathie emploie comme remède médical, et dont l'efficacité est prouvée. Elle ne se propose par cet ecrit, que d'èloigner le ridicule, que les adversaires de la nouvelle méthode de guérir jettent sur elle; et c'est ce ridicule, qui paraît d'abord être une verité sans replique, qui arrête et pourrait toujours arrêter la confiance et l'usage du remède, [qui pourrait être le plus salutaire au genre humain.

Pour assurer les succès de la grande découverte de Mr. Hahnemann, il paraît nécessaire, qu'elle soit reconnue comme verité, et soit placée entre celles, dont l'existence est prouvée par les sens, si même la raison ne les conçoit pas, et au premier abord les rejette.

La question qu'on se propose de résoudre ici, est celleci: Pourquoi le café, la camomille, le sel, dont nous nous servons journellement et en quantités assez grandes, ne produisent aucun effet extraordinaire sur notre corps; et que quand ces mêmes substances sont réduites en fractions infiniment petites, en atomes jusqu'à la décillionième division, elles deviennent des remèdes si puissants, qu'ils arrêtent la destruction commencée et redonnent la vigneur et la santé.

L'homéopathie porte la division d'une gaute, dans le 30. flacon, jusqu'à donner au chiffre un, le diviseur de 60 zéros. Cette extrême divisibilité de la matière l'amène presqu'à son anéantissement.

S'il y a quelques erreurs dans cet ecrit, n'amenerait-elle pas à quelques verités? L'alchimie a donné naissance à la chimie, qui nous a découvert plusieurs secrets de la nature. Plusieurs idées fausses ont souvent conduit aux véritables. Toute la science de l'homme, en moral et en physique, en est la preuve. En nous accordant même les lumières les plus grandes sur ce qui existe, combien peu de phénomènes pouvons-nous expliquer; quelle multitude de faits, qui témoignent notre ignorance sur les causes qui les produisent. Les effets sont accordés à la connaissance de l'homme par les cinq sens qu'il possède; et ce n'est que par l'analogie et les combinaisons, qu'il peut s'approcher de la cause productive, sans la bien saisir et en avoir une parfaite connaissance. Toujours elle sera obscure et indéfinie; car l'esprit de l'homme, n'est pas Dieu, qui seul peut tout concevoir, puisqu'il donna l'existence, et qu'elle est l'oeuvre de sa volonté.

L'extrême divisibilité de la matière est reconnue par la piste suivie par plusieurs animaux sur la route qu'un être vivant a passée. Qui peut de s'aprouver l'idée, que l'atome laissé par l'émanation, est un corps organisé et vivant?

L'or, le musc, les corps odorans, confirment de même l'extrême divisibilité de la matière. Le cuivre, les pierres dures, portés au doigt, agissent sur les nerfs et autres organes de l'homme, si l'opinion publique est véridique et peut être adoptée comme preuve averée de leurs effets.

## Homdopathische Heilungen. Mitgetheilt

w o c

Herrn Regierungsrath Dr. Freiherrn von 23...

#### (Fortfegung.)

Um 30. Januar 1830 war ich Abends zu Besuche bei ber Familie v. W...., wo auch die Schwester des Hauses, Freis frau v. Hesitzerin eines Landgutes bei A..... Diese erzählte, daß vor Kurzem ..n, gegenwärtig war. bort eine Dienstmagd von einem tollen Hunde gebiffen, und in Folge bessen bei ihr die Wasserschen wirklich ausgebrochen Auf meine Entgegnung, daß bessen ungeachtet noch sei. Rettung möglich und es wenigstens Menschenpflicht sei, ben Versuch zu machen, weil hier noch kein Beispiel bekannt geworden, daß eine bereits ausgebrochene Hydrophobie auf bat sie mich um die alloopathischem Wege geheilt ware, erforderlichen Arzneien, und erbot sich selbst, diese an den dortigen, sehr verständigen Pfarrer am nächsten Morgen abs zusenden, damit dabei nichts versehen werbe.

Bei der völligen Unwissenheit über den Zustand der Rranken und die Art, wie die Wasserscheu in diesem indi= viduellen Falle sich gestaltete, wie auch über die wahrschein= Lich bereits in allsopathischen Rationen gereichten Arzneien, war es für mich durchaus unmöglich, unter den drei hier konkurrirenden Mitteln, Belladonna, Hyosciamus und Stramonium (benn die Canthariden waren damals noch nicht ausgeprüft) eine Wahl zu treffen. Es blieb baher nichts übrig, als von jedem berselben eine homdopathische Gabe in einem Milchzuckerpulverchen zu übersenden, und eine Uebersicht bes am meisten Charakteristischen für jedes dieser Mit= tel beizulegen, hamit der gebildete Pfarrer im Stande sei, bas am besten passende mahlen zu können. Die Pulver= chen waren mit Nummern bezeichnet, und Nr. 1. enthielt Belladonna VIII 1 gtt., Nr. 2. Hyosciamus IV 1 gtt. und Nr. 3. Stramonium III 1 gtt., und wurden mit meis ner Anlage und einem Schreiben ber Freifrau v. D.... früh am andern Morgen abgeschickt.

Unterm 1. Februar antwortete der Psarrer, nachdem er ber Freifrau v. H.... vorab seinen Dank abgestattet hatte, wortlich Folgendes:

gleich nach dem Gottesdienste hin, um davon Gebrauch zu machen. Es wurde mir schwer zu entscheiden, welches von den drei Mitteln am vortheilhaftesten angewendet werden könnte, weil die in der Instruktion angegebenen Anzeigen nur wenig auf den Zustand der Patientin pasten. Ich entschloß mich, weil die Patientin schon die Belladonna gebraucht hatte, zum Pulver Nr. 2. Wie ich aber da kam, traf ich gerade den Hrn. Chir. M..., der

gemeinschaftlich mit dem Kreisphysikus Hrn. Prof. S....
die Kranke behandelte. Dieser sagte mir, die Kranke leide nicht mehr an der Wasserscheu; ihre jetzige Krankheit sei nur Erschlaffung, Folge der heftigen Konvulsionen, die sie vorher gehabt, und sie werde wieder hergeskellt werden." —

Aus diesen Worten glaube ich mich berechtigt, den Schluß zu ziehen, daß der Kreisphysikus die Krankheit selbst sur Wasserscheu erkannt hat, und daß in Folge des Gesbrauchs der hier homoopathisch passenden Belladonna die Wasserscheusymptome wenigstens zum Theil gewichen waren.

"Ich trug daher," fährt ber Hr. Pfarrer in seinem Schreiben fort," besonders weil Hr. M...., dem ich sagte, daß ich ein Arkanum gegen die Wasserscheu erhalten hatte, wünschte, daß dies einstweilen verschoben würde, Bedenken, bas Pulver ihr zu reichen, besonders da aller Gebrauch an: derer Arznei dabei untersagt war. Heute Morgen wurde ich nun gebeten, eilenbst zu der Kranken zu kommen, weil sie, bem Tobe nahe, mich noch zu sprechen wun= sche. Ich eilte hin, und fand sie sehr elend. Sie konnte nicht sprechen, lag beständig in Zuckungen und Rrampfen, wobei ihr ber Schaum vor bem Munbe stand. Sie hatte aber noch Besinnung, welches sie durch Zeichen bei Fragen zu erkennen gab. Nach etwa einer hal= ben Stunde wurde sie wieder ruhig, und nach einer kurzen Dhnmacht erholte sie sich wieder, und konnte mit Hulfe der Auswärter wieder aufrecht siten. Da habe ich ihr bas Pulver Nr. 2. gegeben, welches sie auch mittelst eines Liffels, trocken, recht gut genommen, und nach Vor= schrift im Munde hat schmelzen lassen. Ich gab barauf der Warterin die nothigen Instruktionen, blieb noch wohl eine Stunde bei ihr, worin sie noch viel und beutlich sprach, und wieder in dem Zustande war, worin sie die vorigen Tage gewesen war. Ueber die Wirkung des Pulvers kann ich also noch jest nichts sagen, ich sürchte aber, daß der Körper der Kranken schon zu sehr zerrüttet ist, als daß noch Hossmung sur sie ware."—

Soweit die eigenen Worte des Hrn. Pfarrers, dessen Schreiben ich zufällig ausbewahrt habe, und, indem ich jedem Sachkundigen und unpartheilschen Beurtheiler überlasse, Nozten zu diesem Tert zu machen, beschränke ich mich darauf, das Wesentlichere dieses Schreiben durch gesperrte Schrist auszuzeichnen.

Was ich aus der Aussage der Genesenen mehrere Woschen nachher in Gegenwart des Hrn. Geheimenraths Freiherrn v. K... ausgeschrieben habe, besteht nun in Folgendem:

Louise Klusemann, gebürtig aus H.... bei I...g (als Dienstmagd wohnend auf M..... Hose bei A.....
1...n), 21 Jahr alt, ging am 19. Januar 1830 Abends ungesähr 8 Uhr zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Sie bemerkte hier auf dem Schnee einen fremden Hund, welcher nicht weit von ihr in Johannistraubensträuchern besichästigt war, sobald er ihrer aber ansichtig wurde, auf sie lossprang und sie wuthend ansiel. Er packte sie zuerst an Schürze, Rock und Halstuch, welche sich später begeisert sanden, und wie sie selben mit den Händen abzuwehren suchte, wurde sie in der linken Hand gebissen. Es waren an derselben noch die Narben von drei verletzten Stellen sichtbar, nämlich eine ziemlich große am äußern Rande des Handstellers unterhalb des kleinen Kingers, eine zweite, wie eine Schranune, an dem kleinen Kinger selbst, und die dritte an

der Spitze des Aingsingers derselben Hand. Heftiger als die beiden ersten, schmerzte die letzte Wunde, und die Gebissene suchte sich, nach der Gewohnheit vieler Menschen dieser Klasse, bedachtlos durch Aussaugen derselben Linderung zu verschaffen. — (Der Hund soll am solgenden Tage von einem 1/4 Meile von da wohnenden königl. Förster erschosssen worden sein.)

Schon um 10 Uhr besselben Abends ward ein' in der Nähe wohnender Chirurg M... herbeigeholt, welcher die Wunden, wie sie sagte, mit Pulver ausbrannte und Verzband anlegte, wobei Patientin in Ohnmacht siel, aber sie in den solgenden Tagen nicht zur Eiterung bringen konnte. Um 4ten Tage darauf erhielt sie auch Arznei zum innerliechen Gebrauche.

Bereits am 23sten sühlte die Gedissene ein gewisses Spannen im Halse, welches sich am solgenden Tage, Sonntag, vermehrte, und, besonders beim Essen, Schmerzen im Schlunde verursachte. (Es scheint, daß das oben erwähnte Aussaugen der Wunde den Ausbruch der Krankheit beschleutnigt hat.)

In der Nacht vom Sonntage auf den Montag (vom 24. auf den 25. Januar) erwachte die Gebissene ungesähr um die Mitternachtsstunde mit großer Angst in der Brust und Sesühl von Hitze in der Stirn, welches in weniger als einer halben Stunde sich wieder verlor, und sie ruhig wieder einschlief.

Der erste eigentliche Ausbruch der Wasserscheu erfolgte am Montage Morgen (25. Januar), ungefähr um 8 Uhr, wo Patientin vor dem Spiegel ihre Haube aufsetzen wollte. Der Glanz des Spiegels erregte sogleich ein Gesühl von Hicke und Brennen in den Augen, mit vielen Sternen und Flackerlichtern vor denselben, und Hitze in der Stirn, mit Gefühle, als wenn sie ruckweise fortgestoßen würde. Gleichzeitig war damit eine fürchterliche Angst in der Brust, starztes Herzklopfen und profuser Schweiß über den ganzen Körper verbunden.

Der zweite Anfall erschien gegen 9 Uhr desselben Morsgens, ungefähr eine Stunde nach dem ersten, indem sie Wasser in einen Kessel gießen wollte, und war schon bes deutend stärker, aber übrigens von ganz ähnlichen Empfins dungen begleitet.

Im britten Anfalle, welcher bem zweiten bald folgte, biß sie eine Arbeitsfrau, die zu ihrer Assistenz gerufen war, in die Kleider, worauf sogleich mehr Hulse herbeigeschafft wurde.

Von nun an kehrten die Wuthansalle in kurzen 3wischenraumen wieder, und währten jedesmal von einer hals ben dis zur einer ganzen Stunde. Teder derselben wurde zuerst angekündigt durch Angstgefühl in der Brust und Herzsklopfen. Dann zog es aus der Brust in den Nacken, und von da in den Kopf, wo alsdamn eine sürchterliche Hitze entstand, verdunden mit dem Gesühl, als sollte der Hirnsschale gesprengt werden. Noch jetzt grausete der Patientin vor der Erinnerung jenes Gesühls von Angst und Hitze, wobei ihr jedesmal das Gesicht verging, welches sich gleich besserte, sodald die Hitze im Kopse nachließ. In diesen Ausgenblicken des Leidens empfand sie einen unwiderstehlichen Drang zu beißen und mit den Jähnen zu zerreißen, und zerdiß und zerriß sich selbst die Kleider am Leibe. Nachsem ihr dieses unmöglich gemacht war, zerdiß sie sich ihre

eigene Bunge, wovon noch jest bie Male sichtbar waren; weshalb man spater, um dies zu verhuten, beim Anfange bes Parorismus, Hanbschuh, Holz ober bergleichen in ben Mund schob. Die Bahne selbst wurden während dieser Un= fälle so locker, daß selbe, wie sie sich ausbrückte, vor dem Munde hingen; ein oberer Schneidezahn, ber nachste am linken Augenzahne, ging dabei verloren. Von jest an hat sie keine Nahrung mehr zu sich genommen, indem ihr das Schlingen so erschwert war, daß sie 10 bis 12 mal ansetzen mußte, um einen Löffel Arznei herunterzubringen, und da= bei die heftigsten Schmerzen litt. Die Zunge schwoll von Tage zu Tage mehr an, wie auch ber Hals, so wohl in= nerlich als außerlich. Daher war in den letzten Tagen die Luftrohre ihrem eignen Gefühle nach so verengert, daß kaum ein feiner Bindfaben durch die Deffnung hatte gebracht werben können, und daß das Athemholen zuletzt mit der größten Anstrengung verbunden war. Die Sprache wurde schon nach einigen Tagen undeutlich und unverständlich, ver= lor sich aber in den letten 24 Stunden vor der homoopas thischen Gabe völlig. Das Gedächtniß war bedeutend geschwächt. Beim Anblick von glänzenden Dingen ober Licht wurden die Augen roth, mit Funken und Feuerstrahlen vor denselben und ungeheueren Stichen und Hige in der Stirn. Auch behauptete sie endlich, in den letzten 3 Tagen nicht mehr haben schlafen zu können.

Wenn es wahr ist, was die Patientin gleichzeitig verssicherte, daß nämlich der Kreisphysikus Dr. S... viermal personlich da gewesen sei, ihr selbst Arzneien verordnet, und Vorkehrungen mit langen ledernen Armhandschuhen getroffen habe, damit die Auswärter nicht verletzt werden könnten;

wenn es serner wahr ist, daß er selbst die Anwesenden gewarnt, sich in Acht zu nehmen, die Krankheit für Wasserscheu erklart und versichert hat, wie Patientin selbst gehört
haben will, sie ware die Mittwochen gewiß todt: so paßt
dies nicht gut zu der spätern Aussage desselben, worin er
ihre damalige Krankheit sür etwas anders als Wasserschen
hielt, und zwar aus dem Grunde, weil sie sonst nicht
hätte wieder besser werden können. (!!!)

Die Patientin versicherte, ihres Bewußtseins noch volz lig machtig gewesen zu sein, als am Montage (den 1. Februar) der Pfarrer ihr das Pülverchen gegeben, und das bei mit dem Lösselstiele die Zähne von einander habe bringen mussen, weil sie selbst dazu nicht im Stande gewesen ware.

Schon bald barauf, als bas Pulverchen geschmolzen sei, habe sie Linderung gespürt, und seie bald auch wieder ihrer Sprache machtig geworden, welche sie seit bereits 24 Stunden verlassen gehabt hatte. Die Besserung sei nun von Augenblick zu Augenblick sichtlich fortgeschritten, bis sie in einen tiefen, erquidenben Schlaf, ben ersten seit 3 Tagen, gefallen, der ihrer Meinung nach über 3 Stunden gewährt, und woraus sie ganz ungemein erleichtert erwacht sei. Run aber habe sich sogleich ein unausloschlicher Durft eingestellt, mit wahrlich unmäßig vielem Trinken, und zugleich mit einem ihr selbst jetzt unbegreiflichen Wohlbehagen am Trin= In dem Augenblicke, wo sie mir dieses lettere erzählte, leuchteten noch in ber Erinnerung ihre Augen vor Freuden, und sie fügte auf naheres Befragen noch hinzu, daß es nicht wie ein gewöhnlicher, heftiger Durst allein gewesen sei, der zum beständigen Trinken getrieben, sondern auch eine innere Sehnsucht nach Flussigem, gleichviel welchem, verbunden mit dem frohen Gefühl der dadurch unsehlbar bestätigten Genesung von einer so surchtbaren Krankheit. Indessen seien bis zum dritten Tage nach der homdopathisschen Arznei die Augen noch empfindlich geblieben gegen Glänzendes, besonders gegen Spiegel, welches immer, jedoch später immer weniger, Brennen in den Augen und Hise im Kopfe erzeugte, dis nach 3 Tagen auch diese Beschwerzben völlig verschwunden seien.

Nachdem diese Krankheit überstanden war, bekam Pastientin eine Woche später schmerzhaste Beschwerden im Unsterleibe, welches sie für ein Geschwür gehalten, und Novon der Kreisphysikus behauptet haben soll, daß es eine Folge zu großer Arzneigaben gewesen sei. (Berzgleiche die Symptome von Belladonna in der reinen Arzneismittellehre 1r Band.) Ansangs Mai, wo sie zum zweiten Male mich hier in M.. besuchte, litt sie an einem harnädisgen, täglichen Bechselsieder, dessen psorische Natur unverskenndar war, und daher von allöopathischen Fiedermitteln nicht geheilt, sondern nur mit großer Mühe unterdrückt werden konnte. Seit dieser Zeit habe ich die E. K., die später nach ihrer Heimath zurückgekehrt ist, nicht wieder gesehen, die überhaupt nur die einzige oben erwähnte Gabe Hyosciamus von mir erhalten hat.

Dies ist die einfache Erzählung einer Thatsache, beren besondere Umstände ich gern an Ort und Stelle noch näher ausgeforscht, und mit der Aussage der Patientin verglichen hätte, wenn es irgend meine beschränkte Zeit hätte gestatten wollen, und die in der ganzen Umgedung größeres Aussehen erregte, als sie verdiente, weil meiner Ueberzeugung nach die Homdopathie hier nichts that, als ten Fehler wieder

gut zu machen, den die Allsopathie durch ihre übermäßigen (rationellen!) Gaben angerichtet hatte. Freilich wird kein Sachkundiger läugnen, daß die Kranke ohne homdopathische Hülfe rettungslos dem Tode verfallen wäre, aber nicht mehr an der natürlichen, sondern an der an ihre Stelle getretenen künstlichen Belladonna=Wasserscheu gestorben wäre. Deschalb wirkte auch das hier ächt homdopathische Antidot, der Hyosciamus, so schnell, weit schneller, als er bei einer natürlichen Hydrophobie würde gewirkt haben, wenn sie schon eine solche furchtbare Höhe erreicht hätte.

Mit Fleiß unterdrücke ich hier mancherlei Unmerkungen, bie sich wohl von selbst aufdringen, so wie einige mir spå= ter erzählte. Bemühungen neibischer und boswilliger Men= schen, die Sache zu verdrehen und zu verdunkeln, worunter selbst Einer so gewissenlos gewesen ist, zu verbreiten, bas rettende Pulverchen stamme aus dem Jahre 1814 von einem russischen Arzte, und es sei sehr zu bedauern, daß man den sich so hülfreich erwiesenen Inhalt nicht vorher chemisch untersucht hatte. Unwillführlich muß dem Freunde der Wahrheit bei solchen unwürdigen Umtrieben einfallen, was ber unsterbliche Begründer ber Homoopathie in ber Anmer= kung zum §. 267. bes Organons (vierte Auflage) über die Versicherung bes Buchholz im Taschenb. für Scheibek. und Apoth. (Weimar 1815, Abth. I. vi.) rügend erwähnt, gleicher Zeit aber die Armen bemitleiden, welche zu folchen Mittlen greifen muffen, um ihr ledes Boot flott zu erhalten.

(Vielleicht ist auch noch folgende Heilung einer Art Prosopalgia dadurch interessant, daß ein sonst nicht gewöhn= liches Mittel [wie Nux, Belladonna, Bry. oder Spigel.] dagegen half, und füge sie, den Raum zu füllen, hier noch bei.)

Der Freiherr W. v. K..., Husarenoffizier, etwa 25 Jahr alt, von robuster Konstitution und blühender Gesichts= farbe, litt bereits seit geraumer Zeit an einem eigenthum= lichen, klammartigen und sehr empfindlichen Gesichtsschmerz, der halbseitig, anfangs an der rechten, jetzt aber an der linken Seite seinen Sitz hatte, und ihn täglich 6 bis 8 Mal, besonders beim Eintritt in die warme Stube, nach. langem Kommanbiren und nach warmen Essen befiel. außerte sich als ein krampfartig betäubender Druck, welcher auf dem linken Jochbeine entstand, und sich von da nach oben in Auge und Schläse, und nach unten im Dhr, Zähne, Hals und Schulter verbreitete. Sonstige charakteristische Symptome waren nicht aufzusinden, als nur zuweilen brukkender Schmerz im Hinterhaupte, ploglich entstehende und. schnell wieder verschwindende Seitenstiche, und auf ber Bruft zuweilen ein Gefühl, wie Ameisenlaufen.

Diesem Leiden schien unter den ausgeprüften am meissten Mezereum zu entsprechen, und ich reichte daher am 19. Dezember 1829 in einem Milchzucker Pülverchen einen Tropfen dieser Arznei in der billionfachen Potenzirung, um es am folgenden Morgen nüchtern zu nehmen.

Am 23. Dezember Abends erzählte er mir, daß er am Montage (21. Dezember) von Morgens früh an bis Abends gegen 10 Uhr ununterbrochen seinen Gesichtsschmerz gehabt, aber auf mein Wort, daß solche Verschlimmerung — (die hier der übergroßen Sabe wegen indessen viel zu heftig war) — Sutes bedeute, geduldig ausgehalten habe. Die

Nacht barauf habe er sehr gut geschlafen, und seitbem nichts wieder verspürt.

Tags barauf ritt er bei ber ungewöhnlich starken bamals herrschenden Kalte zu seinen 5 Meilen von hier entfernt woh: nenden Eltern aufs Land, wobei ihm beständig ein schnei: dender Wind in das Gesicht blies, und kehrte am 27. Dezember bei gleich grimmigem Frostwetter hieher zuruck, ohne etwas von seinem alten Leiden gespürt zu haben. In dessen währte nach solchen Erzessen die Freude, die er mit bei seiner Rückehr Abends noch bezeugte, nicht lange, benn schon in derselben Nacht, gegen halb 12 Uhr, stellte sich dieser Gesichtsschmerz wieder ein, und dauerte ununterbw chen fort, bis gegen Mittag bes folgenden Tages, wo sein Schwager, Graf G..., mir bavon Nachricht brachte, eine kleine Gabe Chamomilla sogleich das Uebel beseitigte. Bal jedoch bas letztgenannte Mittel hier nicht im Stande war, eine gründliche Seilung zu bewirken, und in der That nach 8 Tagen wieder einige leise Errinnerungen im Jochbein entstanden, ohne jedoch zum Ausbruch zu kommen, so reichte ich noch einmal Mexereum o/v1, welches ohne merkliche Erstwirkung das ganzellebel ausrottete, so daß bis jest, ein volles Jahr nachher, keine Spur wieder davon erschienen ift

## Einiges über homoopathische Psnchiatrit.

23 o n

## Dr. Attompr in Ungarn.

Es ist naturlich, daß unter den vielen, hochst mannich= sachen Erscheinungen, unter welchen sich das Menschenzleben, als solches, zu erkennen giebt, eine gewisse Rangsordnung bestehen musse — so daß man sagen kann, diese oder jene Erscheinung ist von hochster, die anderen von nies derer und wieder andere stehen auf der niedrigsten Stuse vitaler Dignität.

Der Mensch, ein Thier und noch Etwas, muß Ersscheinungen außern, die ihn zu jenem herabziehen und zu diesem emporheben.

Dieses Etwas ists, was den thierischen Menschen vom Thiere unterscheidet, und den, hessen auf irgend eine Art ermangelnden, zum bloßen Thiere, bald allmählig, bald sehr schnell herabwürdigt.

Diesem höheren Etwas hat man den Namen der gött= lichen Psyche beigelegt, und die Erscheinungen derselben die psychischen genannt. Daß diese auf einer höheren vitalen Archiv X. Bb. III. Hst. Würde, als die thierischen (auch somatischen genannten) Erscheinungen stehen, bedarf keines Beweises. Sehn so gewiß ist es, daß diese beiden Sphären des Menschen in einem solchen Wechselverhältnisse zu einander stehen, daß Kränkung der einen, ohne Kränkung der anderen nicht mög-lich ist, und von diesem Gesichtspunkte betrachtet, ist ein allzu strenger Unterschied zwischen psychischen und somatischen Krankheiten weder erlaubt, noch möglich.

Da aber die besprochene Wechselbeziehung des Somati= schen zum Psychischen im erkrankten Menschen so gestort daß entweder das Psychische mehr gekrankt erscheint, als das Somatische, oder dieses mehr als jenes, ja zuwei= Ien das Leiden der Psyche so überhand nimmt, daß es, zum Hauptsymptome heranwachsenb, wie Hahnemann \*) sagt, "größtentheils die übrigen (Körper=) Symptome vertritt, und ihre Heftigkeit palliativ beschwichtigt, so baß, mit einem Worte, die Uebel der groberen Korperorgane auf die fast geistigen, von keinem Bergliederungsmesser je erreichten oder erreichbaren Geistes = und Gemuthkorgane gleichsam übertra= gen, und auf sie abgeleitet werben ;" so burfte bie Benamung "pspchische Krankheiten und Psychiatrik" nur einer leichteren Berständlichmachung wegen gestattet werden, ohne damit das bloße Leiden der Psyche, ohne Mitleidenschaft des Körperlichen, oder eine nur die Psyche betreffende von der der somatischen Leiden etwa verschieden gedachte Behand= lung bezeichnen zu wollen.

Es ist demnach klar, daß die Psychiatrik sich von der Heilkunst überhaupt nicht trennen läßt, daß sie mit dieser

<sup>\*)</sup> Organon ber Beilkunft. 4e Aufl. §. 213.

}

einerlei Zwede hat, und daß ihr zur Erreichung derselben, weber andere Mittel, noch wesentlich andere Gesetze, nach welchen diese in Anwendung gebracht werden sollen, zu Gestote stehen. Auch die solgenden zwei Krankheitsfälle zeigen, daß ihre homdopathische Heilung auf keine besondere Art, sondern nach den allgemeinen Gesetzen der homdopathissichen Therapie bewirkt worden. — Auch hier ist die Symptomengruppe, so aufgefaßt, wie Hahnemann lehrt, das einzig richtige, untrügliche Indieans.

Aus der oben bewiesenen Unzertrennlichkeit des Psychisschen vom Somatischen folgt zugleich, daß das psychische Leiden entweder durch direkte Kränkung der Psyche, oder indirekt durch Kränkung des Somatischen und die frühere oder spätere Rückwirkung derselben auf das Psychische, entsstehen kann.

Bei dem ersten der zwei solgenden Krankheitsfälle ist - das psychische Leiden durch das Gekränktsein der somatisschen Sphäre entstanden, während beim zweiten die früher gekränkte Psyche ihr Leiden auf den Körper übertrug.

I.

Dbeja, 18 Jahr alt, sanguinischen Temperaments, vor einigen Jahren bleichsüchtig (wogegen starke Gaben Eissenweines gebraucht wurden), sonst immer gesund, ward gegen Ende ihres 17ten Lebensjahres von einer Lungenentzündung befallen. Ich, damals noch zu wenig mit der Homdopathik vertraut, als daß ich es gewagt hätte, tie Kranke in diesem akuten Falle homdopathisch zu behandeln,

ließ ihr zur Aber. Dhne weiter sonstige Mittel gebraucht zu haben, genaß sie in Kurzem

Nach geheilter Lungenentzündung traten alle Monate molimina ad menstrua mehr ober weniger heftig ein, am häusigsten erschien ein vikarirender Bluthusten mit Seitenste= chen. Starke Gaben Borar erzwangen zweimal die Menses.

Um diese Zeit reiste die Patientin nach Preßburg, wo sie durch 8 Monate wieder nicht menstruirt blieb, hingegen aber von hestigem Zahnschmerze, Bluthusten, Seitenstechen, Tußgeschwulst u. s. w. geplagt wurde, welche Leiden sammtslich alle Monate hestiger auftraten, so daß sich theils das durch, theils durch wiederholt erlittene Gemuthskränkungen, bei der von Preßburg Zurückgekehrten nach genauem Kranskeneramen solgendes

### Bilb ber Krankheit

ergab:

Defters aussetzender Kopfschmerz, der vorzüglich die Stirne einnimmt.

Erdfahle Gesichtsfarbe.

Blaue, fast bunkelblaue Ringe um die matten Augen.

Bitterer, faber Geschmack im Munde.

Edel vor Fleisch und Brod. Seit 8 Monaten hat sie keine Fleischspeise genossen, und sich von Obst und Kaffee genährt, jetzt mag sie auch letzteren nicht und klagt über ganz erloschene Eplust.

Anfalle von Uebelkeiten mit Magenschmerz und zuweilen Erbrechen gallicht = schleimiger Stoffe.

Defters starkes Rasenbluten.

Stechen in der Seite beim Kothusten, mit reichlichem Auswurse schaumenden Blutes, welches zuweilen in so großer Menge kommt, daß sie mehre Tücher in einigen Minuten voll spuckt, worauf sie sich sehr abgeschlagen sühlt. Herzklopsen, erschwerte Respiration, und tiefer Schlaf machen dem Anfalle ein Ende.

Seit jenen zwei, durch Borar erzwungenen Regeln, trat burch die folgenden 8 Monate keine mehr ein.

Stuhl selten und sparfam.

Deftere Anfalle von heftigem Leibschneiben.

Die Beine so schwer, als waren fie mit Blei ausgegoffen.

Me Glieber wie zerprügelt.

Die beiben Fußruden geschwollen.

Traumvoller Schlaf. Die Träume machen ihr Angst, sie spricht im Traume laut und schrickt auch auf.

Eine ganz eigene Umstimmung des Gemüthes. Sie benkt mit vielem Vergnügen ans Ersäusen, und wenn sie ein Wasser sieht, fühlt sie sich von demselben wie angezogen, doch befällt sie zugleich eine Furcht, so daß sie sich nicht traut allein gm Ufer der Donau zu gehen.

Traurig, bricht in Weinen aus, ohne zu wissen warum. Uebel gelaunt, mit allem unzufrieden.

Jebe Kleinigkeit reizt sie zum Jorne.

Spricht nicht gerne, maulfaul.

Sehr schreckhaft, versetzt sich, durch Denken an Gespenster in die hochste Angst.

Hinsichtlich ihres Gesundheitzustandes höchst gleichgültig; ob sie gesund wird oder nicht, gilt ihr gleich. Lebenssatt. Wenn man auch annehmen wollte, die Umstimmung der Psyche sei nicht durch die vorausgegangene Krankung

bes Körperlichen, sondern durch die stater erfolgten wieders holten Gemuthökrankungen zu Stande gekommen, so ist doch so viel jedem Homdopathiker klar, daß letztere bei ihr, der Gesunden, bei weitem keine solche Wirkungen auf ihr Pspechisches hatte außern können, wie dies bei der schon vorzausgegangenen Zerrüttung ihrer somatischen Sphäre, und vorzüglich bei der dadurch bewirkten Weckung der Psora möglich und nothwendig ward.

Dem sei übrigens wie ihm wolle, so viel ist gewiß, daß hier die Psora ihre Wurzeln ins Psychische und Somatische gleich stark zu schlagen begonnen, und daher ein gefährlicher Ausgang um so schneller zu befürchten war.

Nach langem Deliberiren mit der Hahnemannschen Materia medica glaubte ich, die Pulsatille dürste
diesem Krankheitsfalle, am meisten homdopathisch entspreschen. Zu diesem Ende verschaffte ich mir einen ganzen Tros
pfen der quintillionsachen Verdünnung des genannten Witztels, den ich der Kranken am 26. April 1829 einzunehmen
gab, mit der Weisung, den Kassee und andere Gewürze zu
vermeiden, und sich von gewürzloser Chokolade zu nahren.

#### Resultat.

Gleich die erste Nacht, nach eingenommener Pulsatille, traten heftige Leibschmerzen ein. Den Tag darauf blutete sie stark aus der Nase. Seitenstechen und Fußgeschwulft nahmen zu.

Um britten Tage traten wieber anbere Symptome auf, während die vorigen schwiegen. Besonders nahm jetzt die Weinerlichkeit stark zu, sie hatte den ganzen Tag weinen mogen. Bluthusten trat einmal, aber sehr gering, ein.

Um vierten Tage: Ekel, Uebelkeit, Erbrechen mit größter Appetitlosigkeit und Verminderung der Fußgeschwulst.

Am fünften Tage: Krämpfe im Unterleibe, ein Dränsgen nach den Geschlechtstheilen und Kreuzschmerz. Dieser letterwähnte Justand blieb auch durch die solgenden 2 Tage (den sechsten und siebenten der Behandlung), während die übrigen sämmtlich sich minderten und viele ganz verschwanden.

Am achten Tage trat die Regel sehr reichlich, ohne Schmerzen ein, und dauerte durch 3 Tage.

Zwei Tage später ging Patientin im Freien umber, und versicherte, sie sühle sich wie neu geboren. Sie wäre schon sehr viel herumgegangen, ohne die früher gefühlte Abgeschlagenheit und Bleischwere in den Füßen zu empfinzen, vielmehr sei sie so leicht, daß sie zu sliegen wähne, auch habe sie schon Fleisch und das lange verabscheute Brod mit vielem Appetite genossen. Sie schlase ohne zu träumen oder auszuschrecken. Sanz besonders aber wunderte sie sich über die plösliche Veränderung, die sie an ihrem Gemüthe bemerkte, indem sie sich so heiter, so lebensstroh sühle, und des Triebes zum Ersäusen vollends los geworzen sei.

Die ersten Monate barnach traten die Regeln zwar wieder von selbst, aber etwas sparsamer und mit einigem Schmerze ein, bis sich der gehörige Typus allmählig entwickelte. Von dem psychischen Leiden ist seit jener Zeit bis jetzt noch nichts wieder erschienen.

Daß die Kranke von dem gefährlichen Leiden durch die angegebene Gabe der Pulsatille befreit wurde, ist nicht zu bezweifeln, allein, daß sie deshalb nicht für ganz gesund erklart werden konnte, sehen diesenigen ein, die Hahn es

manns chronische Krankheiten studirt haben. Denn Psora war es, die das beschriebene Leiden aussodern machte, und Psora ists, die bei nächster Gelegenheit von Neuem wieder aussos dern kann — und diese weicht nicht einer Gabe Pulsatille.

Sind die eingetretenen Regeln die alleinige Ursache des egeheilten körperlichen und psychischen Zustandes?

Ware die Regel auch auf Borar wieder eingetreten?

Hatte die auf Borar eingetretene Regel dieselbe Wirkungen auf die Psyche geäußert, wie die auf Pulsatille eingetretene? Und

ware die Regel im nachsten Monate von selbst wieder erschienen, oder hatte man wieder Borar geben muffen? Ober

wäre, wenn sie nicht erschienen und nicht burch Borar abermals erzwungen worden wäre, das psychische Leiden wieder hervorgetreten?

Die Homdopathiker wissen auf diese Fragen kurzen und gewissen Bescheid, sallen sie aber einem Heinroth in die Hande, so schreibt er ein Buch in 4 Banden darüber.

#### II.

K—ch, einige Jahre über 20 alt, bulbsamer Gemuths= art, sanguinisch=cholerischen Temperaments, sehr reger, durch eifrig betriebene Musik und Malerei hochgesteigerter Phan= tasie, sonst kräftig, gut genährt, ward zu Ende März 1830 unverdient von einem seiner Vorgesetzen und in einigen Ta= gen darauf durch einen Brief von seinem Onkel ebenfalls mit Unrecht, eines ihn sehr nahe angehenden Umstandes wegen auf das Bitterste gekränkt. Einige Tage darauf besiel ihn ein Fieber, mit diesem begab er sich, burch seine Standesverhältnisse genothigt, in eins der W....r Krankenschäuser. Hier ward das Fieber, mir nichts dir nichts, sür ein gastrisches Fieber erklart. Da es aber nach (vermeintslich) gehobener (eingebildeten) Gastrizität mit der Besserung des übrigen Körpers nicht vorwärts wollte, verließ er die besagte Heilanstalt, und kam, von einem seiner Kollegen (I. B.) geführt, zu mir, meine Hülse in Unspruch zu nehmen.

Es war um die Mitte Aprils 1830, als die in so kurzer Zeit, burch ein gastrisches Fieber (wie man zu sagen beliebte) metamorphosirte, leichenahnliche Menschengestalt zu mir hereintrat. Der junge Mann war so entstellt, daß ich heftig zusammenfuhr, als er anpochte und mir durch meine Slasthur sichtbar ward. Es kostete mich viel Mühe, ihm mein Erstaunen und Entsetzen zu verbergen, das mich in diesem Augenblicke ergriff. Mit wankenden, langsamen, gleichsam außerst vorsichtigen Schritten kam er auf mich zu, wünschte mir mit leifer, zitternber Stimme einen guten Tag, und ließ sich auf den dargebotenen Stuhl mit angstlicher Vorsicht und Anstrengung, gleich einem 90jahrigen Greise nieder. Auf meine Frage: Was ihm fehle? gab er mir zur Antwort: er habe vor 14 Tagen ein Fieber bekommen, und dieses habe ihn so mitgenommen. Als ich diese Aussage unbegreiflich fand, eroffnete mir sein Begleiter ben Hergang und Zusammenhang der eben erwähnten Geschichte.

Mitleiden und Dankbarkeit gegen den Vater des Patienten, meinen ehemaligen geliebten Lehrer, bewog mich, das Leiden genauer zu untersuchen, und durch ein sorgfälti= ges Examen ergab sich nachstehendes

### Rrantheitsbilb.

Der Kopf schwer.

- Höchste Gedächtnißschwäche. Er vergißt, bis auf die später zu beschreibenden Träume, alles, alsogleich. Wenn ich ihm erzählte, was er essen durfe, da wußte er bei der zweiten Speise schon nicht mehr, was ich ihm für eine Suppe verordnete. Daher er sich alles ausschreisben mußte.
- Alle äußeren Sinne geschwächt, vorzüglich aber bas Auge und Ohr. Er hörte hart, sah sehr schwach, wie durch einen Nebel.
- Er sist, still vor sich hinstarrend, stets und wider Willen an die erlittene Krankung denkend, von der er durch keine Zerstreuung abzubringen ist, ja sie beschäftigt seine Phantasie so sehr, daß er (wie sein Begleiter erzählt) stundenlang an einen Fleck hinstarrt, nicht selten mit dem Briefe des Onkels in der Hand, worin ihn das größte Geräusch nicht stort, so daß er, wenn man ihn mit Gewalt aus diesem Zustande weckt, von alle dem, was um ihn vorsiel, nichts wußte.

Er ift am liebsten allein.

Die Gebanken an seine erlittene Kränkung, die sich ihm unwillkührlich aufdringen, lassen ihn Abends selten vor Mitternacht einschlasen, wecken ihn aber schon um 4 oder 5 Uhr früh.

Der Schlaf höchst unruhig, er schreckt oft auf.

Die Traume hochst mannichfaltig, wobei seine fire Idee immer die Hauptsache war, um die sich alles brehte Er traumte in der kurzen Zeit seines Schlafes so viel, daß er mit dem Erzählen gar nicht fertig ward.

- Schmerz im linken Hypochonder. Die Milz fühlt sich vergrößert und hart an. Der Schmenz kann durch Druck und etwas längeres und schnelleres Sehen verzmehrt werden.
- Die Haare fallen sehr stark aus.
- Gesicht erdfahl, eingefallen mit blauen Ringen um bie Augen.
- Stimme zitternd, leise, bei sebem'Worte verzerrt er die Gesichtsmuskeln sehr gräßlich, gleichsam wie von bem hestigsten Schmerze veranlaßt.
- Spricht nicht gerne, ärgert sich über wiederholt an ihn gestellte Fragen.
- Kein Verlangen nach Essen und Trinken. Ist er was, so ist er gleich satt und voll.
- Die Speisen schmecken ihm fabe.
- Stets kalt, Abends vorzüglich.
- Er fühlt sich sehr schwach und matt. Alle Glieber wie abgeschlagen. Er geht sehr wankend und vorsichtig, als hätte er vielen Gegenständen auszuweichen.
- Stuhl und Harn, Se= und Extretionen vermehrt.
- Vom Fleische gefallen, als ware er schon Monate lang krank.
- So wer soll nicht staunen! sah der vor 14 Xa= gen blühend gewesene junge Mann aus, der von mir ho= moopathisch behandelt zu werden wünschte.

Wer da weiß, daß ich damals noch ein Schüler bet ...... akademie war — wer das Zetergeschrei gehört hat, das durch einen kurz vorher erschienenen anonymen Brief über

Homoopathik und ihre Verehrer, vorzugsweise über mich, erhoben wurde — wer das rasch fortschreitende psychische Lei= den, von der Psora in ihren Bereich gezogen, oder diese viel= mehr von jenem aus ihrem latenten Zustande geweckt und zur Entfaltung Gronischer Krankheiten aufgefordert, wurdigen gelernt hat — wer endlich weiß, daß die Standesverhaltnisse des Patienten von der Art sind, daß er sich, um homospathisch behandelt werden zu können, eine andere Woh= nung nehmen, und die Behandlung meiner und seiner Sicherheit wegen heimlich geschehen muffe; — ber wird nichts anders erwartet haben, als daß ich den Kranken nicht annehmen, und ihn mit bem Rathe, sich wieder ins Krankenhaus zu begeben, entlassen werbe, und zwar ganz vorzüglich wegen der Gefährlichkeit des Falles, der leicht tobt= lich hatte ablaufen können, wodurch nicht nur die Ho= moopathit von den zahllosen Feinden für kompromittirt erklart, sondern auch ich zur Verantwortlichkeit gesetzlich ware gezogen worden.

Ich gestehe es, ich war Anfangs in der peinlichsten Berlegenheit.

Soll ich ihn seinem Schicksale überlassen, um mir keine Berdrüßlichkeiten an den Hals zu ziehen? Das war so, wie man zu sagen pflegt, politisch, aber auch, wie ich zu sagen pflege, schändlich politisch!

Soll ich ihm rathen, ins Krankenhaus zu gehen? Das wäre gegen meine Ueberzeugung, folglich unredlich!

Hatte ich ihm rathen sollen, sich zu einem andern homdopathischen Arzte zu begeben und seine Hulse anzussprechen? Das that ich auch wirklich, allein Patient weigerte sich dagegen entschieben, und zwar vorzugsweise des

halb, weil er die Veranlassung seiner Krankheit nicht gern etzählte, und selbe auch mir verschwiegen haben würde, wenn sie mir durch seinen ihn begleitenden Freund nicht wäre entdeckt worden. Er versprach pünktlich zu folgen, gleich ein passendes Quatier zu beziehen, und alles zu thun, was ich verlange, nur solle ich ihm selbst ein homdopathisches Wittel geben.

Endlich beschloß ich, aus großem Zutrauen zur Ignat= bohne, die ich fast buchstäblich an meinem Patienten ab= gespiegelt sah, ihm diese zu reichen, und die Wirkung der= selben durch einige Tage abzuwarten. Tritt keine Besserung ein, dachte ich bei mir selbst, so ziehst du noch einen ho= möopathischen Arzt zu Rathe; tritt aber, wie zu erwarten, Besserung ein, so bedarf es keiner anderen Hülse, außer der Ignathohne, da das Leiden noch nicht veraltet war.

Da ich zu dieser Zeit schon im Besitze einer homdopasthischen Apotheke (Großscher Bereitung) war, reichte ich dem Kranken sogleich den kleinsten Theil eines, mit einem Duadrilliontheile eines Granes Ignatssamenkraft geschwänsgerten Tropsens.

Iwei Tage barauf besuchte ich den Patienten (nachdem ich den ersten Tag nach eingenommener Arznei ersuhr, daß er sehr unruhig geschlasen, und von Uebelkeiten geplagt werde), und sand ihn eben wieder mit dem Briese seines Onkels beschäftigt, den er bei meinem Eintreten willig (was sonst nicht der Fall war) weglegte. Er klagte vorzüglich über unzgeheures Sähnen, und dabei doch schlassose Nacht, serners über einen Wundheitsschmerz an der inneren Seite der Wange. Auch die Uebelkeiten suhren sort, ihn noch zu quälen. — Das Sähnen, worüber der Kranke klagte, ward

mir ein Fingerzeig, daß die Wahl des Mittels gelungen sein mochte, und viel von demselben im Verlaufe der nächsten Tage zu erwarten sein werde. Allein es verging der dritte und vierte Tag, ohne daß sich eine Besserung einstellen zu wolzlen schien. Die Leiden des zweiten Tages, die ich für hozmodopathische Verschlimmerung hielt, nahmen sehr zu. Die Backe schwoll hoch. Am Zahnsleisch derselben Seite bildete sich eine schwoll hoch. Am Zahnsleisch derselben Seite bildete sich eine schwerzende Beule, das häusige Gähnen dauerte mit den unruhigen Nächten noch immer fort.

Da ich alle diese Leiden unter den Syptomen der Ignatia sand, und berechtigt war, selbe sür die Wirkung der zu großen Gabe des Mittels (das für diesen Fall, durch höhere Potenzirung hätte milder wirkend gemacht werden sollen) zu halten, so beschloß ich noch einige Tage zu warsten, ohne in der Therapie was zu ändern.

Den Tag barauf, ben fünften nämlich nach genommes ner Arznei, ließ mich Patient früh holen, indem er sich sehr übel zu befinden vorgab. Als ich ihn sah, lag er im Schweiße, ganz abgemattet mit beschleunigter Respiration und heftigem Herzschlage. Endlich ersuhr ich, daß er sich gegen Morgen hestig erbrochen. Das Erbrochene war sehr mit Galle geschwängert, und zuletzt kam sast reine Galle in sehr beträchtlicher Menge. — Auch diese neue Erscheinung machte mich in meinem Glauben nicht wanken, vielmehr war ich sest überzeugt, daß durch die tumultuarische Ausleerung ein bedeutender Theil der arzneilichen Erstwirkung verloren gehen, daher die Verschlimmerung aushören, und der Arzneis körper nun zur (Heil = oder) Nachwirkung kommen müsse.

Und so geschah es auch wirklich! Die nächsten 2 Tage (ben 6ten und 7ten der homdopathischen Behandlung) ans

berte sich der Zustand des Kranken auffallend. Ich kann sagen, es war kein Krankheitssymptom, das nicht um die Hälfte abgenommen hätte, es stellte sich Eslust ein, ruhiger Schlaf, seltnere Aräume, er konnte sich des Gedankens an die erlittene Kränkung leichter erwehren, sand an unterhaltensden Lektüren Zerstreuung, bekam Lust zu einem Spaziersgange im Freien, sein Auge gewann an Glanz, das Gehör und Gesicht trat sast mit der früheren Schärfe hervor, er fühlte sich nicht mehr so matt, die geschwollene Backe endlich siel zusammen, nachdem die Beule am Zahnsleische eine uns beträchtliche Menge Eiters ergossen.

So gings von Tag zu Tage besser, und schon am vierzehnten Tage meiner Behandlung mußte ich eben so über die schnelle Abnahme und völliges Verschwinden des ganzen Leidens staunen, wie mich die eben so schnelle Zerrüttung der psychischen sowohl als somatischen Sphäre wundern machte.

Die Seele ward von ihrem Wurme frei und der Korzper, der durch sie litt, blühte von Neuem, in eben so schnelz ler Zeit wieder auf. Der kräftige gesunde Jüngling stand wieder da, mit freier, heitrer Seele, die Wangen gesärdt und gefüllt, auch die äußern Sinne alle normal, der Schmerz des Linken Hypochonders verschwunden, und 7 Tage später keine Spur von äusgetriedener oder verhärteter Milz, Kopf schmerzsloß, das Sedächtniß wieder treu, ruhige, traumlose Nächte, erquidender Schlas, die Stimme wieder männlich, sonor, die Eßlust und die Kräfte zurückgekehrt, und, außer einem bedeuztenden Berluste der Haare, ist keine Spur dieses gefährlich gewesenen Leidens vorhanden. Seit der Zeit ist er immer gesund geblieden.

Hätte die eingebildete Kenntniß der natura mordi den Arzt bestimmen können, das gallichte Erbrechen, die sogenannte Krise, den fünsten Tag künstlich zu befördern?

Und ware sie durch eine Gabe Ipecacuanha befördert, von der selben Wirkung auf den Kranken gewesen, wie es die durch die Ignatia beförderte war?

Konnen die homdopathischen Mittel nicht auch Brechen erregen, wo es nothwendig ist?

Kann es psychische Mittel geben, die nicht gleichzeitig somatisch wären und vice versa?

Mahnt bas nicht an bes koischen Beisen:

Συμπαθεια παντα!

## Briefliche Mittheilungen.

Aus einem Schreiben des Herrn Dr. Karl Kammerer zu Schwäbisch= Smund vom 1. Mai b. J. an den Herausgeber.

Ich saume nicht, Sie, mein verehrter Freund, von einem Ereigniß zu unterrichten, welches Sie und alle Freunde der Homdopathie und der Menschheit mit Freude erfüllen wird, und dessen Bekanntmachung in Ihrem Archiv ich Ihnen überlasse. Hören Sie denn:

Schon vor einiger Zeit fand ich mich veranlaßt, die, Königl. Regierung des Jartkreises von den Erfolgen der von mir ausgeübten homdopathischen Heilmethode aussührzlich in Kenntniß zusehen. Es handelte sich hierauf in Wirztemberg um die Frage: ob die Ausübung der Homdopathist und das sogenannte Selbstdispensiren homdopathischer Arzeneien durch den homdopathischen Arzt zu gestatten sei oder nicht. Hinsichtlich der ersten Frage soll — was ich zwar nicht aktenmäßig, doch aus ganz sicherer Quelle weiß, die deshalb befragte medizinische Fakultät in Tübingen unter Archiv X. Bb. III. Hes.

andern (zu Gunsten der Homdopathit) angeführt haben, "daß die bisherige Anwendungsart der Arzneien oft mehr Schaden als Nußen bringe," (ein Bekenntniß, das seiner Freimuthigkeit und Wahrheit wegen dieser Fakultät gewiß zur höchsten Ehre gereicht, und wohl nicht überall so vernommen werden dürste) und es ging der Beschluß der Königl. Kreisregierung im September 1829 dahin, "daß es mir, wie jedem Arzte, undenommen sein solle, die Homdopathie nach individueller Ansicht in der Privatpraris auszuüben, daß jedoch das Selbstdispensiren nicht gestattet werden könne." Nach dem Sinne dieses Dekrets ward also die Anwendung der Homdopathie in öffentlichen Anstalten nicht gestattet.

Hierauf stellte ich eine große Anzahl von schlagenden Gründen für die Nothwendigkeit des Selbstbereitens und Selbstdarreichens der homdopathischen Arzneien zusammen, um in einer andern Eingabe an die Königl. Kreisregierung dieselbe zu bestimmen, die so unnatürliche Beschräntung des Wirkungskreises der homdopathischen Aerzte auszuheben. Alzein vergeblich! es blieb beim einmal gegebenen Beschlusse. Endlich wendete ich mich an das hohe Königl. Ministerium mit abschriftlich beiliegender Eingabe \*). Hierauf wurde mir, in einem gnädigsten Restript vom 2. Mai d. I. erössnet, daß mir, nach Anhörung des Königl. Medizinalkollegii in Stuttgart, die Selbstbereitung und Selbstausgabe der homdopathis

<sup>\*)</sup> Da bieselbe nur bas allen homdopathischen Aerzten zur Genüge bekannte, und von ihnen oft genug, wiewohl leiber, meist fruchtlos, vorgestellte enthält, so sind die Mittheilung berselben im Archiv nicht für nothig. Der herausgeber.

schen Arzneien an meine Kranken gestattet, und die bisherige Beschränkung der Anwendung der Homdopathie, hinsichtlich der öffentlichen Krankenanstalten, und also auch am hiesigen Waisenhause, aufgehoben sei.

Verehren wir Wirtemberger mit Recht bas eifrige Bestreben unserer trefslichen Regierung, alles zu unterstützen und zu bewilligen, was zur Ausbildung bes Seistes und Herzens und zu Begründung einer vernünftigen Freiheit und eines wahren Glückes des Volkes dient, so erkennen die Freunde der Wahrheit und des höheren Rechtes in dieser höchsten Verordnung einen neuen Beweis dieser preiswürdigen Gesinnungen, vermöge welcher man nicht zugeben konnte und wollte, daß das Gedeihen der Wissenschaft und das Sesundheitswohl der Unterthanen, der Erhaltung einer alten, auf die Homdopathie gar nicht mehr anwendbaren Form, eines für sie gar nicht gegebenen Gesetzes, geopfert werde, wie dies wohl an andern Orten leider zu geschehen pslegt.

Möchten doch andere Regierungen dieses segensreiche und preiswürdige Benehmen der Wirtembergischen sich zum Muster nehmen, und namentlich diesenigen, in deren' Staas ten die Homdopathie bereits viele Freunde unter den Aerzten und dem Publikum zählt, und wo die edle Kunst leider noch unter dem bleiernen Druck des todten Buchstabens eines mißs verstandnen Gesehes seufzet u. s. w.

Als einen erfreulichen Beitrag zu dem merkwürdigen Schreiben des Herrn Dr. Kammer er theile ich den versehrten Lesern des Archivs mit, daß dem ihnen allen rühmslichst bekannten Hrn. Dr. Julius Aegibi, welcher als Leibs

arzt Ihro Königl. Hoheit, ber Prinzessen Friedrich von Preußen nach Düsseldorf mit Achthundert Athle. Gehalt gegangen, unter andern Begünstigungen, von der Königl. Regierung daselbst gestattet worden ist, die homdopathischen Arzneien selbst zu bereiten und den Kranken selbst zu geden, womit auch in Preußen, dessen einsichtsvolle und väterliche Regierung gewiß keiner andern an Tresslichkeit nachsteht, ein erfreuliches Zeichen preiswürdigen Vorschreitens auch auf diessem Felde gegeben ist.

Der Serausgeber.

## Literarische Anzeigen.

Therapie ber akuten Krankheiten nach homdo: pathischen Grundsagen. Bon Dr. Franz Sartmann. 1r-Bb. Leipzig bei Schumann.

Die Medicin des Theophrastus Paracelsus, oder die Homöobiotik, historisch, vergleichend, systematisch, und als Quell der Homöopathik dargestellt. Von C. H. Schultz. Berlin, bei Hirschwald.

Wir mussen uns begnügen, in diesem Heste des Archivs nur eine namentliche Anzeige dieser beiden Schriften zu ges ben, verweisen aber die verehrten Leser auf die sehr aussührlichen Beurtheilungen derselben, welche bestimmt im nachsten Hefte folgen werden.

Der Hahnemannianer als Geschichtsschreiber und Kritiker. Als Erwiederung auf die Abhandlung des Herrn Dr. Moris Muller in Leipzig: "Zur Geschichte ber Homdopathie. Aus Akten gezogen und mit Anmerkungen." Von Dr. C. J. Siebenhaar, Leipzig bei Nauck.

Bei Gelegenheit der Anzeige dieses kleinen Schriftchens können wir nicht umhin, die treffliche, zuerst in dem 24sten Stud des zweiten Bandes der Zeitung für die naturgesetzliche Heilkunst abgedruckte, und von dem Hrn. Versasser auch für das Archiv bestimmte Entgegnung des Hrn. Dr. Morit Müller hier solgen zu lassen, um so mehr, da dieselbe zur Vervollständigung der in dem Archiv bereits enthaltenen Aktenstücke über diesen interessanten Segenstand gehört, und gewiß von jedem undesangenen Leser des Archivs mit Freude empfangen und mit Belehrung gelesen wird.

Øt.

Es ist Hetrn Dr. Siebenhaar in Dresben nicht gelungen, sich zu rechtfertigen. Von Dr. Morin Müller.

Unter dem Titel: Bur Geschichte der Homoopathie — machte ich im vorigen Heste des Archivs, und besonders abges druckt zum Besten des homoopathischen Fonds, dem Iesenden Publikum, Aerzten und Laien, die aktenmäßige Geschichte einiger gerichtlicher Verfolgungen bekannt, denen in der neuessten Zeit im Königreiche Sachsen homoopathische Aerzte von Seiten mehrerer allöopathischer Aerzte unterworfen wurden, und erlaubte mir, zur Verständlichkeit für Laien, die Unzrechtmäsigkeit dieser Anklagen in das rechte Licht zu stellen.

Die zweite Abhandlung bieser meiner Appellation an bas Publikum mußte allerbings ben Hrn. Dr. Sieben-

haar in Dresden etwas hart berühren, da er mehrere hos moopathische Aerzie und beren Gehülfen, angeblich theils wegen vernachlässigter, theils wegen unbefugter ärztlicher Hülfe, in einem Krankheitsfalle verklagt hatte, den er doch selbst vor jenen auf eine sehr unzweckmäßige Weise ärztlich beshandelt hatte.

Je klarer letzteres von mir dargethan worden ist, um so mehr sühlte Hr. Dr. Siebenhaar, wie nothig es für ihn als Arzt und als Mensch sei, sich über sein arztliches Berfahren in diesem Falle, wo nicht vor den Aerzten, doch vor den Laien, wo möglich zu rechtsertigen oder wenigstens zu vertheidigen.

Er hat diesen Bersuch gemacht in einer besondern Brochute unter dem Titel: Der Hahnemannianer als
Geschichtsschreiber und Kritiker z. Leipzig bei Nauck, 1851. Diese seine Bertheidigung rechtsertigt sein Bersahren nicht; aber er hat mit Geschicklichkeit die Elemente seiner Vertheidigung in ein für ihn vortheilhastes Licht zu stellen gewußt. In Wahrheit jedoch treten bei richtigerer Beleuchtung die Mängel, das nur Scheinbare derselben, zu Tage,

Iene Geschicklichkeit ist am meisten da bewundernswürzbig, wo er seine sehr unzweckmäßige Anwendung des Schwessels in einer (auch seinem eigenen Geständniß nach) höchst atuten Lungenentzündung zu rechtsertigen sucht. Er extrashirt nämlich aus einem namhaften Schriftsteller über Arzneismittellehre, Vogt, mehrere einzelne Stellen, aus denen, wie man sie in Siebenhaars Schrift lieset, hervorzugeschen scheint, das Schwesel als ein vortressliches Mittel bei

gewissen Entzündungen und auch namentlich bei Lungenentzündungen für Leischkens Krankheit gepaßt haben musse.

Aber es reicht hin, bas, was Bogt über Schwefel und Entzündung sagt, im Zusammenhange nachzulesen, um die Ueberzeugung zu gewinnen, daß Bogt den Schwefel keineswegs für so höchst akute Entzündungen mit Ergriffenz sein des irritabeln Systems, wie die Entzündung Leischzkens nach Siebenhaars eigner Schilderung war, empfohlen hat, und daß Bogt selbst, wenn er in zenem Mozment, statt Siebenhaars, Leischken zu behandeln gezhabt hätte, niemals, seinen Grundsähen demselben Schwefel verordnet haben würde.

Abgerechnet die Stellen bei Bogt, aus denen man mittelbar ersieht, daß Schwefel bei sehr akuten und bei arteriellen Krankheiten unpassend sein musse (z. B. S. 402 und 403), so sagt Bogt S. 409 des zweiten Bandes seiner Pharmacobynamik:

"Seitdem Schwefelleber beim Eroup als ein spezisisches Mittel angegeben wurde, ist man zuerst auf die entzundungswidrige Eigenschaft des Schwefels ausmerklam geworzben und hat ihn mehrsach, angeblich in denselben Entzundungssormen, in denen Calomel empsohlen wurde, heilsam gesunden, nur mit dem Unterschiede, daß men den Schwefel in der spätern Periode des Leidens, wenn es sich mehr in die Länge zu ziehen schien, nach vorgängigem, entzündungswidrigen Berfahren und Darreichen von Calomel, benutze, und doch sieß ihm das Calomel vorzog, woschnelt und durchgreisend stark gewirkt werden mußte, wo vorzugsweise innere Gebilde, wie serdse häute,

Drusen, bas innere Parenchyma von einzelnen Organen z. leidend waren. — Für seine Anwendung mussen vorzugsweise diesenigen Fälle passen, wo bei der vegetativen Entzündung die bloße Erhebung der Aktion der Lymphgesäße nicht ausreicht, sondern auch noch auf die Aktion der Vene eine gehörige Einwirkung statt sinden muß, wo der arterielle Akt in der Metamorphose des Gebildes nicht mehr leidet, sondern nun ein Zustand erhöhter Venosität sich ausgebildet hat, wo nicht mehr zur Phlegmone die vegetative Entzünzdung hinneigt, sondern zur kongestiven Entzünzdungsform, wo im entzündeten Gebilde keine Reigung mehr zur Gerinnung, sondern mehr eine Reigung zur Expansion vorhanden ist n."

Spater, S. 412, sagt Vogt, daß vom Schwesel bei Lungenentzündungen nur in den Fällen Rugen zu erswarten sein werde, wo in der späteren Periode bei zu geringer tritischer Absonderung ein mehr kongestiver Zustand obwaltet oder wo bei katarrhalischen oder metasstatischen Lungenentzündungen die drkliche wie allgemeine Krise sich nicht gehörig bilden will.

Wenn dort und hier Bogt den Gebrauch des Schwessels in Entzundungen auf einen spätern Zeitpunkt der Krankseit und auf Umstände beschränkt, bei welchen das streng sogenannte entzündungswidrige Versahren eigentlich schon aushört, wie konnte denn Hr. Dr. Siebenhaar, der auf Bogts Autorität sich stügen will, in Leischkens Falle, in einer höchst akuten Entzündung mit noch vorherrschendem Ergriffensein des arteriellen Systems, schon am zweiten Tage einer solchen Krankheit, und wo er eben noch

vorhandene Indikation zu Blutentleerungen erkannt hatte, auf den Gedanken kommen, bei Verweigerung dieser Blutsausbleerungen vom Schwefel einen so irrationellen Gebrauch zu machen? Wenn er als Allsopathiker etwas verordnen wollte oder mußte, wenn er nicht mit einem Menschenleben freventlich experimentiren und die etwanigen unbekannten Kräfte eines rationell nicht angezeigten Mittels auf Leischskens den Gefahr an den Tag bringen wollte, so konnten ihm doch nur Nitrum und Calomel rationell indizirt sein.

So wenig Vogt für ben Mißbrauch seiner beutlich bestimmten und genau beschränkten Empsehlung des Schwesfels verantwortlich sein kann, so gewiß ist es auch, daß ein Mittel, mit dem ein guter Praktiker viel ausrichtet, weil er es am passenden Orte, zur rechten Zeit, unter den gehörigen Umständen anwendet, in der Hand des minder guten Praktikers nicht bloß nichts nüten, sondern auch nichts als Schaden bringen wird, wenn er es unter unpassenden Umsständen, zur unrechten Zeit in Anwendung bringt.

Hutorität zu beziehen, der an einer Stelle versichert, vom Schwefel gewöhnlich nie Kongestionen gesehen zu haben, an einer andern, von Hrn. Dr. Siebenhaar nicht citirten Stelle aber seinen Gebrauch widerrathet, wenn Kongestiosnen zur Brust vorhanden sind. Daß auch Kopp in Leischkens Falle den Schwefel nicht indizirt gefunden haben würde, darf man aus seinen "Denkwürdigkeiten in der ärztlichen Praris, 1830," schließen, wo er von der Behandlung der Brustentzündung spricht und Regeln giebt über die wichtigsten Heilmittel, die dabei in Gebrauch kom=

men.' Er handelt da zwölf Heilmittel der Lungenentzundung ab, aber Schwefel ist nicht in der Reihe derselben.

Wenn bemnach, entschieben, Schwefel bei Leischten nicht indizirt war, so konnte er auch nicht durch den Zusaß von seinen alldopathischen Berbesserungsmitteln indizirter Der Zusatz berselben aber deutet schon gemacht werden. darauf hin, daß Gr. Dr. Siebenhaar beforgte, er konne an sich schählich sein. Es ift aber eine unerweisliche Hypothese in der alloopathischen Medizin, daß sich die Wirkung eines Mittels auf den Korper durch Zusätze verbessern lasse. Die Krafte der Arzneien lassen sich nicht so willkührlich ents aweien, daß durch folche corrigentia bem Schwefel seine ent= zündungerregenden Kräfte entzogen werden und seine entzün= dungtilgenden Krafte allein übrig bleiben. Seine Kraft, auf entzündete Organe heilend ober krankmachend zu wirken, ist eine und dieselbe und muß, nach den Umständen, unter denen er angewendet wird, bald jenes, bald dieses bewirken.

Dies führt mich auf die Beurtheilung des Siehens haarschen Versahrens aus dem homdopathischen Gessichtspunkte, die er selbst in Anregung bringt. Denn in meiner Schrift bezog ich mich nur auf alldopathische Prinzipien, wenn ich sein Versahren unzwedmäßig nannte. Nach homdopathischen Prinzipien war sein Versahren noch weit zwedwidriger. Denn obwohl Schwefel in einigen akusten entzündlichen Krankheiten homdopathisch heilfam sein kann, z. B. in einigen Ruhren, so eignet er sich doch vorzüglich nur sur chronische Entzündungsprozesse, da er nicht zu den wenigen Mitteln gehört, welchen, wie dem Monit, eine allgemein entzündungerregende und entzündungheilende Krast beiwohnt. Und in den akuten Fällen, wo

Schwesel homdopathisch angezeigt ist, giebt man nur /10000 Gran-und nur ein einziges Mal, nicht aber 5 Gran alle Stunden, wie Hr. Dr. Siebenhaar, ein Versahren, bei welchem keine homdopathische Heilung, sondern nur Schaben erwartet werden darf.

Die "Erfahrungen anderer guter Praktiker und Spistalärzte" werden wohl mit denen Bogts übereinstimmen und die Fälle von Hrn. Dr. Siebenhaar nicht gehörig unterschieden worden sein. Hat Hr. Dr. Siebenhaar ach ar aber "in eigner Praris, ohne sich zu täuschen, Beobachtunz gen gemacht," welche dem Schwefel einen bis jest unershörten Wirkungskreis in der allsopathischen Medizin anweizsen, so möge er, statt derselben so schüchtern, wie S. 40 seiner Schrift, zu erwähnen, sie ungesaumt und aussührlich der Welt bekannt machen, da sie mehr, als alles von ihm Gesagte, zu seiner Rechtsertigung wirken müßten.

Die zuerst von Senf gerühmten guten Wirkungen des Schwefelkali in der häutigen Bräune\*) waren mir schon in dem zweiten Jahrzehend dieses Jahrhunderts bekannt und dasselbe vielsach von mir in Anwendung gezogen worden, ehe ich die Homdopathik kannte und ehe ich wußte, daß diese in ihm ein Spezisskum gegen jene Krankheit gefunden hat. Ich habe das in dem, im Jahre 1822 erschienenen zweiten Hefte des ersten Bandes des Archivs für homdopathische Heilkunst, S. 78, erwähnt, was Hr. Dr. Siebenhaar

<sup>\*)</sup> Allerdings richtig hat Hr. Dr. Siebenhaar bemerkt, daß sich S. 28 meiner Schrift ein Drucksehler besindet. Richt gegen die Unzuverlässigkeit der Erfahrungen Senfs, sondern über die Unzuverlässigkeit derselben hat der Verfasser der kritischen Hefte geschrieben, das heißt, er bezweiselte ihre Zuverlässigkeit.

freilich nicht wissen konnte. Aber Schwefelkali ist nicht Schwefel, fondern die Verbindung von Schwefel und Kali; eben so wenig ist Zinnober Schwefel, eben so wenig ist Schwefelsaure Schwefel. Ich fagte in meiner Schrift nicht, daß Schwefelkali das Entgegengesetzte von Schwefel sei, wie mir Gr. Dr. Siebenhaar unterlegt, sondern baß es etwas Anderes sei. Und obwohl in ber Berbindung des Schwefels mit dem Kali jener pradominirt, fo sind boch bie -Wirkungen des Schwefelkali auf den lebenden Organismus different genug von denen bes Schwefels. Damit habe ich ber "ärztlichen Welt" keineswegs etwas Neues gesagt, oder, wie sich Hr. Dr. Siebenhaar ausdruckt, "bie Augen geoffnet;" sie mußte es schon. Gr. Dr. Siebenhaar kann sich bavon überzeugen, wenn er nachlesen will, was der von ihm als Autorität anerkannte Bogt S. 421 bes zweiten Theils seiner Pharmacodynamik über die Wirkun= gen des Schwefelkali sagt.

Daß auch ber, Tags vorher von Hrn. Dr. Siebens haar verordnete Salmiak einem so hochst akuten Entzunsbungszustande nicht angemessen war, mag nun Hr. Br. Siebenhaar der von ihm selbsk gewählten Autorität Bogts glauben; ich bitte ihn, zu lesen, was Bogt im ersten Theile seines Werks, S. 185—188, vom Salmiak, seinen Wirkungen und den Indikationen zu seinem Gebrauch sagt. Er wird dort ganz anderen Krankheitssormen begegnen, als die Krankheit des unglücklichen Leischke war. Es wird ihn dann vielleicht das Gefühl beschleichen, daß man kein guter Praktiker ist, wenn man nicht unterscheiden gelernt hat, wenn man sich die Indikation eines Mittels so gar leicht macht, wenn man ben Wirkungskreis desselben

über Gebühr ausbehnt und wenn man das, was bei kleisneren Affektionen ausreicht, auch bei größeren Affektionen für passend und genügend halt, ober wenn man entzündliche Stockungen der lebensgefährlichen Entzündung, den Funken der Flamme gleich stellt.

Auch dem Queckensaste ist unrecht geschehen, aber nicht von mir, sondern von Hrn. Dr. Siebenhaar, als er ihn verschrieb. Zu ersehen ist das auch aus Wogt, Theil L. S. 551.

Es ist freilich ein in der Natur der Alldopapathik liegender Fehler alldopathischer Aerzte, daß sie, in Ermangelung einer scharf ausgesprochenen Indikation für ein Arze neimittel, sich mit einem Haufen kleiner Nebenindikationen belästigen. Was konnte es Leischken bei seiner schweren Krankheit helfen, daß, wie Gr. Dr. Siebenhaar an= führt, der Quedensaft die Sekretion des Harns befordert und wegen seines Buckerstoffgehalts ben Respirationsorganen wohlthut, ober daß der Salmiak ganz besonders auf die Schleimhaute, bie Gr. Dr. Siebenhaar boch ja von dem Parenchyma der Lungen unterscheiben moge, einwirkt? Diese kleinen Mebenindikationen, die eine palliativ, die andere ganz unnug, die dritte bei einem noch so hohen Entzundungszustande unerreichbar, griffen den Hauptfeind nicht an und konnten der Entzündung ber Lungen keine Grenzen feten. Aber, es thut mir um bes Br. Dr. Siebenhaar willen leid, es wiederholen zu mussen, die Alldopathik ist nicht überall so schwach, als sie hier von Hrn. Dr. Siebenhaar gehandhabt worden ist. Die Alldopathik verlangt aufs Strengste, daß man so hohen Entzundungszustanden, wie Leischkens, in so wichtigen Organen, wie die gun=

gen sind, mit den kräftigsten Mitteln entgegentrete, daß man alle etwan noch vorhandenen Indikationen, z. B. die gastrisschen Versahren, dem entzündungswidrigen Heilversahren nachstelle, und daß man sich dabei nicht durch ganz under deutende Nebenzwecke vom Ziele ablenken lasse. Mit diezsem praktischen Gesetz hat die Aldopathik ihre glänzendsten Kuren gemacht, und Hr. Dr. Siebenhaar hatte sehr uns recht, sich bei Leischkens Behandlung gleich anfangs von demselben zu entbinden.

Dieser Gegenstand führt mich auf die zweite Hauptsstütze ber Siebenhaarschen Vertheidigung. Er sucht sie in der Indikation des gastrischen Verfahrens, die er in Leischkens Krankheit gesunden haben will.

Es ist schon oft und von Andern bemerkt worden, daß der allsopathische Arzt, er möge am Krankenbette untersnommen und unterlassen haben, was man will, sicher sein kann, in der Ansicht irgend eines Schriftstellers, in irgend einer, oft erst aus dem Stegreise gemachten Theorie einen scheinbaren Grund für sein Versahren zu sinden. Von diessem Vortheil macht Hr. Dr. Siebenhaar zu seiner Verstheibigung Gebrauch. Er versichert, daß in diesem Falle der status gastricus eine Berücksichtigung verdient habe, und daß die damit zu verdindende ableitende Methode nicht sür unwesentlich zu halten gewesen sei. Denn die Respirastions und Digestionsorgane machten zusammen gewisserzmaßen erst ein geschlossensorgane machten zusammen gewisserzmaßen erst ein geschlossenses Ganzes aus. Ja er geht balb darauf noch weiter und beweiset durch Fragen (indem er jeden von ihm als Frage ausgestellten Sat als erwiesen ans

nimmt), daß die Lungen nur sekundar, das Pfortaderspstem primär angegriffen gewesen sei, daß das Leiden jener von diesem bedingt gewesen sei. Ein etwas seltsamer Grund dieser Annahme ist bei ihm der, daß es ja unmöglich sei, daß die neuere akute Lungenkrankheit die (von ihm nur gemuthmaßte) ältere Unterleibskrankheit bedingt haben könne. Wernigstens, so beschränkt er sich wieder, seien die Blutstockungen im Unterleibe wesentliche Bedingnisse zum Ausbruch der Pneumonie gewesen und hätten zu ihrer Fortunterhaltung beigetragen. Sein Schluß, sügt er hinzu, gewinne an Wahrscheinlichkeit und werde beinahe zur Gewisheit erhoben, da der status gastricus offenbar schon vor dem Ausbruch der Lungenentzündung vorhanden gewesen sein müsse.

Dr. Siebenhaars hypothetische Schlüsse konnten allerdings nur Wahrscheinlichkeit gewinnen, wenn dem Ausbruch der Lungenentzündung ein status gastricus offensbar vorhergegangen war und um ihnen diese Wahrscheinlichkeit zu geben, nimmt er an, daß der status gastricus offenbar vorhergegangen sein müsse. Aber aus den Akten und aus Siebenhaars eigener Anzeige ist eben offenbar, daß ein status gastricus nicht vorhergegansgen gen war — es sehlt folglich seinen Annahmen eben der beabsichtigte Gewinn an Wahrscheinlichkeit.

Die übrigen Gründe, aus denen Hr. Dr. Siebens haar annehmen will, daß diese Lungenentzündung ein sekundares Leiden gewesen sei, sind, daß "Leischke in den letzten Jahren zuweilen an Unterleibsbeschwerden oder gastrissichen Störungen, die von Stockungen im Pfortaderspstem herrührten, gelitten habe, und daß sich letztere, in seinen frühern Jahren einmal durch sließende Hämorrhoiden gedussert hatten." Diese Zustände, benen wenigstens die Hälfte unserer Männer, wenn sie 50 Jahr alt geworden sind, wegen zunehmender Verbrauchtheit der Verdauungsorgane unterworsen ist, haben unsere guten Praktiker nie veranslaßt, die unter solchen Umständen entskandenen Lungenentzündungen als sekundär und als gastrische Krankheiten zu behandeln; sie bilden ihnen nur ein Moment, welches zu berücksichtigen ist, wenn die Macht der Entzündung gebroschen ist.

Die bei der Sektion gefundene Blutanfüllung der Les ber fällt in dieselbe Kategorie, wobei nur noch zu berücksichs tigen ist, daß in allen Verstorbenen die Venen um so viel Blut mehr enthalten mussen, als während des Lebens in den Arterien war.

Gastrische Lungenentzündungen, d. h. solche, welche, nach allsopathischen Ansichten, gastrisch behandelt und als sekundare Lungenentzündungen betrachtet werden müssen, fanden die guten Praktiker nur selten, und dann verlausen sie entweder, wenn sie aus Störungen des Pfortaderspstems hervorgehen, viel langsamer und weniger akut als die fragsliche, oder sie bilden als sogenannte bilidse Krankheiten eine ganz andere Symptomengruppe mit viel markirteren átiologischen Momenten, als hier statt fand.

Hr. Dr. Siebenhaar verwechselt die muthmaßlichen, entfernten, pradisponirenden Ursachen der Krankheit Leischens, der Lungenentzundung, mit der nächsten Ursache, mit der Krankheit an sich selbst. Nur zu jenen konnte er die vermeinten Stockungen im Pfortaderspstem Archiv X. B. III. Hst. rechnen, wenn sie nicht vielmehr, als zufällig in dem an Lungenentzündung erkrankten Körper vorhanden, eine Komplikation bildeten, welche die an sich, wegen der schlechten Beschaffenheit der Lungen, schlechte Prognose trübte und erst nach der Erfüllung der Hauptindikation, der entzünzbungswidrigen, Berücksichtigung verdient hätte.

Diejenigen Symptome Leischkens, welche Hr. Dr. Siebenhaar als gastrisch beuten mag, sind, wenn sie nicht konsensuell von der Lungenkrankheit abhängig waren, doch eben so wenig mit Wahrscheinlichkeit von dem Leiden des Pfortaberspftems abzuleiten und können mit Sicherheit nur als eine gleichzeitig eingetretene Affektion betrachtet werben, welche jedenfalls an kurativer Dignitat der Entzundung des schon vorher zerrütteten Organs nachstand. Sollte sie aber gleichzeitig mit berselben behandelt werden, so war der Sal= miak durch eben diese Magenaffektion contraindizirt (f. Vogt Pharmacodynamik I., S. 188). Es hatte biesem gastrischen Bustande Glaubersalz ober Aehnliches entgegengesetzt werben mussen; so wie bas Pfortaberleiben, wenn es Ursache ber Lungenentzündung gewesen ware, nicht die Unsetzung der von Grn. Dr. Siebenhaar vorgeschlagenen Blutigel in der linken Seite, sonbern am Mastdarm erforbert Diese Umstände erregen einigen Verbacht haben würde. daß die Siebenhaarsche Ansicht über die Natur ber Rrankheit Leischkens nicht schon während der Behandlung besselben, sondern erst bei der schriftlichen Bertheidigung dieser Behandlung entstanden sei.

Ich habe schon in meiner Schrift, S. 18, Hrn. Dr. Siebenhaar barauf aufmerksam gemacht, baß er sich,

bei Anwendung der ableitenden Methode im Anfange einer so akuten Lungenentzundung, ber entzundungswidrigen Mit= tel hatte bedienen sollen. Dhne die, in ber altern Schule der Aerzte unentbehrlichen Ableitungen, von denen sie den Mamen der alldopathischen hat, tadeln zu wollen, ist es doch zu einseitig, wenn Gr. Dr. Siebenhaar die Respis rations = und Digestionsorgane als ein geschlossenes Gans zes von dem übrigen Organismus absondert und damit die rohe Einwirkung auf den Darmkanal bei Lungenleiben recht= fertigen will. Gben so gut konnte ein Anderer die Lungen und die Haut "gewissermaßen als ein geschlossenes Ganzes" ansehen wollen und baraus bie Anzeige von schweiß= treibenben Mitteln im gegebenen Falle herleiten. Wollen wir boch lieber den ganzen Organismus mit allen seinen Systemen als ein, nicht bloß gewissermaßen, sondern gewiß geschlossenes Ganzes betrachten, die primaren und sekuns baren, konsensuellen ober antagonistischen Affektionen ber Theile besselben beurtheilen und jene direkt, ober, wenn wir das nicht verstehen, indirekt, d. h. durch Ableitung auf die erfahrungsmäßig bazu schicklichsten Organe und mit ben schicklichsten Mitteln heilen lernen.

Es ist hier der Ort, zu sagen, daß ich unter der direkten Heilweise die homdopathische, die spezisische verstehe. Selbst Hufeland, der die Homdopathik zu sehr beschränzken will, nennt in einem Aufsage, den Hr. Dr. Siebens haar gelesen haben muß, da er später einen Theil desselben abdrucken läßt und den ich im 9ten Bande des Archivs bezurtheilt habe, die homdopathische Heilmethode die einzig direkte, da die allsopathischen Heilmethoden insgesammt indirekt wirken. Nur die antipathisch wirkenden Mittel

3. B. Blutigel bei Entzündungen, könnte man auch direkt wirkende Mittel nennen, aber mit dem Unterschiede, daß sie palliativ leisten, was die homdopathischen Mittel radistal leisten. Daß es bei der direkten Heilweise nicht auf den Ort ankommt, wo man das Mittel applizirt, sondern auf die spezisische Wirkung, die das Mittel ausübt, hätte Hr. Dr. Siedenhaar wohl wissen sollen.

Wenn ich hiermit gezeigt habe, wie unhaltbar die beisen Hauptstützen der Vertheibigung des Siebenhaarsschen Heilverfahrens sind, so sind die übrigen vereinzelten Behauptungen besselben durch das Gesagte schon von selbst widerlegt. Nur noch einige Erinnerungen habe ich zu machen.

Da die Zeichen einer entstehenden Vomika sich erst bei dem anfangenden Abfall einer Lungenentzündung bemerken lassen, also nicht vor dem 4ten Tage, so kann die Aeusiezung des Hrn. Dr. Siebenhaar gegen Hrn. Helwig, "er vermuthe, daß Leischke eine Eiterbeule in der Brust habe," nicht, wie jetz Hr. Dr. Siebenhaar erklärt, auf die Entstehung einer solchen aus der gegenwärtigen Lungenentzündung bezogen werden, sondern man muß annehmen, daß er dem schon lange hustenden Leischke eine Bosmika, als schon vor dieser Entzündung vorhanden, zugestrauet habe.

Hr. Dr. Siebenhaar stellt in seiner Schrift die altern Lungenfehler Leischtens unbebeutender dar, als sie im Sektionsprotokoll angegeben sind. Die "alteren, silamendsen Verwachsungen" ignoriet er ganz und spricht immer nur von "theilweiser Hepatisirung der linken Lunge," während das Sektionsprotokoll die "Substanz der linken Lunge" als hepatisirt bezeichnet.

Hr. Dr. Siebenhaar hatte in seiner Anzeige, wo Leisch te kurzweg als eine "ziemlich robuste Konstitution" bezeichnet wird, nicht verschweigen sollen, daß dieser dabei einen alten Husten, den Verdacht einer Vomika und (nach Hr. Dr. Siebenhaars Ansicht) so bedeutende Stockungen im Pfortaderspsteme habe, daß daraus eine sekundare Lungementzündung habe entstehen müssen. Ware er hier wesniger verschwiegen gewesen, so hatte vielleicht das Gutachtender werschwiegen gewesen, so hatte vielleicht das Gutachtender medizinischen Fakultät (nicht ich, wie Hr. Dr. Siesbenhaar behauptet) nicht die Stuhlausleerungen für den Hauptendzweck des Darreichens der Senna erklärt.

Ich sagte in meiner Schrift, der Aberlaß und die aus ihm folgende Schwäche könne auf homopathischem Heilwege vermieden, nicht, wie Hr. Dr. Siebenhaar citirt, vermindert werben.

Der Aberlaß ist, ich muß es wiederholen, in der Alldospathik das einzige souveraine Mittel bei Lungenentzuns dungen, da sie von den homdopathischen Mitteln keinen Gebrauch macht; alle übrige, bei alldopathischem Versahren dagegen empsohlenen Mittel können nur unter beschränkens den Bedingungen angewendet werden, sind mehr oder wesniger unsicher und wirken indirekt. Der dahin gehörige Brechweinskein nach Peschiers Methode ist mir wohlbeskannt, ich habe mich im ersten Hefte des dritten Bandes des Archivs vom Jahre 1824, S. 11, geäußert.

Obgleich Hr. Dr. Siebenhaar zu benen Aerzten gehört, welche von ber Homoopathik nichts wissen wollen,

nicht baran glauben konnen, so verlangt er boch von mir zu wissen, unter welchen Umstanden felbst nach homdopas thischen Grundsätzen ein Aberlaß angezeigt sei. Siebenhaar wird biese Umstande selbst ermitteln konnen, wenn er Folgendes beherzigt: Das homdopathische Seil= verfahren beschränkte sich auf Krankheiten, welche bynamisch heilbar sind; es hort auf, indizirt zu sein, wenn die leben= den Kräfte des Organismus nicht selbstthätig auf die homdo= pathische Heilpotenz reagiren. Dieser Fall tritt nicht bloß bei allgemeinem Defekt der Reaktionskraft ein, nicht bloß bei Sterbenden und Asphyktischen, sondern kann auch ein= treten bei mechanisch wirkenden Hemmungen der Reaktions= kraft in einzelnen erkrankten Organen, z. B. bei Druck durch Effusionen, bei Blutüberfüllung entzündeter Organe, wenn sie bis zur Stagnation gesteigert ift. So bald die Indikation des homoopathischen Heilverfahrens aufgehört hat, treten nach Umständen die Indikationen des antipathis schen und alloopathischen Heilverfahrens ein, also in dem zuletzt angeführten Falle die Indikation der mechanischen Blutentleerung.

Ich habe in meiner Schrift die Siebenhaarsche Arznei, welche einen Sennaaufguß enthielt, später einmal, als von dieser Arznei wieder die Rede war, eine Sennaadzschung genannt. Diese meine Unachtsamkeit im Schreiben rechnet mir Hr. Dr. Siebenhaar zu hoch an; der Untersschied zwischen Aufguß und Abkochung ist nicht so groß, als er ihn angiebt. Beide bewirken die eigenthümlichen Wirkungen der Senna, nur der Aufguß schwächer und milz der, als die Abkochung.

Aus dem, was ich hier gesagt habe, muß sich Hr. Dr. Siebenhaar selbst überzeugen, daß ich, trotz seiner Gegenreden, meine Ansicht von der Unzweckmäßigkeit seines Verfahrens nicht andern kann; ich kann kein Jota von dem zurücknehmen, was ich in meiner Schrift darüber gestagt habe.

Ich weiß nicht, ob es ein Gefühl von der Schwäche seiner Grunde mar, welches ben hrn. Dr. Siebenhaar bewogen hat, sie durch ein lettes Argument zu verstärken. Es ist dasselbe ein, hoffentlich vollständiges, Register aller der moralischen Bergehungen, welche mir jemals von den Gegnern der Hombopathik angedichtet worden sind. Es hat dieses Register, eben seiner Bollstandigkeit wegen, einigen Werth für mich; von den "Werken der Finsterniß" an, beren Hr. Verfasser schon vor vielen Jahren zur Abbitte und Chrenerklarung gegen mich verurtheilt wurde, bis zu dem albernen Mährchen, daß "ich meine Kranken fragte, ob sie homoopathisch ober alldopathisch behandelt sein wollten," finde ich alles beisammen. Ueberhaupt ist Siebenhaars Werk mit Schmahungen gegen mich und andere Homdopathiker angefüllt, die ich um so sicherer unbeantwortet lasse, da ich recht gut einsehe, baß Hr. Dr. Siebenhaar das burch nicht mich, sondern nur sich selbst herabgesetzt hat. Ich habe die untere Klasse von Gegnern der Homdopathik, in welche sich Gr. Dr. Siebenhaar eingereihet hat, im 5. Stuck des zweiten Bandes der Zeitung der naturgesetz tichen Seilkunst, S. 38, hinreichend gezeichnet.

Panegyrieus auf die Homdopathie, nebst Apotheose ihres Begründers. Verfaßt von A. L. M. Herausgegeben von J. E. G. Leipzig, Reinsche Buchhandlung, 1831.

Ich fand bei Durchlesung besselben einen neuen Beweis
für die Naturgesetlichkeit der Homdopathik in dem Eindruck,
den es auf mich machte und es gewiß auf jeden Undesan=
genen machen wird. Trot dem, daß das ironische Lob der Homdopathik und der ironische Tadel der Alldopathik jene
lächerlich machen und diese hervorheben soll, so ist das
doch beiden Versassern so wenig gelungen, daß vielmehr der
entgegengesetze Eindruck dei dem Leser zurückbleibt. — Die Alldopathik erscheint in Wahrheit dadurch lächerlicher, als die Homdopathik. Da ich an dem Talente der heiden Versassessenscher nicht zweisse, so muß dieses Missingen ihres Plans,
diese umgekehrte Wirkung ihrer Ironie, wohl mehr in der
behandelten Materie, als in der mangelhaften Darstellungsstunst der Versasser, als in der mangelhaften Darstellungsstunst der Versasser, als in der mangelhaften Darstellungsstunst der Versasser, als in der mangelhaften Darstellungsstunst der Versasser.

Der Verfasser nennt unter der Vorrede seinen ganzen Namen: Acanthius Lucilius Mordar. Der lette dieser Namen bezeichnet etwas Beißiges.

Wenn der Verfasser seine ziemlich milbe Satyre sür scharf genug hielt, um sich den Namen Mordar beizulegen, wenn wir meinen, daß ein schärferer Geist sich bescheident-lich Simpler genannt haben wurde, so billige ich wenigsstens, daß der Verfasser ohnstreitig durch den Namen Acanthius diese seine Unbescheidenheit wieder gut machen wollte. Acanthius bedeutet etwas von der Eselsdistel (Onopordum

Acanthium, einer großen, hohen, stachlichten, an Wegen und ungebaueten Orten als Unfraut wachsenden Distel) Abs stammendes.

Der Herausgeber, welcher seine Namenschiffer nicht ausschieft, versichert in der Vorrede, daß das Manuscript auf einer Seereise nach dem Vorgebirge der guten Hoffnung geschrieben worden sei, und ich glaube ihm und den unverstennbaren Spuren der Wasserigkeit des Schriftchens. Wein, wenn er die Linie zweimal passirt, wird gut und geistiger; aber Wasser bleibt Wasser. Zum Uebersluß hat der Herzausgeber durch seine Noten selbst die Spuren des Seesalzes herausgewaschen. Unbedenklich können Freunde sowohl als Feinde der Homsopathik sich an die Lekture dieses Werkschens wagen.

Die Dame, welche ben Jupiter in seiner himmlischen Gestalt zu sehen verlangte, hieß nicht "Semela," (S. 23) sondern Semele; und das S. 24 citirte Sprichwort ist kein "Selernitanisches" sondern ein Salernitanisches.

m. m.

Bas haben wir von der Cholera mordus zu fürcheten? Ein Versuch, die aufgeschreckten Volzter zu beruhigen. Von Dr. C. Preu, Königl. Baierischem Stadtgerichtsarzte zu Nürnberg. Mit 1 illuminirten Charte. Nürnberg bei Bauer und Raspe.

Auch von dieser Schrift des, als eifriger und einfichts= voller Homsopath ruhmlichst bekannten Versassers, in wel= ther derselbe den Arsenik als erstes Spezisskum in der Cho= lera empsiehlt, wird in dem nachsten Hefte eine aussührliche Anzeige folgen.

Medicamentorum homoeopathicorum praeparatio et dispensatio pharmacopolis nostris eadem securitate, eodemque jure, ac medicis ipsis committi potest. Dissertatio inauguralis politico medica auctore Eduaardo Widnmann, med., chir. et art. obst. doctore. Monachii 1830.

Ein gar schwacher Versuch gegen die natürliche und nothwendige Freiheit der homdopathischen Aerzte, ihre Arzneien selbst zu bereiten und den Kranken darzureichen. Hosfentlich ist der Verfasser nur ein Namens verwandter des rühmlichst bekannten Herrn Medizinalrath Dr. Widnmann in München.

Die Alldopathie. Eine Warnung für Kranke aller Art. Von S. Zahnemann. Leipzig bei Baumgärtner. 8. S. 32.

## Sibirische Schneerose. (Rhododendron crysanthum Pall.)

Bon

E. Seibel, Koniglich Sächsischem Militairarzte.

Von der sidirischen Schneerose, Rhododendron chrysanthum Pall. kommen aus dem dstlichen Sidirien, Taurien, Kamschatka u. s. w., wo sie als ein schwacher, niedriger Strauch auf dem höchsten und kaltesten Schneegebirge wächst, die getrockneten Blätter, Blumenknospen und Stiele seit etwa 50 Jahren als Arzneimittel zu uns. Wie die meisten andern krästigen Arzneimittel, wurde auch dieses aus der Hausmittelpraris entnommen, denn die Einwohner von Siedirien bedienen sich derselben schon längst als eines hülfereichen bekannten Hausmittels; die Tartaren trinken den Ausguß als Thee; die Kosacken und Mongolen brauchen sie seiner Reise nach Siedirien darauf ausmerksam gemacht, und er war der Erste, der sie gegen rheumatische und arthritis

sche Zusälle empfahl, welches Pallas ') balb darauf bes
stätigte. In Deutschland wurden sie zuerst vom Prosessor Kölpin in Stettin ') bekannt gemacht, und gegen rheus matische und arthritische Krankheiten mit dem besten Er-Ersolg angewendet. Dasselbe bestätigen später Zahn '), Home '), Gruner '), Spierig '), Weismantel, Löffler '), Metternich ') und Andere, bald mit mehr, bald mit weniger günstigen Resultaten. Ritter ') bez zwang damit eine Brustbräune, die offendar gichtischen Urssprungs war. Auch Stark 100) stellt sie mit unter die Spezisika in der Gicht, vorzüglich dei Gichtknoten; Hekz ker 11) rühmt sie dei hartnäckigem chronischem Rheumatismus und Sicht; Vogel 120 sei chronischem kaltem Rheumatismus; Kaimann 130 bei chronischem nicht entz zündlichem Rheumatismus (1r Thl. S. 412) und bei chro-

<sup>2)</sup> Deffen Reisen. Br. Ihl. G. 368-370.

<sup>2)</sup> Praktische Bemerkungen über ben Gebrauch ber fibirischen Schnesrose in Sichtkrankheiten. Berlin 1779.

<sup>3)</sup> Dissert. de Rhododendro Chrysantho. Ienae 1783.

<sup>4)</sup> Clinische Bersuche u. s. w. S. 157.

<sup>. \*)</sup> Almanach für Aerzte. 1783.

<sup>9)</sup> Medizinische Beobachtungen. 1r Bb. Altona 1801.

<sup>&</sup>quot;) Die neuesten und nüglichsten praktischen Wahrheiten und Erfahrungen. 1r Bb. S. 153.

<sup>\*)</sup> Ueber die gute Wirkung der sibirischen Schneerose in der Gictkrankheit. Mainz 1810.

<sup>9)</sup> In Pufelands Journal. 20r Bb. 38 St. S. 128.

o) Handbuch zur Kenntniß und Heilung innerer Krankheiten, Jena 1799. 2r Ahl. S. 88.

<sup>24)</sup> Kunft die Krankheiten der Menschen zu heilen. 2r Ahl. S. 423, 447. Erf. 1805.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Pandbuch ber praktischen Arzneiwissenschaft, 2r Thl. S. 197. Stendal 1820.

<sup>18)</sup> handbuch ber speziellen Pathologie und Therapie. Wien 1828.

scher Sicht (2r Ahl. S. 524); Haase ') bei chronischem Rheumatismus (S. 253) und habitueller sirer Gicht, wenn' die Bildung der Gichtknoten beginnt (S. 395) u. s. w.

Gegen andere Krankheiten ist die Anwendung der sidis
rischen Schneerose weniger gebräuchlich gewesen, doch bes
nutte sie Gruner 2) mit gutem Erfolg bei gelähmten Küßen, und Lössler 3) bei kalt-nervigten, phlegmatischen Personen, so wie auch gegen gewohnte hartnäckige Versstopfung der Eingeweide, und im Schleimsieder, wo der Magen nichts als Schleim zu machen schien, und die Verdauung sehr gestört war; Zahn 4) heilte damit Niesrenschmerzen, und Messerschmidt 5) einen blutigen Bauchfluß; Linne 6) empsiehlt sie im Krebs und in der Lustsseuche; Löseke? sührt sie gegen die blinde Goldader und skirrhöse, krebsartige Geschwüsste an, und bei Voigtel 5) sindet man sie auch neuerlichst gegen Hautausschläge emspsohlen.

Die Art und Weise der Anwendung dieses Mittels war verschieden, und hiervon die oft beobachteten nachtheisligen Wirkungen desselben zum Theil abhängig. So ließen Kölpin, Home und Andere ein Insusum von 1—3 Drachmen davon, auf 6—8 Unzen Colatur nehmen, worsauf sie mehrere unangenehme Beschwerden, vorzüglich Schwins

<sup>1)</sup> Erkenntnis und Rur der chronischen Krankheiten. Leipzig 1820.

<sup>2)</sup> a. a. D.

<sup>\*)</sup> a. a. D.

<sup>4)</sup> a. a. D.

<sup>4)</sup> Pallas I. c. pag. 103.

<sup>9)</sup> Pharmacol. Leriton. 2r Bb. G. 465.

<sup>7)</sup> Materia medica. Berl. 1790,

<sup>9</sup> Bollftanbiges Spftem ber Arzneimittellehre. Leipzig 1817.

bel, Betäubung erfolgen sahen, bie Metternich nach dem Gebrauch kleiner Gaben (5-6 Gran) von dem Pulver nicht bemerkte, und beshalb biefe Form empfahl, welche auch neuere Aerzte z. B. Clarus 1), Marcus 2) u. A. beibehielten, worauf jedoch bei starkern Gaben (20-30 Gran) andere Beschwerben hervortraten, wie Magenschmer: zen, Erbrechen u. s. w. Hierdurch tam bas so traftig, aber naturlich oft burch die zu starken Gaben nachtheilig einwirkende Mittel in einen zweibeutigen Ruf, benn auf die Idee, dasselbe in möglichst kleinen Gaben und langern Zwischenräumen zu geben, war man auch hiermit noch nicht gekommen, sondern man wendete es endlich nut noch in denjenigen Fallen auf gut Gluck an, wo andere Mittel Bereits schon vergebens gebraucht worden waren. Nimmt man hierzu noch das mangelhafte Individualisiren der Krankhei= ten im allgemeinen und hier insbesondere diejenigen Formen, gegen welche das Mittel ganz vorzüglich empfohlen wurde, als Rheumatismus und Gicht, wozu man oft Beschwerben zählt, die, nur nach ihren generellen Aehnlichkeiten bestimmt, nicht immer das sind, für was man sie ausgiebt, so sieht man, wie leicht es moglich war, bag bas gegenwartige Mittel von Einigen als Spezifikum erhoben, von Andern nur unter befondern Modifikationen empfohlen, und von wieder Andern als unnug oder schädlich verworfen wurde.

Durch die Homoopathik zuerst auf ein grundlicheres, natürlicheres Verfahren, die Wirkungen der Arzneien zu ers forschen, aufmerksam gemacht, sieht man aus den nach-

<sup>1)</sup> Rezeptirkunft zc. von Schubarth. S. 353. Berlin 1821.

<sup>\*)</sup> Rezept : Zaschenbuch. S. 21. Bamberg 1814.

stehenben, nur als Anfang zu betrachtenben, positiven Wir= kungen der sibirischen Schneerose auf den gesunden Men= daß dieselben einen ähnlichen Zustand unter den Symptomen 321—471 u. v. a. hervorbringen kann, als der ist, gegen welchen sie bei rheumatischen und arthriti= schen Zufällen empfohlen wird, und liefert uns sonach einen neuen Beweis für die Richtigkeit bes homdopathischen Heilgesetzes. Soll sich das Mittel in rheismatischen und arthri= tischen Uebeln aber hülfreich erweisen, so mussen die Fälle selbst genauer als bisher individualisitt, die Wirkungen bes Mittels nicht allein von dem in ihm enthaltenen scharfen Stoff abhängig betrachtet, und es nicht in zu großen und öftern Gaben angewendet werben, sondern wenn man die Eigenthumlichkeiten des einzelnen Krankheitsfalles mit denen des Mittels gehörig ins Auge gefaßt hat, und letzteres nur nach ber gefundenen Aehnlichkeit mit den Krankheitserschei= nungen in möglichst kleinster Gabe reicht, und gehörige Zeit wirken laßt, so wird man einen ausgebreiteten Rugen, selbst in den akuten rheumatischen und arthritischen Be= schwerben, wo man ihre Unwendung, wegen der zu großen und oftern Gabe, bisher fürchten mußte, von ihr erhalten.

Db man von der sidirischen Schneerose bei den übrisgen Krankheiten, gegen welche sie von den Aerzten disher empsohlen wurde, mit Sicherheit Nuten erwarten kann, ist in den gegenwärtigen Untersuchungen weniger deutlich außschen, wenn man nicht ihren erwähnten Nuten bei skirrhösen krebshaften Geschülsten, ganz besonders skirrhösen Hodengeschülsten, dahin rechnen will, wosur die Symptome 256—266 allerdings sprechen. Uebrigens werden dem hos modopathischen Arzte noch eine Menge Krankheitsfälle vors

kommen, wo er von diesem Mittel eine heilsame Anwendung machen kann, und der Ausspruch von Marcus!): "Das Rhododendron ist eines derjenigen Mittel, welches sehr vers dient hat, in den Selekt aufgenommen zu werden," dadurch bestätigt wird.

Wie nun ganze Klassen und Gattungen von Arzneien durch chemische Untersuchungen darzustellende allgemeine Besstandtheile zu erkennen geben, und dadurch auch im Allgemeinen ahnliche Wirkungen im Organismus hervordringen können, so besitzt jedes einzelne Mittel noch manche ihm allein zukommenden charakteristischen Wirkungen, die mehr in einer dynamischen Individualität besselben bestehen, und durch keine Kunst dargestellt, nachgeahmt, oder durch sogenannte Substitute ersetzt werden können. Diese Eigenthümzkeiten bei jedem Mittel aus dem allgemeinen Symptomenzkompler herauszuheben, scheint ein zweckmäßiges Bemühen zu sein, um zu einer generellen Ansicht des Mittels zu gezlangen, und so dem homdopathischen Arzt zu richtiger Wahl bei bessen Anwendung zu leiten.

Nach ben mit der sidirischen Schneerose angestellten Untersuchungen am gesunden menschlichen Organismus, erzgaben sich ebenfalls besondere Eigenthümlichkeiten derselben, die, wenn sie auch nur einzeln in dem gegebenen Krankbeitsfalle vorkommen, auf ihre zweckmäßige Unwendung deuten. Dahin gehören vorzüglich:

Drehender Schwindel; früh Eingenommenheit des Kopfs; ziehender, drückender Schmerz in der Stirn= und Schläsegegend, mehr in den Knochen verbreitend; durch Wein:

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 113.

Beingenuß vermehrte Kopfschmerzen; Abends Iuden auf bem Haartopfe; trodnes Brennen in ben Augen; Ohrenzwang; frub Rasenverstopfung, vorzüglich im Grunde ber linken Balfte; ziehender, reißender Schmerz in den Backenzahnen, der burch trube, regnigte Bitterung erregt wird; bei gutem Appetit, bals dige Sattigung; Druckschmerz in der Herzgrube mit Athembeengung; im linken Hypochonbrio eine Art Milzstechen; burch Blahungsverstauchungen er= zeugte verschiedenartige, Schmerzen im Unterleibe; bei Drang jum Stuble, Bergogerung beffelben; -die von natürlicher Beschaffenheit, ober weich geformten Extremente gehen nur unter fartem Pressen ab; Reigung zu breiigen Darms ausleerungen; Juden, Schweiß und Busammenichrumpfen bes Sobensacks, Bunbheitsgefühl zwischen ben Geschlechtstheilen und Schenteln; geschwollene, harte Hoben; Quetschungs= fcmerz und Bieben in ben hoben, reichlichen, übelriechenden Barn; Erregung bes unterbruckten Monatflusses; - Schnupfen und andere katarrhalische Beschwerben; Brustbeengung; rheumatische, ziehenbe Schmerzen in ben Bale = und Nadenmuskeln; wühlende, ziehende (gichtische, rheumatische) Schmerzen in ben Ertremitaten, vorzüglich in ben Anochen ber Borberarme, Sanbe, Unterschenkel und Fuße; wühlende, ziehende Schmerzen in den Gelenken; Bet= mehrung ober Erscheinen ber Schmerzen in ber Rube; Bermehrung ober Wiebererscheinen ber Schmerzen bei truber, rauher Bitterung und Archiv X. Bd. III. Hft. 10

Annaherung von Gewittern; Ameisenkriebeln und Jücken an einzelnen Stellen der Glieder; Schwäche, Lähmungsgesühl in einzelnen Gliedern; fester Vormitternachtsschlaf; durch Schmerzen und Körperunruhe gesstärter Frühschlaf; vermehrte Wärme in den Händen; gleichgültige Gemüthsstimmung mit Abneigung gegen alle Beschäftigungen.

Außerdem ist noch zu bemerken, daß die Symptome diters unbestimmte, bald kürzere (2—3 Tage), bald längere (12 Tage). Pausen machen, wo man gar nichts von ihnen bemerkt, und dann wieder mehrere Tage, vorzüglich bei trüber, rauher, regnigter Witterung erscheinen.

Die meisten Symptome entwickeln sich bei den Verssuchen früh, viele aber auch Nachmittags und in den Abendsstunden, daher das Mittel wohl am besten Abends vor Schlasengehen gegeben werden könnte.

Die Wirkungsbauer mäßig großer Gaben erstreckt sich auf mehrere (wenigstens 3-4) Wochen.

Löffler') sindet das Mittel vorzüglich für klaltners vigte, phlegmatische Personen, und Murray?) mehr für robuste starke Männer geeignet; die gegenwärtigen Unters suchungen ließen hierüber keinen bemerkenswerthen Untersschied aufsinden.

Die sibirische Schneerose soll im Handel, leicht Verfälschungen unterworfen sein, und Piepenbring 3) giebt an, daß die auf Bergen wachsende wirksamer sei, als die,

<sup>1)</sup> a. a. D.

<sup>2)</sup> Apparatus medicamentorum. p. 95.

<sup>2)</sup> Apotheterbuch. Erfurt 1796.

welche man an niedrigen Orten findet; auf beides, vorzüge lich ersteres, hat man bei ihrer weitern Zubereitung und Anwendung zu achten.

Die aus den getrockneten Blattern auf die bekannte Beise bereitete Tinktur ist wohl die zweckmäßigste Form, und die 12. Verdunnung davon, die angemessenste Sabe zum homdopathischen Heilbehuse.

Als Antibot der sidirischen Schneerose hat sich der Kampher nur gegen einige Symptome hülfreich bewiesen; der Wurzelsumach hingegen beseitigte viele von großen Gasben erregten Zusälle derselben, vorzüglich die schmerzhaften Beschwerden in den Extremitäten, und die Brennwaldrebe hob die davon erregten Beschwerden in den Hoden.

Die nachstehenden Beobachtungen wurden an möglichst gesunden Personen, von verschiedenem Alter, Geschlecht, Kon= stitution und Temperament, so wie zu verschiedener Jah= reszeit und Witterung angestellt und gewissenhaft aufgezeich= net. — Die mit Hk. bezeichnete Bersuchsperson nahm in getrennten Zeiten erft 6 Tropfen (Hk. 1.), bann zweimal 12 Tropfen (Hk. 2. 3.), bann 24 Tropfen fruh und den= felben Abend 12 Tropfen von der Tinktur (Hk. 4.), und zulett noch zweimal von der 6. Verdunnung, erst 10 (Hk. 5.), bann 20 Tropfen fruh (Hk. 6.). — Hz. nahm beim ersten Bersuche 10 Tropfen ber Tinktur (Hz. 1.), beim zweiten 15 Tropfen (Hz. 2.), beim britten 20 Tro= pfen (Hz. 3.), beim vierten 30 Aropfen (Hz. 4.) beim fünften 50. Tropfen (Hz. 5.), beim sechsten einen Tropfen ber 3. Berbunnung. — S. nahm beim ersten Versuche fruh 10 Tropfen von der Tinktur (S. 1.), beim zweiten fruh 20 Aropfen (S. 2.), beim britten Abends 20 Aropfen

(S. 3.). — O. nahm beim ersten Versuche 10 Aropsen (O. 1.) und beim zweiten 20 Aropsen (O. 2.) srüh von der Ainktur. — Die mit Hg. bezeichneten Symptome wurden von stärkern Gaben (20—60 Aropsen) der Ainktur beobachtet, die mit A. von 10 Aropsen Abends, und die mit Sch. von 24 Aropsen früh genommener Ainktur.

- 1. Schwindel. (Richter, Arzneimittellehre. II. S. 803. Boigtel, Arzneimittellehre. Leipzig 1817.)
  - Schwindel und Schlaf. (Home, Chemische Bersuche. S. 157.)
  - Schwindel, hinüber und herüber, wie von scharfem 20 bak. (Prakt. Mittheilungen. Nr. 2. März 1827.)
  - Schwindel, als sollte der Kopf immer tiefer rucwarts fallen, mit Angst, beim Liegen im Bette; bald nach dem Einnehmen. (A.)
- 5. Anwandlung von Schwindel; d. 2. Ag. (Hg.)
  - Drehender Schwindel beim Liegen im Bette; nach einke gen Minuten, und den 2. Abend schwächer. (A.)
  - Schwindlich, drehend beim Schreiben, was sich burch Bewegung in freier Luft verlor; d. 2. Tg. (Hz. 2.)
  - Betäubung. (Richter a. a. D. Kölpin, prakt. Ber merkungen über den Gebrauch der sibirischen Schner rose in Gichtkrankheiten. Berlin 1779.)
  - Der Kapf wird leicht verdunkelt. (Murray, Apparains medicamentorum. p. 95.)
- 10. Umnebelung der Sinne. (Richter a. a. D.)

Benebelung. (Voigtel a. a. D.)

Arunkenheit. (Richter a. a. D.)

- Sinnlosigkeit. (Richter und Boigtel a. a. D.) Taumlich im Kopfe, wie betrunken; alsbald. (Hg.)
- 15. Greift ben Kopf an, und verursacht Kopfschmerzen. (Home a. a. D.)
  - Eingenommenheit des Kopfes, früh nach dem Ausstehen; nach einigen Minuten (Sch.), d. 1. Tg. (S. 3.), d. 2. Tg. (Hz. 2.)
  - Eingenommenheit des Kopfes mit Ziehen nach den Augen, -im Freien vermehrt; d. 1. Tg. (A.)
  - Eingenommenheit und Schwere bes Vorderkopfs, früh nach bem Aufstehen; b. 5. Tg. (Hz. 5. 6.)
  - Wüstheit des Kopfs mit Schläfrigkeit; d. 10. Tg. (Hz. 3.)
- 20. Wustheit im ganzen Kopfe mit Druck im Vorderkopse; nach 1½ St. (S. 1.)
  - Früh, beim Erwachen im Bette, Eingenommenheit des Kopfes, verstopfte Nase und Ohrensausen; d. 6. Tg. (Hz. 4.)
  - (Früh im Bette fast die Besinnung raubender, brückens der Kopsschmerz; nach dem Ausstehen vermindert; d. 3. Tg.) (S. 1.)\*)
  - (Ungeheurer, brudender Kopfschmerz, als ware das ganze Gehirn mit Blei übergossen; früh d. 3. Tg.) (S. 1.)
  - Ropfschmerz, als ob Schnupfen erfolgen solle; d. 5., 6. Tg. (Sch.)
- 25. Pochenber Kopfschmerz; d. 2. Tg. (Hz. 4.) Dumpfer Kopfschmerz; Abends nach 11 St. (Hz. 2.) Brennender Stich durch den Kopf; d. 1. Tg. (Hg.)

ein Glas Wein genoffen war. Giebe Symptome 59 und 42.

- Flüchtige Stiche in der linken Kopshälfte; d. 3. Ag. (Hz. 5.)
- Flüchtige stumpf=stechenbe Schmerzen in der Linken Kopf= hälfte; nach 5 St. (Sch.)
- 30. Reißender Schmerz in der rechten Kopshälfte; d. 5. Ag. (Hz. 3.)
  - Rlopfender Schmerz in der rechten Kopfhälfte; d. 8. Lg. (Hz. 4.)
  - Druckender Kopfschmerz auf dem Scheitel; d. 10. Ag. IIz. 4.
  - Der Kopswirbel schmerzt, wie unterköthig, bei Berührung. (Hk. 3.)
  - Duseligkeit und Eingenommenheit in ber Stirn. (Hk. 2. 3.)
- 35. Heftig ziehender, reißender Schmerz in der Stirne nach den Schläfen und Augen zu, vorzüglich im Zimmer bei Bewegung; d. 1. Tg. (S. 1.)
  - Eingenommenheit des Vorderkopfs; bei Bewegung des Kopfs ist berselbe in der Stirn schmerzhaft. (Hg.)
  - Stechenber Kopfschmerz, vorzüglich nach der Stirn zu; b. 5., 6. Tg. (Sch.)
  - Im linken Stirnbein gewaltiges Ziehen, und gleich darauf kalter, flüchtiger Schauber über das Gesicht herüber. (Prakt. Mitthl. a. a. D.)
  - Feines ziehendes Reißen bicht auf dem Anochen des Stirnbeins, das wie ein Zwängen und Drücken erscheint, — durch Weingenuß vermehrt; — anhaltend, nach 1/2 St. (Hk. 5. 6.)
- 40. Im linken Stirnbein bruckender Schmerz, wie mit ben Daumen. (Prakt. Mitthl. a. a. D.)
  - Drudenber Schmerz in ber Stirn; b. 8. Ig. (Hs. 4.)

- Drückender Schmerz in der linken Stirnhälfte, nach der linken Schläfegegend sich verbreis tend, anhaltend — durch den Weingenuß vers mehrt; — nach ½ St. (Hk. 5. 6.)
- Eingenommenheit des Kopfs, besonders der Stirngegend, mit duckendem Schmerze in der linken Schläsegesgend; Aussegen des Kopfs auf den Tisch beschwichtigt Schmerz und Eingenommenheit auf kurze Zeit; Bewesgung in freier Luft macht beides verschwinden. (Hk. 1.) Im linken Theil des Stirnbeins Spannen. (Prakt. Mitsthl. a. a. D.)
- 45. Born in der Stirn druckendes Spannen. (Ebendas.) Pochende Empfindung in der linken Stirngegend; d. 2. Tg. (Hz. 2.)
  - Eiterbluthchen an ber Stirn. (Hg.)
  - Mehrere schmerzhafte Eiterbluthchen an der Stirn; d. 8. Tg. (Hz. 5.)
  - Oberhalb der Schläfegegend ein leises, kaltes Kriebeln. (Prakt. Mitthl. a. a. D.)
- 50. Ein hartbrückender Schmerz in der Schläsegegend, wie auf dem Knochen sitzend. (Hg.)
  - Einwarts bruckender Schmerz in der linken Schlase; d. 3. Ag. (Hg.)
  - Reißenber, bohrenber Schmerz in der linken Schläsegegend. (Hk. 2. 3.)
  - Druden in den Schläfenbeinen. (Prakt. Mitth. a. a. D.)
  - Einige kurze, heftige Stiche in der linken Schläfegegend; nach 10 Minuten. (Hk. 1.)
- 55. In der Tiefe der rechten Seite des hinterkopfs ein

- druckender Schmerz mit ruckweisem Ziehen nach oben; d. 1., 2., 3. Ag. (8. 3.)
- Dumpfer Druck in der Tiefe des Hinterkopfs; Abends b. 1., 2. Ag. (S. 3.)
- Dumpfer Schmerz im Hinterkopfe; früh b. 2. Tg. (8. 1.) In der rechten Hälfte des Hinterkopfs ein heftiger Schmerz, als ob daselbst etwas Fremdartiges eingekeilt wäre; d. 10. Tg. (8. 2.)
- Aeußerlich am Hinterkopfe, an einer kleinen Stelle der rechten Seite, Quetschungsschmerz mit abwechselndem Ziehen nach dem Ohre. (A.)
- 60. Die Kopfhaut schmerzt, wenn man sie berührt. (Hk. 1.) Heftiges Juden auf bem Haarkopfe; b. 1. Tg. (A.) Juden auf bem Haarkopfe, wie von Ungeziefer; mehrere Abende. (Hk. 6.)
  - Beißen hie und da auf dem Kopfe, wie von Lausen; geht bald vorüber; d. 2., 3. Tg. (Hg.)
  - Jücken auf bem Haarkopfe, was zum Krazen nothigt, badurch aber in Brennen übergeht; die ersten Abende, aber täglich schwächer (S. 3.)
- 65. Ziehen aus der tinken Gesichtshälfte in dasselbe Auge und einen Druck darin zurücklassend; nach 1/2 St. (S. 1.)
  - Brennen und Sticheln unter dem rechten Auge im Bakken; d. 1. Tg. kehrt viele Monate hindurch mitunter zurück. (Hg.)

1

Blüthchen links über den äußern Augenbraunenbogen und unter dem rechten Mundwinkel, welche beim Berühren schmerzen. (Hk. 3.)

- (Dumpfer, ziehender Schmerz über dem linken Augez d. 5. 6. Ag.) (S. 1.)
- Drückend, stechender Schmerz im Umkreise des linken Ausgenhöhlenrandes mit krampshaften Zusammenziehen der Lider des sinken Auges. (Hk. 1.)
- 70. Geschwollene, leicht geröthete Augenlider; d. 1. Ag. (S. 2.)
  - Zucken am rechten obern Augenlide; nach 9 St. (Hz. 3.) Das linke obere Lid sippert ofters eine Zeit lang. (Hg.) Des Nachts Schwären der Augenlider; d. ersten Nächte. (S. 2. 3.)
- Nässen der Augen und Zusammenkleben der Lider. (Hk. 3.)
  75. Augen thränen. (Murray a. a. D.)
  - (Thränen der Augen in freier, scharfer Lust.) (Hk. 6.) Früh Brennen und Drücken in den innern Augenwinkeln mit vermehrter Schleimabsvnderung daselbst; d. 2. Tg. (S. 2.)
    - Leichtes Drücken und Brennen in den Augen; d. 1. Tg. (S. 2.)
  - Brennen in den Augen, den ganzen Tag. (Hk. 4.)
- 80. Trocknes Brennen in ben Augen; d. 6. Tg. \*)
  - Brennen in den Augen beim Sehen in das Tageslicht, kurz vor dem Ausstehen. (Hk. 3.)
  - Brennen in den Augen beim Scharfsehen auf einen Gestand. (Hk. 2.)

Symptome 80, 285, 286, 291, 299 und 492 wurden von 10 Aropfen der Ainktur bei einem Wjährigen Madchen bemerkt, welche in Folge halbjährlich unterbrückter Menstruation an Brustbeengung, Schwere und Ziehen in den Gliedern litt, nach einigen Wochen aber vollkommen darauf genas.

- Brennen und Trockenheitsgefühl in den Augen, besonders Abends; d. 5. Ag. (Hk. 6.)
  - Brennender Schmerz in den Augen, beim Schreiben und Lesen ist es, als ware Hise darin. (Hk. 3.) (8. 2.)
- 85. Periodisches Brennen in den Augen, ohne Entzündung berselben; srüh d. 1. Ag. (A.)
  - Das rechte Auge schmerzte brennend, und schien trubsich= tig zu sein; Abends beim Lesen. (Hk. 1.)
  - Juden in den Augen. (Murray a. a. D.)
  - Periodisch beißender Schmerz im rechten Auge. (S. 1.)
  - Die rechte Pupille sehr erweitert, die linke verengert, mit Drucken im linken Augapfel; d. 1. Ag. (S. 1.)
- 90. Etwas Blobigkeit ber Augen beim Lesen und Schreisben; b. ersten Stunden. (S. 2.)
  - Wie Flor vor den Augen; d. 2. Tg. (Hz. 2.)
  - Sumsen und Lauten vor den Ohren; bald barauf und b. 2. Abend, im Bette liegend. (A.)
  - Stetes Wuwwern in den Ohren, und ein Gefühl, als wenn Wasser hinein rauschte; starke Tone hallen noch lange nach; d. 4. 6. Tg. (Hz. 6.)
  - Den ganzen Vormittag Wuwwern im linken Ohre, wolches vorzüglich durch Schlingen vermehrt wird; kurz dars auf. (Hz. 3.)
- 95. Gefühl im linken Ohre, als wenn ein Wurm darin kröche; b. 2. Tg. (Hz. 2.)
  - Zustender Schmerz im linken Ohre, und in der linken Schläsegegend; d. 7. Tg. (Hz. 4.)
  - Klopfende Empfindung im linken Ohre; d. 13. Ag. (Hz. 2.)

- Flüchtige Stiche im linken Ohre; d. 13. Tg. (Hz. 4.) Kipeln im außern linken Gehörgange, der sich durch Bohren, mit dem Finger in Schmerz verwandelt, stundenlang. (Hk. 4. 6.)
- 100. Heftiger Iwang im rechten außern Ohre, von fruh an ziemlich den ganzen Tag hins burch; b. 2. Tg. (Hg.)
  - Reißende Empfindung im rechten Ohre und in der Um= gegend desselben; nach 2 St. (Hz. 2.)
  - Periodisch bohrender ober ziehender Schmerz in und um die Ohren; d. ersten Tage. (S. 3.)
  - Ein schnelles, vorübergehendes Juden in der Gegend hin= ter dem linken Ohre, bis zum Nacken. (Prakt. Mit= thl. a. a. D.)
  - Mäßiges Nasenbluten aus der linken Nasenhälfte; nach  $\frac{1}{2}$  St. (Sch.)
- 105. Lästige Arockenheit in der Nase; nach 8 St. (S. 2.) Jücken in der Nase. (Murray a. a. D.)
  - Ein hellrother Fleck an der Nase ist bei Berührung empfindlich, und dauert mehrere Tage. (Hg.)
  - Früh Nasenverstopfung; d. ersten Tage. (S. 3.)
  - Berstopfung bes linken Nasenlochs. (S. 2. 3.)
- 110. Berstopfung ber linken Wasenhälfte, oben in der Nasenwurzel, am schlimmsten früh vor dem Aufstehen; den Aag über wechselt sie mit Verstopfung der rechten Nasenhälfte ab, nie aber war die ganze Nase verstopft; in freier Luft vermindert; gleich nach dem Einsnehmen, anhaltend. (Hk. 5. 6.)

- Die linke Rasenhöhle tief oben in ber Burzel verstopft, mit Bundheitsschmerz im rechten Nasengange; dabei Gefühl von Schleimsanhäufung im Freien. (Hk. 1. 2. 3. 4.)
- Früh Verstopfung des linken Nasenlochs; mehrere Morgen hinter einander. (Hz. 4.)
- Bei Verstopfung der einen oder andern Nasenhälfte, ganz oben im Grunde, vermehrter Nasenschleim; d. 3., 4. Tg. (A.)
- Vermehrte Schleimabsonderung in der Rase, als ob Schnupfen erfolgen sollte; b. 1. Ag. (A.)
- 115. Vermehrte Schleimabsonderung der Nase in freier Luft; d. ersten-Tage. (S. 2. 3.)
  - Veränderter Geruch und Geschmad; es riecht und schmedt Alles gleich; b. 6. Eg. (Hz. 4.)
  - Ein (stichelndes) Beißen im Backen mehrere Tage hinburch, kommt schnell und geht balb vorüber. (Hg.)
  - Ziehende Stiche, scheinen von der linken Submaxillardruse auszugehen, nach bem Backen zu; b. 3. Tg. (Hg.)
  - Schmerzloser Blüthenausschlag um den linken äußern Mundwinkel; d. 9. Tg. (Hz. 3.)
- 120. Trocene und brennende Lippen. (Hk. 2. 3.)
  - Bedeutende Arockenheit ber Lippen; nach 1/2 St. (0.1.2.)
  - An der innern Unterlippe und der untern Zungenfläche entstanden kleine Bläschen, welche beim Essen beißens den Schmerz verursachten; d. 3. Ag. (A.)
  - Abwechselnd auf kurze Zeit Mucken und Reis ßen in den vier ersten vordersten Backenzähnen; bald oben, bald unten, bald rechts, bald links. (Hk. 1. 2. 3. 6.)

- Ziehen in den linken Backenzähnen; d. 1. Tg., und später mehrmals wiederkehrend. (S. 3.)
- 125. Ein linker Backzahn schmerzt ziehend und stechend, und will Berührung nicht vertragen; b. 2. Tg. (Hg.)
  - Ein (reißend) scharf brückender Schmerz in den obern Backzähnen durch den Genuß warmer Speisen und Aufenthalt in warmer Stude vermehrt; gegen Abend d. 1. Ag. (Hg.)
  - Sticheln und Beißen in den Vorderzähnen. (Hg.)
  - Schnell vorübergehender Schmerz in einzelnen Zähnen; vorzüglich bei Gewitterluft und rauher Witterung ersneuert. (S. 2. 3.)
  - Heftig ziehender Schmerz in den Zähnen der untern Kinnlade rechter Seits, der sich durch Essen verlor; d. 4. Tg. (A.)
- 130. Jahnschmerz: ein Mittelding zwischen Zies hen, Drücken (und Schneiden) geht jedess mal dem Eintritt eines Gewitters, ober trüber, windiger Witterung voraus (bem Sewitter 1—2, der trüben, regnigten Witterung mehrere Stunden). Der Schmerz ging vom Ohr aus, ober stand wenigstens mit einem Schmerz im Ohre in Verbindung. (Hg.)
  - Die ganze Nacht hindurch Schmerz im linken Unterkieser und den Zähnen, nehst Zwang im linken Ohre. Auch die rechte Seite des Kopfs litt auf ähnliche Weise, nur minder heftig. Druck schien den Schmerz bald zu erleichtern, bald zu vermehren, Bettwärme war ohne Einfluß. (Hg.)

- Anhaltendes, nicht lästiges Juden des Zahnsteisches, das zum oftern Reiben desselben nothigt; d. 3. 4. Tg. (A.) Iwischen dem Zahnsleisch des rechten Unterkiefers und Backens ein Wehthun, wie geschwollen und wund; d. 2. Tg. (Hg.)
- Seitwärts der Zungenwurzel und des Zahnfleisches fühlt er eine schmerzhafte, etwas geschwollene Stelle im Munde. (Hg.)
- 135. Eine Empfindung langst des ductus stenon. sinist., wie ein Zusammenziehen; d. 2. Tg. (Hg.)
  - Brennen auf ber Junge beim Einathmen. (Hk. 2. 3.)
  - Prickelndes Gefühl auf der Zunge; nach 1/2 St. (O. 1.)
  - Veränderter Geschmack, es schmeckt Alles gleich; d. ersten Tage. (Hz. 2. 3. 4.)
  - Faber, bitterer Geschmack, nach 1 St. (O. 1.)
- 140. Ein anhaltender, sauerlicher, salziger Geschmack im Munde; beim Herabschlingen des Speichels erfolgt Uebelkeit; fruh d. 1., 2. Tg. (A.)
  - Sauerlich schmeckenber, etwas vermehrter Speichel; früh b. ersten Tage. (S. 2. 3.)
  - Zusammenlaufen des Speichels im Munde; nach 2. St. (Hz. 1.)
  - Viel Speichel im Munde. (Prakt. Mitthl. a. a. D.)
  - Große Trockenheit ber ganzen Mundhohle; nach 1/2 St. O. 1. 2.)
- 145. Trodenheit des Mundes. (Boigtel und Richter a. a. D.) Zieht den Schlund zusammen und schmeckt brennend. (Plenks dir. Pharmacol. Wien 1786. S. 190.
  - Brennen im Schlunde mit einem zusammenschnürenden Gefühl in ihm. (Richter a. a. D.)

- Brennen umd Zusammenschnüren des Schlundes. (Volgtel umd Murray a. a. D.)
- Beim Herabschlingen von Speisen einsacher Schmerz an der hintern Fläche bes Halses; Abends d. 1. Ag. (S. 2.)
- 150. Im Hintermunde Brennen und Hitzegefühl, als wenn Schnupfen entstehen sollte; nach 30 St. (Hk. 5.)
  - Stiche in der uvula; nach 1 St. (0. 2.)
  - Im Rachen scharrig, kratig; es ist als ob sich Schleim bort angelegt hatte. (Hk. 1. 2. 3.)
  - Fruh ist's ihm rauh im Halse. (Hg.)
  - Nach bem Essen (von Brod) Brennen im Halse und Gaumen; Vormittags b. 1. 3. Ag. (S. 3.)
- 155. Etwas vermehrter Durft. (S. 1.)
  - Durft. (Voigtel a. a. D.)
  - Lastiger Durst. (Arnemann, prakt. Arzneimittellehre. Gotzting. 1819. S. 494.)
  - Einigemal Aufstoßen; nach einigen Minuten. (Sch.)
  - Leeres Aufftogen. (Hk. 2. 3. 4. 6.)
- 160. Geschmackloses Aufstoßen. (Prakt. Mitthl. a. a. D.) (Aufschwulken ranzig schmeckender, im Halse kratender Flussigkeit (Hk. 5.)
  - Aufschwulken einer geringen Menge bitter schmeckenber Feuchtigkeit. (Hk. 4. S. 3.)
  - Appetit zwar gut, boch schnell gesättigt; d. 2., 3., 4. Tg. (Hk. 5. 6.)
  - Er wird bald satt, und fühlt sich nach Sattessen sehr matt. (Hg.)
- 165. Unbehäglichkeit nach bem Essen. (Hz. 2.)
  - Ekel. (Home und Murray a. a. D.)
  - Uebelkeiten. (Boigtel a. a. D.)

- Uebelsein, Zusammenlaufen von Wasser im Munde und Reigung zum Erbrechen. (Hg.)
- Uebelkeit beim Bucken, die durch Auffloßen vermindent wird; bald nachher. (S. 2.)
- 170. Uebelkeit mit Drucken in der Magengegend und Herzgrube; nach 24 St. (Hz. 6.)
  - Bebeutende, anhaltende Uebelkeit mit Reigung zum Erbrechen: gleich barauf. (A.)
    - Macht übel und erregt ein kleines Erbrechen. (Loeseke, mat. med.)
    - Erbrechen von starken Gaben. (Kölpin, Voigtel a. a. D. Metternich, über die gute Wirkung der sibirischen Schneerose in der Gichtkrankheit. Mainz 1810.)
  - Erbrechen einer grunen, bittern Materie. (Murray a. a. D.)
- 175. Nach Trinken kalten Wassers, Magenbruden; b. 8. Tg. (Hz. 4.)
  - Ein kriebelnbes, unbehagliches Gefühl in ber Magengegenb; nach 1 St. (Hz. 1.)
  - Vor der Essent ein ungewöhnliches, nagendes (Hunsgers) Gefühl in der Magengegend; d. 1. Tg. (S.)
  - Magenschmerzen. (Metternich a. a. D.)
  - Sehr lästiges Druden in ber Magen: und Herzgrubengegend; b. ersten Tage. (Hz. 2. 3. 4.)
- 180. Druckschmerz bei Bücken und Eingreifen in ber Herzgrube. (Hk. 3.)
  - Scharfer Druck in der Herzgrube, eine Stunde nach dem Mittagsessen; d. 1. Tg. (S. 3.)
  - Drudender Schmerz in der Herzgrube, Nachts im Bette; d. 1. Nacht. (Hz. 2.)

- Anhaltend druckendes Gefühl in der Herzgrube vor, bei und nach dem Essen; nach 1 St. (Hz. 3.)
- Drucken und frampshaftes Ziehen in der Tiefe der Herzgrube, eine Stunde nach dem Mittagsessen; d. 2. Tg. (S. 3.)
- 185. Zusammenziehendes Drucken in der Herzgrube mit Athembeengung; mehrere Abende beim Gehen. (Hk. 6.)
  - Drückender, klemmender Schmerz in der Herzgrube, der sich zuweilen in beiden Hypochondrien verbreitet, und das Athmen hindert; d. 2. Tg. (S. 3.)
  - In der Tiese der Herzgrube ein anhaltender, drückender Schmerz mit abwechselndem Ziehen und stumpsem Steschen längs der Vereinigung der kurzen Ribben, welcher oft dis zur Athembeengung, Angst und Gesichtshise steigt; vorzüglich Nachmittags im Stehen; d. 3., 4., 5. Tg. (S. 3.)

Kneipen in der Herzgrube. (Hk. 4.)

- Bald fein, bald stumpf stechenber, mit Drücken verbuns bener, oberflächlicher Schmerz, bald hier, bald da in der Herzgruben = und kurzen Ribbengegend, vorzüglich der linken Seite; ben 3., 4. Tg. (S. 3.)
- 190. Periodisch klemmender Schmerz unter den kurzen Ribben; d. 1., 2., Tg. (S. 2.)
  - Ein schnell vorübergehender, von der Brust zu bem linken Hypochondrio hin sich erstreckens der, stumpser Schmerz, fast wie das sogegenannte Milzstechen beim Schnellgeben; b. 1. Tg. (Hg.)

Warmes Wogen am Herzen; b. 3. Tg. (Hg.) Archiv X. Bb. III. Hft.

- Früh Drängen und klemmender Schmerz unter den kur: zen Ribben, mit Vollsein in der Herzgrubengegend und Beklommenheit des Athmens; d. 1. Tg. (S. 3.)
- Stechender Schmerz im rechten Hypochondrio; Abents nach 12 St. (Hz. 2.)
- 195. Im linken Hypochondrio ein festsitzender, beim Bucken spannender Schmerz; d. 1. 2. Ag. (S. 3.)
  - In den Hypochondrien Schmerz, als ob Blähungen sich dort festsetzen. (Ilk. 1. 2.)
  - Nach bem Abendessen kneipenbet Schmerz quer über die Oberbauchgegend; d. 6. Tg. (S. 1.)
  - Nach bem Essen erst schneibender, bann brudender Schmerz im Oberbauche; nach 2 St. (S. 2.)
  - Nach dem Mittagsessen Drucken in der Oberbauchgegend; d. 3. Tg. (S. 2.)
- 200. Ruckweis ziehender, brückender Schmerz im Oberbauche mit Uebelkeit; d. 3. Ag. (A.)
  - Nach dem Essen Kneipen in der Nabelgegend. (Prakt. Mitthl. a. a. D.)
  - Poltern im Unterleibe; nach 1/2 St. (0. 2.)
  - Murksen im Leibe; kurz barauf. (Hz. 5.)
  - Kollern und Knurren im Unterleibe. (Hk. 2. 4.)
- 205. Schwere und Lassigkeit im Unterleibe; nicht wie von Speisen. (Prakt. Mitthl. a. a. D.)
  - Das gewöhnliche Frühstück verursacht ein unangenehmes Bollsein im Unterleibe, das durch Aufstoßen erleichtert wird; nach ½ St. (S. 2.)
  - Gelindes Wühlen im Unterleibe, mit Vollheitsgefühl in bemselben; balb nachher. (S. 1.)
  - Schmerzhafte Aufgetriebenheit im Unterleibe. (Hk. 4.)

- Abwechselndes Kneipen im Unterleibe, wie von Blahun= gen; d. 3. Tg. (S. 2.)
- 210. Einzelne, durchbringende Stiche im Unterleibe. (Ik. 1.) Im Unterleibe ein Gefühl von Vollsein, Schwere, Aufgestriebenheit, besonders früh im Bette und Abends, mit Knurren und Poltern in den Sedarmen, vielem, leerem Ausstoßen und Abgang stinkender Blähungen; nach 10 Minuten, anhaltend. (Hk. 5. 6.)
  - Im Unterleibe Gefühl von Vollsein, Aufgetriebenheit ohne wirkliche Auftreibung das durch Ausstoßen von Luft und Abgang von Blähungen erleichtert wird. (Hk. 1.)
  - Gespannter Unterleib, wie ausgetrieben von Blahungen, mit Abgang von Winden, wodurch kurze Etleichterung entsteht. (Hk. 3.)
  - Häusige Blähungen verursachen bald hier, bald da im Leibe verschiedene Schmerzen; verschwinden oder minstern sich aber durch Abgang übelriechender Blähungen; d. ersten Tage. (S. 3.)
- 215. Blahungsverstauchungen in den Hypochondrien und im Kreuze. (Hk. 2. 5. 6.)
  - Blahungsverstauchungen, fruh nüchtern; b. 2., 3. Tg. (S. 3.)
  - In der linken Lendengegend drückender Schmerz. (Prakt. Mitthl. a. a. D.)
  - Ziehen aus der rechten Weichengegend in denselben Oberschenkel; d. 1., 2. Tg. (S. 2.)
  - Ziehender Schmerz im rechten, schwächer im linken Bauchs ringe im Sitzen; beim Gehen ein Spannen barin; d. 5. Tg. (S. 3.)

- 220. Zuweilen Weichlichkeitsgefähl, als wenn Durchfall esfolgen sollte; nach 10 Minuten. (Hk. 5.)
  - Durchfall. (Kölpin, Murray, Voigtel a. a. D.)
  - Durchfällige Darmausleerungen; nach 36 St. (A.)
  - Obstgenuß macht Durchfall und Schwächegesühl im Ragen. Im Gehen wird's ihm übel, er muß sitzen bleiben, und fühlt sich latschig im Magen. (Hg.)
  - Bei seuchter Witterung kehrt die Neigung zu Durchsall zurück; d. 3. Tg. (Hg.)
- 225. Mehrmalige, breiartige Stuhlausleerungen in einem Tage, bei sonstiger Hartleibigkeit; d. 4. Tg. (Hz. 4.)
  - Weicher Stuhlgang, aber träge, nur durch Drücken und Pressen abgehend. (Hk. 2.)
  - 3weimaliger, weicher, aber schwer abgehender Stuhlgang täglich. (Hk. 3.)
  - Unter ofterm vergeblichem Drangen zum Stuhle exfolgt eine breiige Darmausleerung; b. 1., 2. Tg. (S. 2.)
  - Weichgeformter Stuhlgang wurde mit Ansfrengung unter Drucken und Pressen er zwungen. (Hk. S.)\*)
- 230. Stuhlgang zwar weich und gelblich gefärbt, aber träge, unter vielem Pressen und oft ungnüglich; es war, als bliebe noch Koth zurück. (Hk. 5. 6.)
  - Unter heftigem Pressen weicher Stuhlgang; d. 3. Tg. (A.)
  - Drang zum Stuhle, als ob Durchfall erfolgen sollte, und boch gehen die natürlichen Extremente nur unter starkem Pressen ab; d. 1. Tg. (S: 3.)

<sup>\*)</sup> Primarwirkung ber sibirischen Schneerofe; harte, zogernbe Darm ausleerungen erfolgen nur in ber Rachwirkung.

- Nach ofterm Drangen zum Stuhle erfolgt, unter Pressen, die übrigens natürliche Darausleerung statt früh erst Abends; b. 3. Tg. (S. 2.)
- Tenesmus bei breiigen Stuhlausleerungen; einige Tage. (O. 1. 2.)
- 235. Bei ziemlich starkem Drang bazu ist die Austrerung fest und erfolgt schwer. (Hg.)
  - Berzögerung des Stuhls; d. 1. Tg. (Hz. 5.)
  - Ohne daß die Erkremente sehr hart sind, erfolgen dieselben nur unter starkem Pressen mit dem Gesühl im After, als ob bessen Zusammenziehungskraft vermindert wäre; mehrere Tage. (S. 2. 3.)
  - Es treibt ihn schnell zu Stuhle, wo aber nur unter Pressen einige Blähungen abgehen; d. 3., 4. Tg. (S. 2. 3.)
  - Bei mehrmaligem Drängen zum Stuhle erfolgt den gan= zen Tag keine Darmausleerung; d. 4. Tg. (S. 2.)
- 240. Außenbleiben bes Stuhlgangs. (Hk. 4.)

Hartleibig; d. 3. Tg. (Hz. 5.)

Sehr hartleibig; d. 4. Tg. (A.)

- Nach dem Stuhlgange erst Leerheitsgefühl, dann Kneipen im Unterleibe; d. 2. Tg. (S. 2.)
- Alopsender Schmerz im After; d. 1. Tg. (S. 2.), d. 5. Tg. (S. 3.)
- 245. Beißenber, Schmerz im After, mit Aussickern von etwas Feuchtigkeit; d. 4. Tg. (S. 3.)
  - Heftiges Ziehen aus dem Mastdarm in die Geschlechts: theile; d. 2. Tg. (A.)
  - Zwischen ben Geschlechtstheilen und Schenkeln brennenber

- Wundheitsschmerz, vorzüglich beim Gehen; d. ersten Tage. (S. 2. 3.)
- Mopfender Schmerz in der Eichel; Abends d. 1. Ag. (S. 2.)
- Plotlich ein empfindlich stechendes Gefühl am Ausgange ber Harnrohre; Abends b. 2. Tg. (Sch.)
- 250. In der Eichelöffnung ein kurzer, aber empfindlicher Schmerz, außer dem Harnen. (Prakt, Mitthl. a. a. D.) Zuweilen Fippern in der Eichelöffnung, außer dem Harnen. (S. 2, 3.)
  - Einige flüchtige Stiche in der Harnrohre nach dem Uriniren; d. 1. Tg. (Hz. 5.)
  - Ducken und vermehrter Schweiß am Hobenface; b. ersten Tage. (S. 1, 2, 3.)
    - Leichtes Zusammenschrumpfen des Hodensak: kes; vorzüglich im Gehen oder Stehen; viele Tage. (S. 1. 2. 3.)
- 255. Bei der geringsten kühlen Luft ist der Hodensack zus sammengeschrumpft; viele Tage. (S. 1. 2. 3.)
  - Heraufgezogene, etwas geschwollene, schmerze hafte Hoben; viele Tage. (S. 1. 2, 3.)
  - In den Hoden Quetschungsschmerz mit abwechselndem Ziehen; bald in dem einem, bald in dem andern mehr; viele Tage. (S. 1. 2. 3.)
- Bei Berührung ber Hoben empfindlicher Schmerz in benselben, vorzüglich der Rebenhoden; viele Tage. (S. 1. 2, 3.)
  - Heftiges schmerzhaftes Ziehen in den harten, etwas geschwollenen Hoden, bis in den Unterleib und Oberschenkel, vorzüglich rechter Seits; d. 5—8. Ag. (S. 3.)

- 260. Kriebelnder Schmerz in den Hoden; den 4. Eg., an: , haltend \*).
  - Die heraufgezogenen Hoben verursachen beim Gehen Quetschungsschmerz; d. ersten Tage. (S. 2. 3.)
  - Stichschmerz im rechten Hoden. (Hk. 6.)
  - Im rechten Hoben heftiges Stechen, als wenn er stark gequetscht wurde, Abends beim Sitzen, was sich zwar beim Gehen verlor, aber beim Niedersetzen sogleich zurückehrte. (Hk. 3.)
  - Im rechten Hoben und Saamenstrange ziehend=stechen= ber Schmerz, der sich durch Bewegung verlor. Zu= weilen war der Schmerz nadelstichartig, im Zickzack vom rechten Hoben ausgehend, längs dem Mittelslei= sche nach dem After sich verbreitend, sekundenlang an= dauernd und so heftig, daß er den Athem hemmt; d. 6. Tg. (Hk. 6.)
- 265. Die früher schmerzlos bestandene Hodengeschwulst vers
  größert sich bis zur Größe eines Hühnereies, vorzügs
  lich der linke Hoden, mit slüchtig, aber hestig stechens
  den und reißenden Schmerzen in beiden Hoden; d. 2.
  Tg. (Hz. 5.)\*\*)
  - Die Jahre lang bestandene harte Hodengeschwulst nimmt mehr und mehr ab; die Hoden erlangen ihre regelsmäßige Größe wieder; nach 14 Tagen. (Hz. 6.) \*\*\*) Drang zum östern Uriniren; einige Tage. (O. 1. 2.)

<sup>\*)</sup> Sympt. 260 von 1/10 Gran des auf die gewöhnliche Weise verriebes nen Pulvers bei einem jungen, an ofteren Pollutionen leidenden, ührigens aber gesunden Menschen beobachtet.

<sup>\*\*)</sup> Sympt. 265 homdspathische Berschlimmerung.

<sup>\*\*\*)</sup> Sympt. 266 Beilwirfung.

- Orang zum Harnen mit Ziehen in ber Blasengegend und ben Weichen; Vorm. b. 2. Tg. (8. 3.)
- Vor und während dem Uriniren Harnbrennen. (Hk. 3.)
- 270. (Nach bem Harnen tropfeln noch einige Tropfen nach, welche Brennschmerz in ber Harnröhre uud Zusammenschauern des ganzen Körpers erregten; d. 2. Tg. (Hk. 5.)
  - Braunrother Urin von widrigem Geruch; b. 2. 3. Tg. (Hz. 5. 6.)
  - Der etwas vermehrte, blasse Urin hat einen widerlichen, scharfen Geruch; b. 2., 3. Ag. (8. 1. 2. 3.)
  - Vermehrte Harnabsonderung; d. 4—6. Tg. (S. 1.) Reichlicher Harn. s(Murray a. a. D.)
  - 275. Zuweilen vermehrte Absonderung des Harns und Stuhlsgangs. (Home a. a. D.)
    - Vor den Erektionen eine kriebelnde Empsindung vom Mitztelsteisch dis zur Ruthe. (S. 3.)
    - Mangel an Früherektionen; viele Tage anhaltend. (Hk. 6.)
    - Eine starke Pollution unter verliebten Traumen; b. 5. Nacht. (S. 3.)
    - Geiler Traum mit einer starken Pollution; d. 9. Tg. (Hz. 6.)
  - 280. In der Mitte der Nacht. eine Pollution im tiefen Schlase, mit nachfolgenden anhaltenden Exektionen; b. 1. Nacht. (S. 2.)
    - Nach ausgelibtem Beischlaf, erfolgt unter wollistigen Traumen noch eine Pollution, und lange anhaltende Erektionen; d. 14. Tg. (S. 3.)
    - Abneigung gegen ben Beischlaf und Mangel an Erektionen; b. ersten Tage. (S. 2. 3.)

- Bermehrter Geschlechtstrieb mit leicht erfolgenden Erektionen; später (8. 2. 3.)
- Die zwei Tage vorher bagewesene Menstruation tritt wieber auf kuze Zeit ein; b. 1. Tg. (A.)
- 285. Der ½ Jahr unterbrückt gewesene Monatssluß tritt unter Fieberbewegungen und fortbauerndem Kopfschmerz ein; d. 4. Nacht\*).
  - Der 1/2 Jahr unterdrückt gewesene Monatssluß zeigt sich abwechselnd zwei Tage lang wieder; b. 4., 5. Tg.\*)
  - Anhaltendes heftiges Nießen mit Gesichtshize, früh beim Aufstehen; d. 9., 10. Tg. (Hz. 4.)
  - Mehrmaliges Nießen und vermehrte bunne Schleimabs sonderung aus der Nase; Vorm. d. 1. Tg. (S. 2.)
  - Stockschnupfen mit ofterm Nießen; b. 8. Ag. (Hz. 4.)
- 290. Fließschnupfen mit abwechselnder einseitiger Nasenversstopfung; d. 4. Tg. (Hk. 6.)
  - Fließschnupfen mit Verminderung des Geruchs und Gesschmack; d. 8. Ag., 14 Tage anhaltend. (Hz. 3.)
  - Heftiger Fließschnupfen mit Kopsschmerz und Rauheit im Halse; b. 8., 9. Tg. \*)
  - Große Trockenheit in der Luftröhre; fruh d. 2. Tg. (S. 1.)
  - Mehrmaliger trockner Husten, durch Kitzel in der Luftz röhre erzeugt; d. 1. Tg. (S. 2.)
- 295. Angreifender trockener Husten, früh und bes Nachts; b. 12. Ag. (Hz. 4.)
  - Ein mehr trockner Husten wegen Rauhigkeit im Halse, früh. (Hg.)

<sup>\*)</sup> Sympt. 285, 286, 291 siehe Anmertung zu Sympt. 80.

- Scharriger, trodner Huften; Abende nach 12 St. (Hz. 2.)
- Scharriger, mit schleimigem Auswurf verbundener Husten, den Schlaf störend; mehrere Tage anhaltend. (Hz. 3. 4.)
- Trodner Husten mit vermehrter Brustbeengung und Rauhheit im Halse; b. 7. Tg.\*)
- 300. Erleichterter Husten und Schleimauswurf bei Brust: frankheiten. (Murray a. a. D.)
  - Scharriges, rauhes Gefühl mit Schwere auf der Brust, was ihn zum öftern Ausräuspern nöthigt; d. 1. Ag. (S. 1.)
  - Druckender Brustschmerz mit Beengung des Athmens; b. 3. Tg. (S. 1.)
  - Aeußerst heftiger, den Athem hemmender, drückender Schmerz in der Tiefe der Brust; Nachm. die ersten Tage. (S. 3.)
  - Alemmender Schmerz quer durch die Brust; d. 5., 6. Tg. (8. 1.)
- 305. Feiner, reißender Schmerz am untern Ende des Brust: beins. (Hk. 6.)
  - Aengstliches, wallendes Gefühl aus dem Unterleibe beschleunigt das Athmen. (S. 1.)

Eine Art Wogen in der Bruft. (Hg.)

Zusammenziehender Schmerz auf der Brust. (Hg.)

Zusammenschnüren auf ber Brust. (Kölpin a. a. D.)

310. Unterbruckung bes Athmens. (Murray a. a. D.)

Im Schlafe Beklemmung auf der Brust, eine Art Alpdrücken. (Hg.)

Heftige Kongestionen nach ber Brust, die bald mehr, bald

<sup>\*)</sup> Sympt. 299 fiebe Unmert. ju Sympt. 80.

- weniger heftig die ersten beiden Tage zurückschrten; nach 3 St. (O. 2.)
- Bruftbeengung. (S, 2, 3. Hk, 2.)
- Brustbeklemmung und Brustschmerz beim Bucken- und Krumsigen. (Hk. 4.)
- 315. Brustbeklemmung, wie Druck aufs Brustbein. (Hk. 3.) Brustbeengung, als ob die Brust zusammengeschnürt wurde, mehr außerlich. (Hk. 1.)
  - Ein spannendes Gesühl in den Brustmuskeln verursacht Brustbeengung; Abends d. 1. Tg. (S. 2.)
  - Schmerz in den Brustmuskeln, durch Berührung versmehrt; d. 1. Tg. (Hg.)
  - Der ganze Brustkasten wie verrenkt und zerschlagen; d. ersten Tage, (S. 3.)
- 320, Periodisch kneipender Schmerz in der außern Brust; vorzüglich in der Stube bei Bewegung; d. 1. Tg. (S. 1.) (Spannender Schmerz in den vordern Haldmuskeln; Mittags.) (Hg.)
  - In den linken Halsmuskeln ein spannender Schmerz, selbst in der Rube. (Prakt. Mitthl. a. a. D.)
  - Schmerzhaftes Gefühl, als schwölle ber außere Hals an; nach 6. St. (8. 3.)
  - Spannender, rheumatischer Schmerz in der rechten außern Halbseite, mit Ziehen dis hinter das Ohr; d. 4. Ig. (S. 2.)
- 325. Ziehschmerz in der rechten Halsseite nach der Schulter zu; d. 6. Tg. (Hz. 4.)
  - Fruh, im Bette Genicksteifigkeit; b. 1., 2., 3. Ig. (S. 3.)
  - Früh, nach bem Aufstehen, rheumatischer Schmerz mit Steifigkeit im Genick; b. 3., 4. Tg. (8. 2. 3.)

- Schmerz in den Nackenmudkeln. d. 1. Tg. (Hg.) Nackenschmerz, wie verstarrt. (Hk. 6.)
- 330. Früh, im Bette, reißender Schmerz in der Schulter; d. 3., 4. Tg. (S. 3.)
  - Heftiges Reißen in der rechten Schulter, mehrere Abende im Bette und des Nachts den Schlas störend. (Hz. 4.)
  - Im rechten Schultergelenk ein heftig klopfender, ziehen: der Schmerz; d. 5. Tg. (S. 3.)
  - Bohrenber, klopfender Schmerz im rechten Schultergelenk;  $^4$ b. 7. Ag. (O. 2.)
  - Dumpfer Schmerz im linken Schultergelenk, den ganzen Tag anhaltend; nach ½ St. (Sch.)
- 335. Heftig reißender, bohrender Schmerz im linken Schultergelenk, mit Einschlasen des Arms und prickelndem Sefühl in den Fingerspitzen; nach 27 St., mehrere Tage wiederkehrend. (O. 2.)
  - Im linken Schulterblatte rheumatisch ziehender Schmerz; b. 2. Tg. (S. 2.)
    - Rheumatischer, die Bewegung hindernder Schmerz zwischen den Schulterblättern; nach 8 St. (S. 3.)
  - Früh, im Bette, wühlender, ziehender, den Schlaf stören: der Schmerz im Rücken, Schultern und Armen, mit Zerschlagenheitsschmerz des ganzen Körpers; d. 2., 3., 4. Tg. (S. 3.)
  - Auf dem Rucken und den Schultern mehrere große Eiter; blüthchen; d. 12. Tg. (S. 2.)
  - 340. Ueber den untern Theil des Ruckgrats, in der Seite, Stöße, oder vielmehr einzelne, anhaltende Oruck, wie von einer stumpfen Spiße. (Prakt. Mitthl. a. a. P.)
    Areuzschmerz. (Hk. 2. 3.)

- Kreuzschmerz im Sitzen. (S. 1.)
- Verrenkungsschmerz im Kreuze. (S. 2. 3.)
- Kreuzschmerz, welcher beim Bucken unerträglich vermehrt wird. (Hk. 3. 4.)
- 345. Kreuzschmerz, wie seines ziehendes Reißen, wie auf dem Knochen; nach 20 Minuten. (Hk. 5. 6.)
  - Schmerz im Kreuz, wie zerschlagen, durch Ruhe vermehrt, bei regnigter Witterung besonders schlimm; d. 1. Tg. (Hg.)
  - Verrenkungsschmerz in der rechten Hufte. (S. 3.)
  - Beim Liegen auf der rechten Hufte wühlender Schmerz in derselben; Abends d. 2. Tg. (S. 2.)
  - Schnell vorübergehende Schmerzen in den Beinen (auch Fingern) mehr stumpfer Art, ein harter hinabwarts gehender Druck; d. 1. 2. Tg. (Hg.)
- 350. Die Beine wollen nicht halten und fest stehen, es ist ihm immer, als solle er sich niedersetzen; b. 1. Tg. (Hg.)
  - Einige Muskeln der untern Ertremitäten schmerzen abswechselnd, als ob sie gequetscht worden wären, im Sigen; Abends d. 3. Tg. (S. 2.)
  - Schwäche und Schwere im ganzen rechten Beine; d. 4. Tg. (S. 2.)
  - Verrentungsschmerz im rechten Oberschenkelgelenke beim Geben; b. 4. Tg. (S. 2.)
  - Empfindliches Ziehen im rechten Oberschenkel; nach 5 St. (8. 2.)
- 355. Kältegefühl mit Zusammenschrumpfen der Haut (Gan= sehgut) an kleinen Stellen der Schenkel. (S. 2. 3.)
  - Beim Aufstehen vom Sitze, Gefühl von Kälte und Er= starrung in den Oberschenkeln; Abends d. 1. Tg. (S. 3.)

- Mübigkeitsgefühl in den Muskeln des rechten Oberschen: kels beim Gehen. (Hk. 4.)
- Schwere in den Oberschenkeln, im Anfange des Gehens, durch langeres Gehen vermindert; d. 1. Tg. (S. 3.) (Schwere in den Oberschenkeln; d. 1. Tg.) (A.)
- 360. Juden an den innern Flächen der Oberschenkel. (S. 3.) Gefühl von Wundheit an den Oberschenkeln, in der Nähe der Geschlechtstheile; d. 2. 3. Ag. (S. 2. 3.)
  - Spannender Schmerz an der innern Fläche des rechten Oberschenkels; b. 1. Tg. (S. 3.)
  - Un der innern Seite des rechten Oberschenkels mehrere dunkelrothe Flecke, welche beim Gehen Wundheits=schmerz verursachen; d. 4. 5. Tg. (S. 1.)
  - Brennendes Wundheitsgefühl oben zwischen den Schen=
    keln und dem Mittelfleisch; d. 1. Tg. (8. 3.)
- 365. An der innern Fläche ber Oberschenkel kleine rothe Bluthchen (Hautknötchen). (S. 3.)
  - Feines Reißen in der Tiefe der Kniegelenke, wie auf dem Knochen, in der Ruhe und wenn das Knie gebeugt wird. (Hk. 2. 3. 4.)
  - Feines Reißen am rechten Knie, was bei Bewegung verschwindet; d. 4. Tg. (Hk. 6.)
  - Beim Beugen des rechten Kniees spannender Verrenkungsschmerz in demselben; d. 16—18. Tg., bei rauher Witz terung. (S. 3.)
- Ziehen im rechten Knie, in der Ruhe; d. 1. Tg. (S 3.) 370. Ziehende, dann reißende Schmerzen im rechten Kniesgelenke, die mehrere Stunden anhielten; Nachts im Bette, d. 1. Tg. (Hz. 2.)
  - Buckende Empfindung im rechten Knie; b. 3. Tg. (Hz. 3.)

- Oberhalb des Knies eine kalte, wallende Empfindung, bis an die Spige des Knies. (Prakt. Mitthl. a. a. D.)
- Biehen in den Kniekehlen; beim Gehen, d. 1. Ig. (S. 3.)
- Ziehen längs ber vorbern Fläche ber Unterschenkel; b. 5.
- 375. Reißende Schmerzen im rechten Schienbeine; d. 8. Lg. (Hz. 4.)
  - Feines Reißen am linken Schienbeine, vom Knie aus= gehend, wie auf ber Knochenhaut; d. 5. Ig. (Hk. 6.)
  - Bohrender, klopfender Schmerz in der rechten Schienbeinsther; d. 7. Tg. (O. 2.)
  - Reißendes Ziehen im rechten Unterschenkel; d. 11. Ig. (Hz. 6.)
  - Erstarrungsgefühl im linken Unterschenkel mit leisem Kriezbeln barin; nach 2. St. (S. 2.)
- 380. Ameisenkriebeln im linken Unterschenkel; nach 3 St. (S. 2.), nach 10 St. (S. 3.)
  - Dedematose Geschwulst der Unterschenkel und Füße, die bei einer ungewohnten Anstrengung bedeutend zunimmt, vorzüglich im rechten; d. 8. Tg., mehrere Wochen anhaltend. (A.)
  - Schmerz in der Achillessehne beim Auftreten. (Hg.)
  - Empsindlich ziehender Schmerz in der Tiefe des äußern rechten Knochels den Unterschenkel herauf, vorzüglich in der Ruhe; d. 18. Tg., bei rauher Witterung. (A.)
  - Reißen im rechten Fuße, vorzüglich im außern Knochel; b. 6. Ag. (Hz. 3.)
- 385. Im rechten Fuße und berselben Hand ein stechenbes Kriebeln im Gehen, wie beim Einschlafen der Theile; nach  $2\frac{1}{2}$  St. (8. 1.)

- Scharfklemmenbe Schmerzen in den Fußgelenken. (Hg.) Kriedeln im linken Fuße, wie eingeschlasen; d. 1. Lg. (S. 3.)
- Lastiges Grimmen und Kitzeln in ben Füßen, vorzüglich ben Ballen und Fersen; b. 2. Tg. (S. 2.)
- Schmerzen, wie von chronischen Frostschäden, an ben Zehen, Ballen und ber Hohlung ber Füße. (Hk. 6.)
- 390. Ein plotlicher Stich durchfahrt die linke Ferse; nach  $2^{1}/_{2}$  St. (S. 1.)
  - Dumpfer Schmerz in der rechten Ferse; d. 4. Tg. (S. 3.)
  - Der außere Rand der großen Zehe am rechten Fuße schmerzt heftig, in der Ruhe. (Hk. 3.)
  - Stechender Schmerz im Hühnerauge, Nachts im Bette; b. 7. Tg. (Hz. 6.)
  - Flüchtige Stiche durch die Hühneraugen. (S. 3.)
- 395. Ziehender, wühlender Schmerz in den Gelenken der obern Extremitäten, vorzüglich der linken; in der Ruhe, d. 1., 2. Tg. (S. 2.)
  - Im rechten Arme Schwere, und zitterige, lähmige Schwäche besselben; in der Ruhe, durch Bewegen vermindert; d. 4. Tg. (S. 2.)
  - Feines Ziehen und Zucken im rechten Arm und in ber linken Hand; nach 4. St. (Hz. 4.)
  - Stechender Schmerz im rechten Arm; d. 2 Ag. (Hz. 4.) Im linken Arme Gefühl, als ob das Blut in demselben stocke, mit Schwäche und Schwere in demselben, vorzüglich in der Ruhe; d. 2. Ag. (S. 2.)

400. 3m

- 400. Im linken Arme ein krampshaster, zusammenziehender Schmerz, mit Lähmigkeitsempfindung desselben, so, daß er nur mit Mühe in die Höhe gehoben werden konnte; nach 3. St. (S. 1.)
  - Im linken Arme Gefühl von Schwere und Ermattung, wie nach übermäßiger Anstrengung, durch Bewegung des Arms sich verlierend. (Hk. 1.)
  - Im rechten Arme bedeutendes Schwächegefühl, mit Prickeln in den Fingerspitzen; nach 8 St. (O. 2.)
  - Ziehender Schmerz im ganzen rechten Arme, vorzüglich in der Ruhe; d. 17., 18. Tg., bei rauher Witterung. (A.)
  - Flüchtige, stumpsstechende Schmerzen im ganzen linken Arme; nach 5 St. (Sch.)
  - 405. Ziehen in den Oberarmen; d. 1. Tg. (8.3.)
    - In den Oberarmmuskeln Schmerz, wie nach übermäßiger Anstrengung; d. 1. Tg. (Hk. 6.)
    - Pulsiren im Oberarme; d. 6. Ag. (S. 1.)
    - Feines Reißes, wie auf der Knochenhaut des rechten Arsmes und Ellenbogengelenkes, nur in der ruhigen Lage. (Hk. 3. 4.)
    - Schmerz, als ob der rechte Arm ausgerenkt ware, so, daß er nur mit Mühe etwas in der Hand halten konnte, den ganzen Tag anhaltend; d. 5. Tg. (Hź. 1.)
- 410. Ziehen in den linken Oberarmmuskeln, bei Schwäche des ganzen Arms; b. 2. Ag. (S. 2.)
  - Ziehender Schmerz langs den linken Oberarm herab; nach 1½ St. (S. 1.)

- Scharfe Stiche aus der Tiefe des linken Oberarms; d. 5. Tg. (S. 3.)
  - Vom rechten Ellbogengelenke ausgehendes, von der hintem Fläche des Arms herauf= und abwärts ziehendes, seines Reißen, ganz tief auf dem Knochen; d. 3. Tg. (Hk. 6.)
  - Ziehen im rechten Ellenbogengelenke; b. 1. Tg. (S. 3.)
- 415. Ziehender Schmerz im linken Ellenbogen; nach 9 St. (S. 2.)
  - Entstehen mehrerer schmerzloser Eiterblüthchen am rechten Vorderarme; d. 8. Tg. (Hz. 4.)
  - Reißen im rechten Vorberarme; b. 2. Tg. (Hz. 2.) Zuckender Schmerz im linken Vorberarme; b. 6. Tg. (Hz. 3.)
  - Reißen im linken Vorberarme, Nachts im Bette; d. 4. Ig. (Hz. 2.)
  - 420. Bei Gefühl in ben Vorberarmen, als stocke bas Blut in denselben, traten die Hautgefäße stark hervor, in den Händen verbreitet sich eine angenehme Wärme und in einzelnen Fingern sticht's (als ob sie eingeschlasen wären, vorzüglich in der Ruhe; d. 4. Tg. (S. 2), zu verschiedenen Malen. (S. 3.)
    - Verrenkungsschmerz mit vermehrter Wärme in den Handsgelenken. (S. 3.)
    - Wühlender, ziehender Schmerz in den Handgelenken, mit vermehrter Wärme in den Händen. (8. 2.)
    - Bedeutendes Wühlen und Ziehen in den Handgelenken,

- vorzüglich in der Ruhe; d. 1. Ag. und später zu versschiedenen Malen bei rauher Witterung. (S. 3.)
- Während und nach der Bewegung der Handgelenke Verzenkungsschmerz in denselben. (S. 3.)
- 425. Die Bewegung hindernder Verrenkungsschmerz im rech= ten Handgelenke, vermehrt in der Ruhe; bei rauher Witterung. (A.)
  - Flüchtige Stiche im rechten Handgelenke; Abends d. 2. Tg. (Hz. 2.)
  - Erst im rechten, später auch im linken Handgelenke, beim Bewegen besselben, Schmerz als ob es verrenkt wäre. (S. 2.)
  - Beim Gehen im Freien heftig reißenber Schmerz im linken Handgelenke; b. 5. Tg. (Hz. 3.)
  - Ziehender Schmerz im linken Handgelenke und im rechten Unterschenkel; nach 8 St. (Hz. 4.)
- 430. Sehr empfindliches Ziehen und Wühlen im linken Handgelenke; Abends in der Ruhe; d. 1. Tg. (S. 2.)
  - Im linken Handgelenk ein nach der Hand zu ziehender Schmerz mit Schwerbeweglichkeit, anhaltend; d. 10. Tg. (S. 2.)
  - Anlaufen der Hände, wie gedunfen; nach 2 St. (S. 1.)
  - Bittern der Hande, bei Bewegung und Ruhe; (Prakt. Mitth. a. a. D.)
  - Gefühl von Kraftlosigkeit und Schwere in den Händen, bei öfterm Ziehen an einzelnen kleinen Stellen der Handknochen; 1. Tg. (S. 3.)

- 435. Ruckweises Reißen in der rechten Hand; Abends d. 11. Tg. (Hz. 4.)
  - Btennender Stich in der rechten Hand; d. 1. Ag. (Hg.)
  - Heftig reißender Schmerz in der rechten Hand, vorzügstich im Daumen und Zeigefinger; Abends d. 8. Ag. (Hz. 5.)
  - Ziehender Schmerz in einzelnen Hand= und Fingerkno: chen; d. 1. Tg. (S. 2.)
  - Plotliches Ameisenkriebeln in einzelnen Fingern, ober and dern Hands und Fußstellen. (S. 3.)
  - 440. Juckende Empfindung in den Fingern der linken Hand, die zum Kratzen nothigt, worauf Brennen solgt, was durch Waschen mit kaltem Wasser gleich wieder vergeht; d. 7. Tg. (Hz. 4.)
    - Anhaltend zuckender Schmerz in den Fingern der linken Hand, vorzüglich im kleinen; d. 5. Tg. (Hx. 3.)
    - Ameisenkriebeln im rechten Daumen, auch während ber Bewegung, anhaltenb; d. 5. Tg. (S. 3.)
    - Feine, scharfe Stiche im Zeigefinger ber linken Hand, Abends im Bette; b. 4. Tg. (Hz. 5.)
    - Juden, das zum Kraten nothigt, am Mitteliund Ringfinger der rechten Hand, mit erpfipelatoser Rothe daselbst; d. 7. Ag. und spåter. (Hk.)
  - 445. Kalte der drei mittelsten Finger der rechten Hand.
    (Hk. 4.)
    - Die Nacht weckt ihn ein anhaltender, empfindlich ziuden: der Schmerz zwischen dem Zeige = und Mittelfinger der

t

ķ.

T.

- linken Hand aus dem Schlase; b. 17. Tg., bei rauher Witterung. (S. 3.)
- Im zweiten Gelenke des rechten Zeigefingers ein anhals tender, wühlender, bei Bewegung des Gelenks spannens der Schmerz; Nachmittags d. 17. Tg., bei rauher Witterung. (S. 3.)
- Ein schmerzhaft druckendes Gefühl im Mittelhandknochen des linken Zeigefingers; nach 1/2 St. (Sch.)
- Erst Taubheitsgefühl, dann Ameisenkriebeln im kleinen Finger der rechten Hand; d. 7. Tg. (S. 3.)
- 450. Heftiger Schmerz im mittelsten Gelenke des kleinen Fingers ber linken Hand, die Bewegung besselben hinbernd. (Hk. 4.)
  - Ein kriebelndes, Unruhe erregendes Gefühl in den Gliedern, vorzüglich den Armen; in der Ruhe und beshalb zum Bewegen nothigend; b. 1. Tg. und später zu verschiedenen Malen, vorzüglich bei rauher Witterung wiederkehrend. (S. 3.)
  - Umherziehende, reißende Schmerzen in den Gliedern; d. 7. Ag. (Hz. 3.)
  - Leichtes Einschlafen der Glieder; die ersten Tage. (S. 1. 2. 3.)
  - Brennen, Ameisenkriechen, Nadelstechen in den Gliedern. (Murray a. a. D.)
- 455. Empfindung von laufenden Ameisen in den Gliedern, welche einst von der Sicht gelitten hatten; nach eini=

gen Stunden. (Ritter in Huselands Journal, XX. Bb. 3. St. S. 129.)

Unempfinblichkeit der Glieder. (Murray a. a. D.)

Gefühllosigkeit mit Lähmung der Glieder. (Richter a. a. D.)

Vermehrte Glieberschmerzen. (Murray a. a. D.)

- Die Gliederschmerzen befallen besonders ben Vorderarm und Unterschenkel bis zu den Fingern und Zehen; sie gehen bald vorüber und gleichen einem klamartigen Ziehen. (Hg.)
- 460. Die Gliederschmerzen scheinen ihren Sitt in den Knochen oder deren Haut zu haben, befallen meistens nur kleine Stellen, und erscheinen bei veränderlicher Witterung von neuem wieder. (S.)
  - Die von der Gicht befallenen Gelenke wurden roth, schwollen auf und wurden schmerzhaft. (Ritter a. a. D.)
  - Eine kriebelnde Empfindung in den leidenden Theilen; (Kölpin a. a. D.)
  - Eine unangenehme Empfindung in dem leidenden Theile. (Arnemann a. a. D.)
  - Gelind ziehende und zuckende Empfindung im ganzen Körper, bald hier, bald dort, vorzüglich aber in den Gelenken, zu unbestimmten Zeiten wiederkehrend und über 14 Tage anhaltend. (Hz. 3.)
- 465. Jucken und Fressen an verschiedenen Stellen des Korsperk; mehrere Abende beim Schlasengehen. (Hk. 6.)

Sticheln hie und da in der Haut. (Hg.)

Juden und Schmerzen von allerlei Art am Körper. (Boigtel a. a. D.)

Ausschläge. (Murray a. a. D.)

Ziehen wie im Knochenmark, das sich bei übler Witterung vermehrt. (Hg.)

470. Schmerzhafte Empfindlichkeit bei windiger, kalter Witzterung; mehrere Tage. (Hg.)

Erneuerung fast aller Symptome bei ein= tretender rauher Witterung. (S. 2. 3.)\*)

Zuckungen. (Hope, in Collens mat. med. Leipz. 1790. S. 236.)

Ein unangenehmes, allgemeines Schwächegefühl. (Hk. 4.) Große Abspannung und Zerschlagenheit bes ganzen Körpers; b. 1. Tg. (S. 1. 2. 3.)

475. Ein kleiner Spaziergang ermübet sehr, wie zerschlagen in allen Gliebern babei. (Hk. 4.)

(Allgemeine Mattigkeit.) (Hg.)

Schläfrigkeit. (Voigtel a. a. D.)

Defteres Gähnen ohne Müdigkeit. ((Hk. 2. 4.)

Große Schläfrigkeit am Tage; b. 1., 2. Tg. (A.)

480. Große Schläfrigkeit mit Brennen in den Augen; Nachmittags d. 1., 2. Tg. (S.-3.)

Raum zu überwindende Nachmittags=Schläfrigkeit. (Hz. 4.) Abends erfolgt gleich schwerer Schlaf beim Zubettelegen. (S. 2. 3.)

<sup>\*)</sup> Spmpt. 471 vergl. mit 128, 130, 224, 346, 368, 383, 403, 423, 425, 446, 447, 451, 460, 469, 470.

- Die ersten Stunden sehr fester, ruhiger Schlaf, gegen Morgen aber ofteres Erwachen und Herumwerfen; d. 2., 3. Tg. (S. 3.)
- Zeitiges Erwachen früh, und der Schlaf ist dann nur noch unruhig. (S. 3.)
- 485. Wider seine Gewohnheit liegt er im Bette auf dem Rücken, ausgestreckt und mit über einandergelegten Füßen. (S. 1. 2.)
  - Unruhiger, durch gleichgültige Traume gestörter Schlaf; d. ersten Nachte. (Hz. 2. 3. 4.)
  - Traumvoller Schlaf; beim Aufstehen noch maroder, als beim Niederlegen; d. 3. Tg. (Hz. 6.)
  - Aengstliche Träume, es träumt ihm von Feuer; d. 12. Nacht. (Hz. 4.)
  - Gegen Morgen sehr lebhafte wollustige Träume; d. 2., 3. Nacht. (Hk. 6.)\*)
- 490. Fieberbewegungen. (Richter a. a. D.)
  - Fieberanfall Abends 6 Uhr: Große Hitze am Kopfe bei kalten Füßen und Durstlosigkeit, unerträglich herauspressender Kopsschmerz, Brennen in den Augen, Trokkenheit in der Nase und brennend heißes Gesühl beim Athmen in derselben, Mattigkeitsgesühl und Zerschlagenheitsschmerz in den Gliedern, und Abspannung des Geistes. Die Nacht wurde unter lebhaften Träumen und trockner Körperhitze unruhig, sast schlambracht; erst gegen Morgen stellte sich etwas Schlum-

mer,

<sup>\*)</sup> Sympt. 489 vergl. mit Sympt. 278 und 279.

mer, und mit demselben ein gelinder, allgemeiner Schweiß ein, der alle Beschwerden linderte. — Es war eine Nacht, wie er sie in seinem Leben noch nie gehabt hatte. — Dieser Fieberanfall kehrte die beiden solgenden Abende in gelindem Grade wieder zurück. (Hk. 4.)

Frost mit Hise wechselnd, Kopsschmerz, Ziehen in ben Gliebern und Eintritt der ½ Jahr unterdrückt gewessenen Menstruation; d. 4. Tg.\*)

Kalte ber Fuße; b. 1. Tg. (S. 3.)

- Eiskalte Füße in der warmen Stube, besonders Abends, welche im Bette lange nicht erwärmt werden können, und nicht selten sogar den Schlaf stören; d. 3-6. Tg. (Hk. 4. 6.)
- 495. Ein Kaltegefühl zieht bei sehr warmen Händen vom linken Knie den Oberschenkel herauf; Vormittags d. 2. Ag. (S. 1.)
  - Ein über ben ganzen Körper verbreitetes, angenehmes Wärmegefühlz nach einigen Minuten. (Sch.)
  - Allgemeines Wärmegefühl und gelinder Schweiß überben Körper; nach 1 St. (O. 1. 2.)
  - Abwechselnbe brennende Hitze im Gesicht; Abends d. 1. Tg. (S. 1.)
  - Warme im Gesicht und am Körper bis zum Oberschen: kelbeine. (Prakt. Mitthl. a. a. D.)
- 500. Vermehrtes Wärmegefühl in den Händen, bei sonst kalten Händen; nach 3 St. (Hz. 3.)

<sup>\*)</sup> Sympt. 492 siehe Anmerk. zu Sympt. 80. Archiv X. Bb. III. Hft.

- Defters vermehrte Barme in ben Sanden, felbst in kalter Luft; b. ersten Tage. (S. 1. 2. 3.)
  - Es bricht Hitze mit sichtbarem Schweiß in ben Händen, vorzüglich den Fingerspitzen, heraus; nach 1/2 St. (S. 1.)
  - Gelindes Duften der untern Ertremitäten früh im Bette; d. ersten Tage. (S. 3.)
  - Schwissen der untern Extremitaten im Bette; gegen Morgen; d. 2. Ag. (Hz. 2).
- 505. Uebelriechender, vermehrter Schweiß in den Achselsgruben; d. ersten Stunden. (S. 2.)
  - Schweiß. (Kölpin, Boigtel a. a. D.)
  - Sehr starker Schweiß; d. 1. Nacht. (Sch.)
  - Erregt Schweiß, gern mit Jucken und Ameisenkriechen\*) in der Haut, der zuweilen einen gewürzhaften Seruch annehmen soll. (Richter a. a. D.)
  - Starker Schweiß. (Home a. a. D.)
- 510. Starker, übelriechender Schweiß. (Murray a. a. D.) Reichlicher Schweiß, und den Tag über seuchte Haut. (Ritter a. a. D.)
  - Treibt enormen Schweiß. (Stark, Handbuch zc. 2. Ahl. S. 88.)
  - Sehr leichtes Schwißen und Mattigkeit beim Gehen im Freien; d. 4., 5. Tg. (S. 2.)
  - Langsamer Puls. (Proft. Mitthl. a. a. D.)

<sup>\*)</sup> Das Gefühl von Ameisenkriechen ist charakteristisch; siehe Sympt. 835, 879, 880, 885, 387, 388, 389, 402, 420, 439, 442, 449, 451, 454, 455, 462, 463, 465, 466, 467 u.m. a.

- 515. Vermindert die Zahl der Pulsschläge sehr. (Home a. a. D.)
  - Beängstigungen. (Kölpin, Voigtel a. a. D.)
  - Vergeßlichkeit und plotzliches Verschwinden der Gedansten; er läßt Wörter bei schriftlichen Aufsätzen weg. (S. 2.)
  - Gleichgültige, pflegmatische Gemüthöstimmung; weber erfreuliche, noch unangenehme Eindrücke können ihn affiziren. (S. 2. 3.)
  - Gemuth, ohne Ursach, murrisch, verdrüßlich. (Hk. 6.)
- 520. Düstere Gemuthsstimmung, zu nichts aufgelegt. (Hk. 4.)
  - Abneigung gegen alle, besonders ernste Beschäftigungen. (Hg.)

- Defters vermehrte Barme in ben Sanben, felbst in kalter Luft; b. ersten Tage. (8. 1. 2. 3.)
  - Es bricht Hitze mit sichtbarem Schweiß in ben Händen, vorzüglich den Fingerspitzen, heraus; nach 1/2 St. (S. 1.)
  - Gelindes Duften der untern Ertremitäten früh im Bette; d. ersten Tage. (S. 3.)
  - Schwißen der untern Extremitäten im Bette; gegen Morgen; d. 2. Ag. (Hz. 2).
- 505. Uebelriechender, vermehrter Schweiß in den Achsels gruben; d. ersten Stunden. (S. 2.)
  - Schweiß. (Kolpin, Boigtel a. a. D.)
  - Sehr starker Schweiß; d. 1. Nacht. (Sch.)
  - Erregt Schweiß, gern mit Juden und Ameisenkriechen\*) in der Haut, der zuweilen einen gewürzhaften Geruch annehmen soll. (Richter a. a. D.)
  - Starker Schweiß. (Home a. a. D.)
- 510. Starker, übelriechender Schweiß. (Murray a. a. D.) Reichlicher Schweiß, und den Tag über feuchte Haut. (Ritter a. a. D.)
  - Treibt enormen Schweiß. (Stark, Handbuch zc. 2. Ih. S. 88.)
  - Sehr leichtes Schwißen und Mattigkeit beim Gehen im Freien; d. 4., 5. Tg. (S. 2.)
  - Langsamer Puls. (Prakt. Mitthl. a. a. D.)

<sup>\*)</sup> Das Gefühl von Ameisentriechen ist charakteristisch; siehe Spmpt. 835, 879, 880, 885, 387, 388, 389, 402, 420, 439, 442, 449, 451, 454, 455, 462, 463, 465, 466, 467 u.m. a.

- 515. Vermindert die Bahl der Pulsschläge sehr. (Home a. a. D.)
  - Beangstigungen. (Kölpin, Voigtel a. a. D.)
  - Vergeßlichkeit und plotliches Verschwinden der Gedansken; er läßt Wörter bei schriftlichen Aussätzen weg. (S. 2.)
  - Gleichgültige, pflegmatische Gemüthöstimmung; weber etfreuliche, noch unangenehme Eindrücke können ihn affiziren. (S. 2. 3.)
  - Gemuth, ohne Ursach, murrisch, verbruflich. (Hk. 6.)
- 520. Dustere Gemuthsstimmung, zu nichts aufgelegt. (Hk. 4.)
  - Abneigung gegen alle, besonders, ernste Beschäftigungen. (Hg.)

## Anzeige.

Bei der immer weitern Ausbreitung und allgemeinern Theilnahme, welcher sich die homdopathische Heilkunst erstreut, kann es den Freunden und Verehrern derselben nicht anwillkommen sein, neben dem bereits vorhandenen Bilde des Stifters dieser Heilmethode, auch von denzenigen Mannern treue Abbildungen zu besitzen, welche besonders für die innere Ausbildung und weitere Verbreitung derselben gewirft haben. In dieser Voraussetzung habe ich es unternommen vorerst

## bas Bildniß

# bes Dr. Ernst Stapf, perzogl. Meiningenschen Mebizinalraths,

nach einem trefslich gelungenen Delgemalde von Fräulein Louise Seidler in Weimar durch Herrn Otto Speckter in Hamburg auf Stein zeichnen zu lassen, und werde, falls das Unternehmen beifällig aufgenommen und unterstützt wird, und sich andere, eben so gute Originalportraits sinden, mit der Herausgabe der Bildnisse ausgezeichneter Homdopathen fortsahren.

Der Preis des Bildnisses des Herrn Medizinalraths Dr. Stapf ist 1½ Rthlr. Preuß.

Jena, im August 1831.

. Fr. Frommann.

## Archiv

für

# die homdopathische Heilkunst.

In Verbindung mit mehreren Gelehrten

herausgegeben

Don

D. Ernst Stapf, perzoglich Sachsen: Meining. Medizinalrath.

Supplementheft zu ben ersten zehn Banden.

Leipzig, 1832. Bei Carl Beinrich Reclam.

• 

# Register

zu den ersten zehn Bänden

bes

Archivs

für bie

## homdopathische Seilkunst.

Bearbeitet

pon

E. Seibel.

. · · · , . ; , • • . • • . • • . . .

## Allgemeines Inhalts : Register.

## Etfter Banb.

## Erftes Beft.

Vorwort, über die Bebeutung und den 3weck dieser Zeitschrist. Bon Dr. Ernst Stapf. S. V.

Beitrag zur Beurtheilung der homdopathischen Heillehre. Bon Dr. Moris Müller, ausübendem Arzte zu Leipzig. S. 1.

Ueber spezisische Mittel, ihre Bebeutung und Aufsindung. Bon Dr. Ernst Stap f. S. 37.

Homdopathische Heilungen. Dargestellt von Dr. E. Stapf. S. 62. Homdopathische Heilungen. Dargestellt von Dr. 28. Groß, ausübendem Arzte in Interbogk. S. 78.

Aphorismen. Eignes und Frembes. Won Dr. Stapf. E. 108. Literarische Anzeige. S. 116.

Platina. Bon Dr. Groß und Dr. Stapf. S. 122,

## 3 weites Beft.

Bur Berichtigung der Ansichten über die Wirkung der kleinen, von der homdopathischen Heillehre vorgeschriebenen Arzneigaben. Bon Dr. G. W. Groß. S. 1.

Pomdopathische Heilungen, von Dr. J. Abolph Schubert. S. 38. Pomdopathische Heilungen, von Dr. G. W. Groß. (Fortsetzung.) S. 47.

Etwas zur Beurtheilung der kritischen Hefte des hrn. Dr. und Prof. Idrg. Bon Dr. Moris Müller. S. 55.

Pomdopathische Beilungen, von Dr. G. Stapf. E. 127.

Safran. Bon Dr. W. Groß und Dr. E. Stapf. S. 136.

#### Drittes Beft.

Stwas zur Beurtheilung ber kritischen hefte bes hrn. Dr. und Prof. Idrg. Bon Dr. Moris Müller. (Fortsetzung.) S. 1.

Ueber Diatetik im Geiste und nach den Bedürfnissen ber homdopothischen Seilkunft. Bon Dr. E. Stapf. S. 117.

Hombopathische Beilungen, von Dr. J. Abolph Schubert. (Fortsegung.) S. 155.

Homdopathische Beilungen, von Dr. G. 28. Groß. (Fortsehung.)
S. 163.

Hombopathische Beilungen, von Dr. E. Stapf. (Fortfehung.) S. 176. Aphorismen. S. 183.

Asa. Bon C. G. Franz. S. 187.

#### 3 weiter Banb.

#### Erftes Beft.

peber Diatetit, im Geiste und nach den Bedürfnissen der homdopathischen Peiltunst. Bon Dr. E. Stapf. (Beschluß.) S. 1. Homdopathische Heilungen, von Dr. G. W. Groß. S. 84. Homdopathische Heilungen, von Ih. Rückert. S. 91. Homdopathische Heilungen, von Dr. I. Abolph Schubert. (Fort-

setung.) S. 95. Homdopathische Beilungen, von Dr. Franz Hartmann. S. 103. Homdopathische Beilungen, von Dr. Ernst Stapf. S. 110.

Literarische Anzeige. S. 121.

Bur Auftlarung einiger Disverstandnisse über homsopathie, von Dr. Moris Muller. S. 125.

Homdopathische Beilungen, von Dr. 2B. E. Wislicenus. S. 146. Anafarbium. S. 153.

#### 3 meites heft.

Boomagnetische Fragmente, besonders in Bezsehung auf die Beurtheilung und Anwendung des Mesmerismus im Geiste der homdopathischen Heillehre. Von Dr. Ernst Stapf. S. 1.

Rurze Bemerkungen über bie Blutentziehungen, von Dr. 28. C. Wislicenus. S. 29.

Roch etwas über die Kleinheit ber homdopathischen Arzneigaben. Bon Dr. B. Groß. E. 43.

Heilungsgeschichten nebst Vorwort von Dr. Schnieber. S. 60. Hombopathische Beilungen, von Dr. B\*\*\* in A\*\*\*. S. 77. Hombopathische Beilungen, von Dr. Zinkhan. S. 92.

- Pomoopathische Beilungen, von Dr. 28. Groß. (Fortsetung.) S. 100. Pomoopathische Beilungen, von Theodor Rückert. (Fortsetung.) S. 115.
- Homdopathische Heilungen, von Dr. Abolph Schuberk. (Fortsfehung.) S. 121.
- Homdopathische Beilungen, von Dr. Frang hartmann. (Fortfehung.) S. 130.
- Pombopathische Beilungen, von Dr. 28. E. Bislicenus. (Fortfegung.) S. 139.

Aphorismen. 6. 148.

Balbrian. Bon C. G. Franz. G. 153.

#### Drittes Beft.

Ueber die zweckmäßige Anwendung des Quecksilbers in der sphilitischen Krankheit, von Dr. B. E. Bislicenus. S. 1.

Ueber bas wahre Berhältnis ber homdopathie zur Allopathie, von Dr. Caspari. S. 24.

Roch etwas über die Blutentziehungen, von Dr. W. Groß. S. 47. Beiträge zu einer nöthigen Beleuchtung der bisherigen Gesammtschrurgie, von Dr. Joh. Abolph Schubert. S. 87.

Hombopathische Heilungen, von Dr. W. Groß. (Fortsehung.) S. 145. Raffee (Coffea arabica L.), von Dr. Ernst Stapf. S. 149.

## Dritter Banb.

#### Erftes Beft.

Prattische Fragmente, die Comdopathie betreffend, von Dr. Moris

Pomdepathische Heilungen, von Dr. H. Edscher in Lübben. S. 64. Pomdopathische Heilungen, von Dr. Bernhard in Altenburg. S. 78. Homdopathische Heilungen, von Dr. Abolph Schubert. S. 88. Homdopathische Heilungen, von Dr. E. Stapf. S. 95.

Eine homdopathische Heilung, von Dr. 28. Groß. 6. 104.

Bu einer Rezension ein und vierzig Roten, von Dr. Moris Mul: ler. S. 110.

Erinnerungen zu ber Würbigung ber homdopathie burch herrn Dr. Caspari, von Dr. W. E. Wislicenus. S. 138. Rupfer. Bon C. G. Franz. S. 166.

#### 3 weites Beft.

Rann bie Hombopathie auf Wiffenschaftlichkeit Anspruch machen? Ben Dr. Figler, prakt. Arzt und Physikus zu Ilmenau. S. 1. homdopathische heilungen, von Dr. Rückert, ausübendem Ante und Wundarzte zu herrnhuth. S. 82.

Domoopathische Beilungen, von Dr. 28. Groß. C. 40.

Erinnerungen zu ber Burbigung ber homdopathie burch herrn Dr.

Caspari, von Dr. W. E. Wislicenus in Eisenach. S. 32. Eine homdopathische Heilung, von Dr. J. Abolph Schubert. S. 84. Homdopathische Heilungen, von Dr. Hartmann in Ischopan. S. 92. Homdopathische Heilungsgeschichten, von Dr. Schnieber, Stable physikus und Arzt an der Irrenanskalt zu Soran. S. 103.

Homdopathische Beilungen, von Dr. D. Bethmann in Burgt. S. 119.

Literarische Anzeigen. S. 129.

Spiefglang, weinsteinsaures. Bon Dr. G. Stapf. S. 146.

#### Drittes Beft.

Ift eine Amalgamirung der Allopathie mit der Homdopathie ihrem beiderseitigen Wesen nach möglich und für lettere wünschenk werth? Bon Dr. G. W. Groß. S. 1.

Pomdopathische Heilungen, von Dr. Caspari in Leipzig. S. &. Einige Bemerkungen zu bem in hufelands Journal der praktischen Heilkunde (1823. Eilstes oder November-Stuck) enthaltenen Aufsahe des Königk. Bajerisch. Medizinalraths, herrn Dr. Widn nmann, "über homdopathie." Bon Dr. Staps. S. &.

Bur Beurtheilung bes britten Befts von Herrn Hofrath Dr. 3. Ch. G. Ibr g's kritischen Beften für Aerzte und Wundarzte. Bon

G. B. Groß. &. 115.

Literarische Anzeigen. S. 170.

Barpt (effigsaurer). Bon Dr. G. Stapf. S. 183.

#### Vierter Banb.

## Erftes Beft.

Beitrage zur Bergleichung und Charakteristrung mehrer Arzneistosse, binsichtlich ihrer pathogenetischen Eigenthümlichkeiten. Bon C. G. Ch. hartlaub, ausübenbem Arzte in Leipzig. S. 1.

1. Krähenaugensaamen, Ignazbohne und Pulsatilla. S. &. Briefliche Mittheilungen. S. 97.

1. Schreiben bes Dr. Schweickert, Schulamts. und Stadt: physitus zu Grimma, an Dr. Maller in Leipzig. S. 97.

2. Aus einem Schreiben des herrn von Brunnow in Dreft ben, an Dr. Stapf in Raumburg. G. 109.

- 3. Aus Briefen der DDr. von Sonnen berg, Kommunitätsphysikus, und von Pleyel, Quarantainephysikus zu Brood, an denfelben. S. 110.
- Pombopathische heilungen, von Dr. von Sonnenberg, R. L. Kommunitätsphysitus zu Brood an der Save in Glavonien. S. 112.
- Homdopathische Heilungen, von Dr. Jos. von Plenel, Quarantainephysitus zu Brood. S. 119.
- Beilungsgeschichte, mitgetheilt von Dr. C. G. Ch. Partlaub, ausübenbem Arzte in Leipzig. S. 123.
- Homdopathische Heilungen, von Dr. I. A. Schubert zu Leipzig.
  S. 129.
- Homdopathische Heilungen, von Dr. G. W. Groß. S. 151. Sturmhut. Bon Dr. Ernst Stapf. S. 161.

#### Zweites Beft.

- Etwas über ben Einfluß ber hombopathie auf die Chirurgie. Bon Dr. Caspari, praktischem Arzte und Bundarzte in Leipzig. S.1.
- Würdigung einiger journalistischen Aussage gegen bie homdopathische heilkunft, von Dr. I. A. Schubert zu Leipzig. S. 29.
- Homdopathische Heilungen. Dargestellt von Theodor Rudert, ausübendem Arzte und Wundarzte zu Herrnhuth. S. 53.
- Homdopathische Heilungen. Dargestellt von Dr. Franz harts mann, ausübendem Arzte zu Azschopau. S. 66.
- Homdopathische Heilungen, von Dr. Joseph von Plenel, K. K. Quarantainephysitus zu Brood an der Save in Slavonien. S. 72.
- Homdopathische Heilungen, von Dr. von Sonnenberg, K. K. Kommunitätsphysikus zu Broob in Slavonien. S. 78.
- Aus einem Schreiben bes Kaiserl. Russisch. Staatsraths, Hofarztes und Ritters, Dr. Stegemann zu Dorpat, an Dr. Stapf in Raumburg. S. 83.
- Bur Beurtheilung der Materialien zu einer künftigen Heilmittellehre, durch Bersuche der Arzneien an gesunden Menschen gewonnen und gesammelt von Dr. Joh. Christ. Gottst. Idrg, u. s. w. Bon Dr. G. W. Groß. S. 86.
- Kellerhals. Bon Dr. E. Stapf. S. 119.

#### Drittes Beft.

- Justification de la nouvelle methode curative du Dr. Hahnemann etc., par Dr. Bigel, à Varsovie. S. 1.
- Berdient die Homdopathie das Urtheil der Richtachtung und Bers bammung, welches bisher von so vielen Aerzten über sie ausges sprochen worden ist? beleuchtet durch unbefangene Prüfung und

Anwendung der homdopathischen Grundsähe und Ansichten am Arankenbette. Bon Dr. G. A. B. Schweickert, Arzt an der Königl. Sächs. Landesschule zu Grimma. S. 63.

Beiträge zur Bergleichung und Charakteriskrung mehrerer Arzueisstoffe, hinsichtlich ihrer pathogenetischen Eigenthümlichkeiten. Bon Dr. C. G. Ch. Hartlaub, ausübendem Arzte zu Leipzig. (Fortsehung.) S. 84.

Homdopathische Heilung, von Dr. G. B. Groß. S. 96. Bur Literatur und Geschichte ber Homdopathie. S. 101. Aritiken. S. 111.

Sababillsaamen. Bon Dr. Ernft Stapf. G. 119.

## Zünfter Band.

## Erftes Beft.

Wird die homdopathie Einfluß auf die herrschende Medizin gewins nen und welcher wird es sein? Bon Dr. Rummel in Werfes burg. S. 1.

Unmaasgebliches Gutachten über die Frage, ob der Apothekerstand das Recht habe, auf die Fertigung ober Darreichung der hosmospathischen Mittel Anspruch zu machen. Won einem gerichtlichen Arzte. S. 29.

Deilungsgeschichten, nebst Borwort. Bon Dr. Baubis zu Debervar in Ungarn. S. 60.

Pombopathische Heilungen, von Dr. Bislicenus in Eisenach. S. 76. Pombopathische Heilungen, von Dr. von Pleyel in Brook. S. 88. Pombopathische Heilungen, von Dr. von Sonnenberg in Brook. S. 96.

Homdopathische Beilungen, von Dr. Hartmann in Afchopau. S. 162. Homdopathische Beilung, von Dr. Groß in Juterbogt. S. 113. Bertheibigung ber Homdopathie gegen Webefind. Bon Dr. W.

Müller in Leipzig. S. 116.

Rritif. 6. 142.

Literarische Anzeige. S. 147.

Sabebaum, von Dr. Stapf in Raumbnrg. S. 151.

### 3 meites Beft.

Welche Berschiebenheiten bietet die Geschichte der Homdopathie und die des Brownianismus dar? Von Dr. Rummel, ausübendem Arzte zu Merseburg. S. 1.

- Cures homeopathiques par le Docteur Bigel, medicia de Son Altesse Imperiale Magr. le Grand-Duc Constantin a Varsovie. E. 19.
- Pombopathische Peilungen, bewirkt und unter Bevorwortung mitgegetheilt von Dr. Messerschmidt, Stadt- und Domphysikus zu Raumburg a. d. S. S. 47.

Dombopathische Beilung, von Dr. Groß. G. 66.

homdopathische Beilungen, von Dr. F. Partmann in Aschopau. S. 69.

Heilungsgeschichten von Dr. von Sonnenberg in Broob. S. 77. Briefliche Mittheilungen. S. 80.

Bertheibigung ber hombopathie gegen Webekind. Bon Dr. M. Miller in Leipzig. (Fortsehung.) S. 87.

Uebersicht ber neuesten polemischen Aussage über homdopathie, von Dr. M. Müller. S. 104.

Ein paar Worte über herrn Prof. Stolze's Beleuchtung ber bisher zur Bereitung und Dispensation der homdopathischen Arzneien gegebenen Borschriften. S. 136.

Literarifche Anzeige. S. 145.

Ragentraut, von Dr. Stapf. G. 149.

#### Drittes Beft.

Betrachtungen über den Schlaf, als in vielen Fällen nächste Folge ber Einwirkung homdopathischer Arzneien auf den kranken Orsganismus, von Dr. Ernst Stap f. S. 1.

Dombopathische Beilungsgeschichten, von Dr. Baubis, graflich Bizanschen Leibarzte zu Berberwar in Ungarn. G. 18.

Dombopathische Beilungen, von Dr. D...n in 3..... S. 26.

Briefliche Mittheilungen aus Schreiben ber DD. Diehl zu Bruch- fal im Großherzogthum Baben, und Recher zu Reapel. G. 41.

Finiges über des Herrn Staatsraths Hufeland Kritik der Hombospathie im Allgemeinen, über dessen Mittheilung einer ächt hosmöopathisch sein sollenden Kur, und über dessen Berichtigung eines Rechnungssehlers der Hombopathiker, von Dr. Abolph Schubert in Leipzig. S. 47.

Homdopathische Peilungsgeschichten, mitgetheilt von Dr. Abelph
Schubert in Leipzig. S. 90.

Kritische Beleuchtung ber Schrift: Die Homdopathie in ihrer Würde als Wissenschaft und Kunst, dargestellt von Dr. St. A. Mükisch in Wien, von Dr. C. G. Ch. Hartlaub in Leipzig. S. 124. Literarische Anzeigen. S. 218.

Wohlverleih, von Dr. Stapf. 6. 224.

## Sechster Band.

#### Erftes Beft.

Ueber einige ber wichtigsten praktischen Fehlgriffe, zu denen der Mangel an genauer Kenntniß der Arzneiwirkungen verleitet. Bon Dr. G. W. Groß. S. 1.

Bur Charakteristik und Vergleichung bes ächten Scharlachsiebers und bes Purpurfriesels. S. 16.

Ginige Bemerkungen über bas Wesen ber Krankheiten. Bon Dr. G. 23. Groß. S. 25.

Philalethes. Bekenntnisse eines Freundes ber homdopathischen heil= kunft. S. 78.

Geschichten nach homdopatbischen Grundsagen bewirkter heilungen. Bon Dr. Messerschmibt. S. 96.

Briefliche Mittheilungen. G. 120.

Dr. Alexander Mainotti in Aravinik in Bosnien, an Dr. Stapf und Dr. Hartlaub.

Rritif. 6, 124.

Aphorismen. Bemertungen. G. 131.

Perbstzeitlose. Bon Dr. E. Stapf. S. 136.

#### Zweites Heft.

Einige Bemerkungen über das Raturgemäße ber homdopathtschen Heilung. Bon Dr. B. E. Wislicenus in Eisenach. S. 1. Homdopathische heilungen. Bon Dr. G. B. Groß. S. 21. Homdopathische heilungen. Bon Dr. hartmann in Leipzig. S. 28. Briefliche Mittheilungen.

Schreiben bes Dr. Rummel in Merfeburg an Dr. Stapf. S. 46.

Aus einem Schreiben bes Dr. Diehl in Bruchsal an Dr. Stapf. S. 70.

Schreiben bes Dr. S... an Dr. Schweickert in Grimma. S. 74. Erinnerung an einige praktische Kautelen bei Bereitung homdopathis scher Arzneien. S. 86. Kritik.

Beleuchtung ber Schrift: bie Homdopathie von ihrer, Lichtund Schattenseite u. s. w. von Dr. Aummel. Bon Dr. Groß. S. 90.

Literarische Anzeigen. S. 145.

Bink. Bon Dr. Garl Frang in Leipzig. S. 152.

#### Drittes Beft.

Etwas über einige angebliche Mängel ber homdopathischen Heilkunft. Bon G. B. Groß. S. 1.

Philalethes. Bekenntnisse eines Freundes der homdopathischen Seilkunft. (Fortsegung.) S. 26.

Meine Beobachtungen über homdopathie. Bom Hofrath Dr. G. H. Mühlenbein, Herzogl. Braunschw. Leibarzte, Affessor bes Obersanitätscollegii zu Braunschweig. S. 57.

Homdopathische Heilungen. Bon Dr. Franz Partmann in Leipe zig. (Fortsehnng.) S. 80.

Homdopathische Bersuche und Beobachtungen, nebst Borwort, von Dr. Schuler zu Stollberg am Barz. S. 92.

Homdopathische Beilungen. Bon Dr. Giuseppe Mauro zu Reapel. S. 105.

Pombopathische Beilungen. Bon Dr. Isibor Baubis. E. 110. Briefliche Mittheilungen.

Aus einem Schreiben bes herrn Dr. Moßbauer, Physitus bes Berdzer Komitats, an bem herausgeber. S. 116. Kritik.

- 1) Bibliothet für bie homdopathische Medizin u. s. w. von Dr. Caspari. 'S. 119.
- 2) Hülfstabellen zu hahnemanns reiner Arzneimittellehre. S. 143. Erinnerung an einige praktische Kautelen, bei Bereitung, Ausbewahs rung und Darreichung homdopathischer Arzneien. S. 150. Euphorbium. (Euphorbium offic.) Bon Dr. E. Stapf. S. 157.

## Siebenter Banb.

#### Erftes Beft.

Aphoristische Resterionen, entstanden beim Bergleichen des allopathischen Berfahrens mit dem homdopathischen am Krankenbette. Bon Dr. Benjamin Schweickert. S. 1.

Ueber Wieberholung ber homdopathischen Arzneigaben. Bon Dr. Partlaub. S. 19.

homdopathische heilung. Bon Dr. G. 23. Groß. C. 22.

Homdopathische Heilungen. Mitgetheilt von Dr. Hauptmann. G.29. Meine Beobachtungen über Somdopathie. Bom Sofrath Dr. Mühlenbein. S. 40.

homdopathische Beilungen. Bargeftellt von Dr. Bethmann. S.61. Somdopathische Beilungen. Bon Dr. Mogbauer. S. 69.

- Merkwürdige, schnelle und gunstige Wirkung von der in homdopathischer Gabe angewendeten Bellavonna beim achten Scharlach, beobachtet von Dr. Messerschmidt. S. 76.
- Rachträgliche Bemerkungen zu einer im ersten hefte bes sechesten Banbes bieses Archivs mitgetheilten Krankengeschichte. Bon Dr. G. 28. Groß. S. 80.

Briefliche Mittheilungen.

- 1) Aus einem Schreiben bes herrn Dr. Constantin hering in Surinam, an Dr. Stapf. S. 86.
- 2) An Philalethes, in Bezug auf seine Bekenntnisse. S. 94. Rritik.
  - 1) Bigel, Examen de la Methode curative, nommée Homeopathie. ©. 99.
- 2) Caspari, Bibliothek f.b. homdopathische Medizin. Bb. 2. S. 109. Aurze Beleuchtung ber Gebanken einiger Gegner ber Homdopathie. Bon Dr. G. B. Groß. S. 135.

Literarische Anzeigen. S. 166.

Aphorismen, Bemerkungen. S. 171.

Brennwalbrebe. S. 177.

#### 3meites Seft.

- Resterionen über die Kraftentwickelung ber Arzneien burch Reiben und Schütteln. Bon Dr. Fr. Rummel. S. 1.
- Homdopathisch antipsorische Heilungen. Bon Dr. G. 28. Groß. S. 27.
- Hombopathisch : antipsorische Heilungen. Bon Dr. E. Staps. S. 56. Mittheilungen über Hombopathie. Bon Dr. Julius Aegibi, Königl. Kreisphysitus zu Tilsit. S. 71. Kritik.
  - 1) Dr. Fr. Hartmann, praktische Erfahrungen im Gebiete ber homdopathie. Erstes heft. S. 97.
  - 2) R. Brandes, Beleuchtung ber Homdopathie vom pharmazeutischen Standpunkte. S. 118.
  - 3) Pombopathie. In Hufelands Journal 1828. St. 2, S.3—65. S. 126.
  - 4) Caspari, die allgemeine homdopathische Therapie u. s. w. S. 142.

Literarische Anzeigen. S. 161.

Dr. Carl Gottlob Caspari. Refrolog. Bon Dr. Stapf. S. 165. Freisam : Beildjen. (Viola tricolor.) S. 173.

#### Drittes Beft.

Medizinifche Lefefrüchte. Bon Dr. G. 28. Groß. G. 1.

Gegen den Freiheren Dr. v. Webekind. Bon Fr. Rummel. S. 58. Homdopathisch antipsorische Beilungen. Bon Dr. G. W. Groß. S. 91.

Mittheilungen über homdopathie. Bon Dr. Julius Aegibi. S. 99.

#### Kritik.

- 1) Reine Arzneimittellehre. Bon Dr. Trinks und Dr. Harts laub. 1 Bb. S. 217.
- 2) Continuation de l'examen theorique et pratique de l'Homéopathie, par le Dr. Bigel. Tom. III. E. 126.
- 3) Albrecht, Ars medendi homoopathica ejusque cultores, medicamenta ipsi praeparantes, coram tribunali juris et politiae medicae. S. 128.

Abwehr mehrerer Angriffe auf die homdopathie. Bon Dr. Fr. Rummel. S. 147.

Literarische Anzeigen. S. 163.

Sahnenfuß. (Ranunc. bulbos.) Bon Dr. C. G. Frang. C. 165.

## Achter Banb.

#### Erftes Beft.

Ueber Palliation. Bon Dr. G. 23. Groß. C. 1.

Prattifche Diszellen. Bon Dr. Fr. Rummel. G. 30.

Homdopathische Beilungen. Bon Dr. Kresschmar zu Belzig. S. 66. Bruchftuck einer homdopathisch antipsorischen Beilungsgeschichte. Mitgetheilt burch Dr. G. B. Groß. S. 75.

Beobachtungen auf bem Gebiete ber homdopathischen Beilkunft. Aus einem Schreiben bes herrn Dr. Rammerer zu Schwäbischs Gmund an ben herausgeber. S. 78.

Pombopathische Beilungen. Bon Dr. Schüler zu Stollberg am Parz. S. 104.

Briefliche Mittheilungen.

- 1) Aus einem Schreiben bes herrn Dr. Kretschmar an Dr. Groß. S. 110.
- 2) Aus Petersburg. S. 116.
- 3) Aus Warschau. S. 117.
- 4) Aus Reapel. G, 117.

#### Kritik.

- 1) Tittmann, bie Domdopathie in ftaatspolizeirechtlicher hinficht. S. 119.
- 2) Partlaub, Aabellen. G. 156.

- 3) Bartmann, Combopathifche Pharmatopbe. S. 161.
- 4) Rau, Extenntnis und Heilung des Rervensiebers. S. 186. Literarische Anzeigen. S. 175.

Paris. (Paris quadrisolia.) Bon Dr. G. Stapf. S. 177.

#### 3meites Beft.

Mediginische Lesefrüchte. Bon Dr. G. 23. Groß. S. 1.

Dombopathisch = antipsorische Beilungen. Bon Dr. Fr. Gartmann. S. 83.

Pomdopathische Heilungen. Bon Dr. G. A. Weber in Braunschweig. S. 51.

Beobachtungen auf dem Gebiete der homdopathischen Heilkunft. Bon Dr. Kammerer zu Schwäbisch-Gmünd. (Fortsetzung.) S. 68. Homdopathische Hellungen. Bon Dr. R..g in H. S. 73.

Homdopathische Heilungen. Bon Dr. Schüler in Stollberg. S. 77.

Warum bedürfen chronische Arankheiten bisweilen einer so langfortzgeseten homdopathischen Behandlung zu ihrer gründlichen Deizlung, und wodurch wird lettere in einzelnen Fällen unmöglich? Bon Dr. Schmit, Direktor des Herzogl. homdopathischen Kliznikums zu Lukka in Italien. S. 86.

Samuel hahnemanns funfzigjähriges Doktorjubilaum. Gefeisert zu Köthen ben 10. August 1829. — Rebst sechs Beilagen. Bom herausgeber. S. 96.

Beleuchtung ber Mittheilung in Nr. 29. ber Biene: "Ueber eine toblich abgelaufene hombopathische Kur zu Dresben." S. 148. Berichtigung. S. 159.

Briefliche Mittheilungen.

Schreiben bes herrn Kollegientath Korfakof an herrn hofrath hahnemann, nebst einer Rachschrift besselben an ben herausgeber. S. 161.

Aus Reapel. S. 164.

Literarische Anzeigen. S. 167.

Berichtigung. S. 180.

Marzneilchen. (Viola adorata.) S. 182.

#### Drittes Beft.

Bur Geschichte ber hombopathie. Aus Akten gezogen, mit Anmerstungen, von Dr. Moris Muller. S. 1.

Ueber homdopathische Diat. Bon Dr. Julius Aegibi, Königl. Kreisphysitus zu Tilfit. S. 49.

Fragmentarische Bemerkungen über bie Chamille. Bon De. Frang Partmann. S. 62.

Ein paar Werte über die anferlichen hindernisse der homdopathis schen heilfunft. Von Dr. G. 23. Groß. S. 92.

Oppositionen. Bon Dr. Fr. Rummel. S. 111.

Homdopathisch = antipsorische Heilungen. Bon Aheodor Rückert, ausübendem Arzte zu herrnhuth. S. 124.

Homdopathische Beilungen. Bon Dr. Bethmann. G. 144.

Homdopathische Beilungen. Von Dr. Schüler in Stollberg em harz. S. 158.

Kritlt.

- 1) G. W. Groß, die homdopathische Heilkunst und ihr Berhaltniß zum Staate. S. 159.
- 2) Perberger sen., die hombopathie und die übrigen dere malen herrschenden ober die herrschaft suchenden heilungs- spikeme. S. 167.

Literarische Anzeigen. S. 170.

Schwefelsaure. S. 190.

#### Neunter Banb.

#### Erftes Seft.

Ueber die Seherin von Prevorst. Von Dr. Fr. Rummel. S. 1. Briefliche Mittheilungen über die auf Surinam einheimische Lepra. Aus einem Schreiben des herrn Dr. Constantin hering

auf Paramaribo in Surinam, an ben Herausgeber. S. 20. Medizinische Lesefrüchte. Bon Dr. G. W. Groß. S. 31.

Kritik alldopathischer Schriften vom Standpunkte ber homdopathie. Ein Vorwort von Dr. Fr. Rumme L. S. 49.

Somdopathische Beilungen, nebst Borwort. Bon Dr. Carl Bambolb. S. 90.

Homdopathische Heilungen. Mitgetheilt vom Hofrath Dr. G. A. 28 e b e r. S. 105.

Dombopathische Beilungen. Bon Dr. Bethmann. Ø. 118.

Dissonanzen im Gebiete ber Physiologie und Pathologie ber bisherisgen Medizin mit ben, für die Therapie baraus gefolgerten versberblichen Theoremen. S. 120.

Miszellen. Bon Dr. Arinks. S. 140. Kritik.

1) Hartlaub und Trinks, Annalen ber homdopathischen Klinik. S. 146.

- 2) Germanus, die homdopathie in ihren Wibersprüchen. S. 148.
- 3) Wildberg, einige Worte über bie homdopathische Heilart. S. 155.
- 4) Simon, Samuel Pahnemann, Pseudomessias medicus. S. 158.
- Beleuchtung eines Ausfalles des Dr. Krimer in Aachen auf die Homdopathie. Bon Dr. Carl Paudold. S, 159. Miegenpilz. (Agaricus muscarius.) S. 175.

#### 3meites Beft.

- Die Homdopathie, eine wahre und zeitgemäße Seiltunft, mit besonderer hinsicht auf den, vom herrn Staatsrath Dr. C. B. Hufeland im Januarhest 1829 seines Journals gemachten Bersuch zur Bereinigung der Aerzte. Dargestellt von Dr. A. Kammerer zu Schwäbisch-Smund. G. 1.
- Praktische Bemerkungen über bie Krankheiten bes letten Winters. Bon Dr. G. B. Groß. S. 138.
- Kritik alldopathischer Schriften vom Standpunkte der Domdopathie. (Fortsehung.)
  - Journal der praktischen Heilkunde von Hufeland und Osann. 1830. Jan. Febr. S. 145.
- Senega. Bon E. Seibel, Königl. Sachs. Militairarzt. S. 175.

#### Drittes Beft.

- Fragmentarische Bemerkungen über die Beterinartunde. Von Dr. G. B. Groft. S. 1.
- Giniges über die Impfung der Kuhpocken und die Pindernisse, welche derselben entgegen stehen. Bon Lusatus. S. 7.
- Fragmentarische Bemerkungen über die Bellabonna. Bon Dr. Frang hartmann. G. 13.
- Berfammlung bes Bereins für homdopathische Beilkunft, am 10. August 1880. Rebst Beilagen. S. 62.
- Pomdopathisch = antipsorische Heilungen. Bon Dr. G. 28. Groß. S. 91.
- Fernere Mittheilungen über bie Lepra und ihre homdopathische Heistung. Bon Dr. Konstantin Pering zu Paramaribo auf Surinam. S. 101.
- Pomdopathische Beilungen. Bom Pofrath und Leibarzt Dr. Weber. S. 127.
- Deitung bes Blutschwammes. Bon Dr. Konftantin Dering. S. 133.

Aritik allbopathischer Schriften vom Standpunkte ber hombopathik. S. 143.

Kritik homdopathischer Schriften. S. 181.

Thonerbe. (Alumina.) G. 188.

## Behnter Band.

#### Erftes Beft.

- Bur Geschichte ber hombopathie. Aus Aften gezogen mit Anmerkungen. Bon Dr. Moris Müller. Erste Fortsesung ober zweite Abtheilung. S. 1.
- Ginige Bemerkungen zum Streite mit den Aherapeutikern und den Pathologen. Bon Dr. Konstantin Pering zu Paramaribo auf Surinam. C. 57.
- Praktische Beobachtungen über bie Krankheiten bieses Jahres. Bon Dr. Groß. (Fortsehung.) S. 68.
- Mittheilungen aus dem Gebiete des homdopathischen Beilverfahrens. Bon Dr. Glasor, Großherzogl. Peffischem Physikus in Granberg. S. 83.
- Fumigationen Behufs ber Eustreinigung gegen antihomdopathische Schriftmiasmen, Bon bem Berfasser der Dissonanzen im Gebiete ber Physiologie und Pathologie u. s. w. S. 108.
- Homdopathische Heilungen. Dargestellt von Th. Rückert, ausübendem Arzte zu Hernhut. S. 128.
- homdopathische Beilungen. Mitgetheilt von Dr. Giuseppe Maurs zu Reapel. S. 159.

Literarische Angeigen. G. 166.

Reuschlamm. (Vitex agnus castus.) Bon Dr. E. Stapf. E. 177.

## 3meites Beft.

- Einiges über das Schlangengift. Bon Dr. Konstantin Dering zu Paramaribo auf Surinam. S. 1.
- Rachträgliche Bemerkungen über bas Schlangengift. Aus einem Schreiben bes herrn Dr. hering in Paramaribo, vom 18. Juni 1830, an Dr. Stapf. S. 24.
- neugebornen Kindes, in bidtetischer und Wöchnerin, so wie des Bon Dr. G. B. Sros. G. 38.

Supplementheft 4. Archiv.

Auszug eines Schreibens bes herrn hofrath Sam. hahnemann in Köthen vom 14. März, an den herausgeber, betreffend Mittheilungen über die im Jahre 1828 von Dr. Marenzeller zu Wien angestellten homdopathischen heilversuche. S. 73.

Hombopathische Beilungen. Mitgetheilt vom herrn Regierungstath Dr. Freiherrn von B... in M.... S. 86.

Fragmente über die Heilkraft des Schwefels. Von Ah. Rückert, ausübendem Arzte in Hernhut. S. 105.

Kritik alldopathischer Schriften vom Standpunkte ber homdopathie. Bon Dr. Groß. S. 119.

Literarifche Anzeigen. G. 163.

Fliegenpilz. (Agaricus muscarius.) S. 167.

#### Drittes heft.

Ueber die Erblickeit ber Psora. Bon Dr. Glasor, Großherzogl. Hessischem Physikus in Grünberg. S. 1.

Das Abpliger Mineralwasser in seinen wahren Wirkungen auf ben gesunden Menschen. Ein Fragment von Dr. G. B. Groß. G. 18.

Belches ist wohl nach bem gegenwärtigen Standpunkte der Homdopathie das hauptsächlichste Heil = und Schuhmittel gegen die orientalische Brechruhr? Bon Dr. Karl Preu, Königl. Baierischem Stadtgerichtsarzte zu Rürnberg. S. 52.

Pensées sur l'efficacité des medicaments homeopathiques dans la plus grande attenuation. S. 77.

Homdopathische Beilungen. Mitgetheilt vom herrn Regierungsrath Freiherrn von B... in M... (Fortsehung.) C. 85.

Einiges über homdopathische Pspchiatrik. Bon Dr. Attompr in Ungarn. S. 97.

Briefliche Mittheilungen. G. 113.

Literarische Anzeigen. S. 117.

Sibirische Schneerose (Rhododendr. chrysanth. Gall.). Bon E. Seibel, Königl. Sächsischem Militararzte. S. 139.

## Namenregister.

Abelmann. VII. 3. S. 18. Aegibi. VII. 2. S. 71. — 3. S. 99. -- YIII. 3. **©. 49.** -- X. 3. **©**. 115. Albrecht. 1. 3. S. 28. Mbrecht. C. A. VII. 3. C. 128. ym. 2. S. 178. Meranber, B. III. 3. S. 130. Alpinus, P. VII. 1. S. 175. Amelung. VIL 3. S. 26, 35. v. Ammon. 1X. 1. S. 68. Annesley. X. 3. S. 55. Apelt. X. 2. S. 167. Arnold. IX. 1. **E.** 72. Aftomyr. X. 3. S. 97. Aurelianus Coel. II. 1. S. 74. Autenrieth. VIII. 1. @. 53. 63. Baco de Verulam, I. 3, &, 185, 186, Bagliv. II. 3. S. 66. Bally. VII. B. S. 44. v. Balogh. VIII. 3. **E.** 188. Basedow. VIII. 2. S. 30. Baubis. V. 1, S. 60, — 3, S. 18. — VI. 3. ©. 110. Berendt. I. 1. S. 5. Bergmann. IV. 3. G. 104. V, 1. S. 142. Bernhardt. I. 8. S. 27. Bernhardti. 11. 2. S. 77. — 111. 1. **6.** 78. Bernftein, J. IX. 1. 6. 38.

Bertholon. I. 3. S. 50. Bethmann. III. 2. S. 119. — VII. 1. S. 61. — VIII. 3. S. 144. Biett. VII. 3. S. 29. Bigel. IV. 3. S. 1. - V. 2. S. 19. — VII. 1. ©. 99. — 2, ©. 136. — 3. **©**. 126. Birb. VII.3. S. 20. — IX. 1. 6.65. Blankmeister. VIII. 2. S. 2. Bluff. IX. 1. S. 73. Boller. I. 3. S. 29. Boulbuc. L. 3. S. 50. Brandes VII. 2. S. 118. — 3. S. 161. v. Brunow. III. 2. S. 129. — IV. 1. **6.** 109. Brunn. IX. 1. **E**. 72. Burkharbt, VII. 3. S. 19. Busch. VIL 3. S. 33. v. d. Busch. VII. 3. S. 7. Carbanus P. I. 3. S. 53. Carrere. I. 3. S. 35. Caspari. II. 3. S. 24. — III. 1. S. 138. — 2. Ø. 52. — 3. Ø. 53. 172. — IV. 2. ©. 1. — 3. ©. 102. 111. — V. 8. ©. 223. — VI. 2. ©. 148. — 3. S. 119. — VII. 1. S. 108. 170. — 2. S. 142. 163. 165. Celsus. I. 3. S. 184. 185. Cicero. I. 3. C. 184. Cirillo. L. 3. S. 37.

Dahlenkamp, IX. 1. S. 60. Detharbing. 1. 3. G. 30. 49. Deevees. VIII. 2. S. 1. Diebl. V. 3. S. 41. — VI. 2. S. 70. Diemerbrod. I. 3. G. 22. Dohlhoff. VII. 3. S. 11. Dulalethes. 1X. 1. S. 120. — X. 1. S. 108. Eichhorn. VII. 1. S. 135. Gifenmann. IX. 3. S. 144. Gisner. IX. 1. S. 44. Erbmann. VII. 1. S. 164. geist. IX. 3. S. 168. Bischer, M. Rath. 1X. 1. S. 41. Mischer. VI. 2. S. 69. — VII. 2. S. 140, — VIII. 2. G. 148, 176. Figler. III. 2. S. 1. Formen. I. 2. S. 98, 125. — 3. S. 10. Fowler. VII. 1. S. 175. Frang. L. 3. S. 187. — II. 2, S. 163. — III. 1. S. 166, — VL 2. S. 162. - VII. 3. S. 165. Briedrich. IX. 3. S. 145. Frehlich, Ebler von Frehlichsthal. VII. 1. S. 137. Galen. L 1. S. 52. Gatoder, I. 3. S. 37. Germanus. VIII. 2. S. 172. — IX. 1. **S**. 148. Girtanner. I. 1. S. 111. Glasor. X. 1. S. 83. — 3. S. 1. Glücker. V. 2. S. 117. Gobel. IX. 1. S. 58. Grant. L 3. S. 24. Grob. I. 2. S. 26. Grohmann, R. V. 2. S. 104. VII. 1. ©. 170. Groos. IV. 3. S. 106. Groß, I.1. S. 78. 122. — 2. S. 1.47. Peinroth. IV. 3. S. 106. — Suppt. 136. — 3. Ø. 163. — IL 1. Ø. 84.

-- JII. 1. 5, 104**, -- 2**. 5. 44. 134. — 8. S. 1. 115, — IV. 1. S. 151. - 2. C. 86. - 3. C. 96. - V. 1. **6**. 113. — 2, 6. 66. — VI. 1, 6. 1. 25. — 2. S. 21. 90. — 3. S. 1. — VII. 1. **22**. 80. 185. — **2**. **©**. **27.** — 3. G. 1. 91. — VIII. 1. G. 1. 75. — 2. S. 1. 179. — 3. S. 92. 159. — 1X. 1. G. 32. — 2. G. 138. — 3. G. 1.60.91. — X.1. ©. 68. — 2. ©. 33. 119. — **3. ©**. 18. Gulfowsti. X. 1. S. 170. Sünther. VII. 3. S. 30. — IX. 3. S. 169. Gutmann. VIII. 2. S. 167. be Baen. I. 3. S. 5. 36. 53. Pahnemann, ubique. v. Paller. I. 3. S. 60. harles. IX. 1. S. 66, - 3. S. 153. Sancock. IX. 1. S. 141. Hartlaub. III. 8. S. 189. — IV. 1. Ø. 1. 123. — 3. Ø. 84. 102. 103. — V. 1. S. 147. — 3. S. 124. 21**3.** — VI. 1. G. 129. — 2. G. 150. — 3. ©. 146. — VII. 1. ©. 19. 168. — 2. S. 164. — 3. S. 117. 164. **2**17 VIII. 1. ©. 156. — 2. ©. 175. 179. -- IX, 1. ©. 146. -- 3. ©. 183. --X, 1. G. 171. Hartmann. II. 1. S. 103.— 2. S. 103. 111. 2. S. 92. — IV. 2. S. 66. — V. 1. S. 102. — 2. S. 69. — VI. 2. ©. 38. — 3. ©. 80. — VII. 2. €. 97. -- VIII. 1. S. 161. -- 2. S. 33. 178. - 3. ©. 62. 180. 181. - 1X. S. ©. 18. 181. — X. 8. ©. 117. Saffe. VIII. 2. S. 11. Paubold. IX. 1. S. 90. 159. Pauptmann. VII. 1. G. 29. Oft. gu ben 1. fanf Banben. -2. G. 43. 100. - 3. G. 47. 146. Benschel VII. 8. G. 147.

Perberger. VIII. & G. 186. Pering, R. VII. 1. S. 84. — VIII. 2. | Mainotti. VI. 1. S. 120. G. 142. — IX. 1. G. 20. — 3. S., Marenzeller. X. 2. S. 73. 101. 133. — X. 1. G. 57. — 2. G. 1. Mansfeld. IX. 3. G. 171. Derrmann. VIII. 1. S. 116, Deufinger. IX. 1. S. 135. Pinterberger. IX. 1. G. 166. -**5. 146.** Sippocrates. I. 1. 6.52. be Horatiis. V. 2. S. 83. Dueter. IX. 3, G. 145. hufeland. I. 2. S. 98. — 3. S. 16. Meuth. 1X. 1. S. 32. - V. 2. S. 123. - 3. S. 47. -VII. 1. Ø. 169. — 2. Ø. 136, -IX. 2. ©. 87. 157. Surbam. I. 1. S. 43. — II. 3. S. **63**, **65**, **66**, 70, 74, Jäger. VII. 3. **S. 24. 34.** Ilott. VII. 3. G. 7. Idrg. I. 2. S. 55. - 3. S. 1. - III. Muller, Benj. IV. 2. S. 31. **3. 6.** 115. 178. Zuin. V. 2. S. 83. Raiser, VIII. 1. S. 176. - X. 3. S.69. Rammerer. VIII. 1. 6.78. — 2.6. **68.** — IX. 2. ©. 1. — X. **3**, ©. 118. be Kanilfeld. VIL 1. 171. **R**ant. II. 1. **5**. 65. Rerner. IX. 3. S. 144. Ropf. IX. 3. 6. 2. Ropp. I. 2, S. 78. — VII. 3. S. 1. -VIII. 2. G. 159. — X. 3. G. 122. Rorfatof. VIII. 2. 6. 161. Rresschmar. VIII. 1. S. 66. 110-Krimer. IX. 1. G. 159. Lange. I. 3. S. 33. Leng. IX. 1. S. 35. teo. VIII. 2. S. 19. Lichtenftabt. V. 2. G. 116. Lescher. III. 1. S. 64. Punb. VI. 2. S. 149. — 3. S. 146. Ersatus. IX. 3. S. 7.

| Magendie. I. 2. S. 121. Marrigue. l. 3. S. 25. Mauro, G. V. 2. S. 80. — VI.3. **5.** 105.-- X. 1. **5.** 159. Meier. Vl. 2. S. 70. Mert. IX. 1. S. 43. Messerschmibt. V. 2. S. 47. — Vl. 1. S. 96. — Vll. 1. S. 76. Morbvinoff. X. 3. S. 77. | Moßbauer. VI. 3. S. 116. — VII. 1. **©.** 69. v. Mott. VIII. 2. S. 8. Muhlenbein. VI. 3. 6.57. — VII. 1. **©.** 40. Mutisch. V. 3. S. 124. Müller, M. I. 1. S. 1. — 2. S. 55. — 3. S. 1. — II. 1. S. 125. — III. 1. S. 110. — V. 1. S. 116, — 2. S. 87. 104. — VIII. 3. C. 1. — X. 1. C. 1. — **3. ©**. 118, Müller. IX. 1. S. 31. Muralto. L 3. S. 30. Recher. V. 2. G. 81. - 3. G. 45. Neumann. IV. 3. S. 106. — V. **2. ©**. 105. Riemeyer. VIII. 2. G. 11. Rietsch. VI. 2. S. 151. Paracelfus. I. 8. S. 49. Peschier. I. 3. S. 68. Dezzillo. V. 3. S. 46. 221. Pfeuffer. VII. 1. 6. 171. - IX. 2. 6. 164. Philalethes. (E. Stapf.) VL 1. S. 78, VI. 3, 6. 26. Pitschaft. VIII. 2. S. 26.

Platner, C. VI. 1. S. 8. v. Plevel. IV. 1. S. 118. **6**. 72. — V. 1. 6. 88. Preu. X. 3. S. 52. 137. Quabri. VIII. 2. S. 164.

Rabemacher. VI. 2. S. 58. Rahiff. VII. 3. S. 4. Rammazzini. I. 3. S. 183. 184. Rap. III. 8. S. 172. — VI. 1. ©. 56. VIII. 1., ©. 166. Reil. I. 1. S. 46. 110. — II. 3. ©. 57. 60. 63. — VI. 1. ©. 26. Edula X. 3. ©. 117. Richter, G. A. IV. 3. S. 105. Richter, Staabsarzt. VIII. 2. S. 13. Schwarze. VII. 1. S. 144. Ritter. VIII. 1. S. 59 Romano. V. 2. S. 83. — 3. S. **46, 22**1. Rothamel. 1X. 1. S. 69. Ruan. 1X. 2, S. 156. Rucker, I 3. S. 36.

Ruckert, Th. II. 1. S. 91. — 2. S. Senf. I. 2. S. 78. 2. Ø, 53. — IX. 5. Ø, 83. — X, 2. E. 105, Rummel. V. 1. S. 1. — 3. S.

Ruckert, E. F. X. 2. S. 163.

**2.** G. 1. — 3. G. 53, 147. -VIII. 8. G. 111, --- IX. 1. G. 1. Rumpelt. III. 3. S. 112, — IX. Sprengel. 1. 3. S. 184. — V. 1. 1. Ø. 55.

Egalmann, VI. 1. S. 27. Sache, G. 33. V. 2. S. 120. VIII. 2. G. 24. Sahmen. VI. 2, G. 151. Schimfo. VIII. 3. S. 188. Schmit, A. VIII. 2. S. 86. — X. 2. **6**. 73. Comubiger, IX. 1. S. 45.

Schneiber. VIII. 2. S. 19.

Schnieber. II. 2. S. 60. — III. ·2. ©. 103. de Schönberg. V. 3. S. 221. Schüler. VI. 3. S. 99. — VIII. 1. ©. 104. — **2** ©. 77. **3**. — **G**. 55. Schubert, J. A. I. L. S. 38. — 3. Ø. 155. — II. 1. Ø. 95. — 2. ©. 121. — 3. ©. 87. — III. 1. S. 83. — 2 S, 84. — IV. 1. ©. 129. — **2** ©. 29. — V.

8. C. 47. 90. — X. 1. C. 173.

Schupmann. IX. **L. G. 155.** Schweickert. IV. 1. S. 97. — 3. ©. 63. — V. 8. ©. 214.— VI. 2. S. 74. — 8. S. 147. —

VII. 1. S. 1. — **2.** S. 162. Seibel. VI. 2. S. 74. — IX. 2. **G.** 175. — X. 8. **G**. 139.

Sennert. I. 3. S. 23.

116. — III. 2. G. 32. — IV. Siebenhaar. X. 1. G. 9. — 3. **6.** 118.

Simon jun. IX. 1. S. 158. — 3. 6, 171. 223. — VI. 2. S. 90. — VII. v. Sonnenberg. IV. 1, S. 110. 112.

- 2, S. 78. - V. 1. S. 96. **-- 2** ♥.·77.

**S.** 127. — 2. **S.** 104.

Stahl. 1. 3. S. 52.— 11. 1. S. 67. Stapf. l. 1. S. V. 37. 108. 122. — 2. S. 127, 186. — 3. S. 117. 176. — U. 1. S. 1. 110. — 2. E. 1. — 3. E. 149. — 111. 1, ©. 95, — 2. ©. 146.— 3. Ø, 85. 185, — IV. 1. Ø. 161. — 2. G. 119. — 8. G. 119. — V. 1. S. 151. — 2. S.

1. ©. 136. — 3. ©. 157. – VII. 2. S. 56. — VIII. 1. S. Baig. IX. 2. S. 145. 177. — 2. S. 96. 179. — VIII. Balbin. X. 2. S. 119. **3**. **6**. 170, — X, 1. **6**, 177. **3**. **3**. 37. Stobe. X. 3. S. 71. Stolze. V. 2. S. 136. Störf. 1. 3. S. 29. 31. 32. 33. 52. Stubel. III. 1. S. 117. Anm. Sybenham. 1. 1. S. 37. 52. 54. Weiße. IX. 1. S. 140. — Il. 3, **©**. 73. Tandy. VII. 1. S. 175. Thourn. l. 3. S. 51. Aittmann. VII. 3. **E. 164**. VIII. 1. G. 119. Tragus. 1. 3. S. 28. Treviranus. IX, 3, S. 157. Trinks. VII. 2. S. 164. — VII. — IX, 1. 6, 140, 146, — IX, 3, ©, 183, — X. 1. **©**, 166. Barlez. VIII. 1. S. 9. Bay. VIII. 2, 6, 22. Bezin. IX. 1, S. 57. Bogel, R. A. l. 1. S. 52. Bogel, zu Weimar. VII. 3, S, 19. — VIII. 2. ©. 16. Bogler, lX. 1. S. 54. Boigt. X. 3. S. 119. Boltaire. 1. 1. S. 112.

149. — 3. S. 1. 224. — VI. Bagner. IX. 1. S. 140. — 2. S. 173. Wasserfuhr. VII. 3, &. 160. Stegemann, IV. 2. S. 83. — VII. Beber. VIII. 2. S. 51. — 3. S. 187. — IX. 1. ©. 105. — 3. **C. 137.** — X. 2. **C.** 160. v. Bebekind. V. 1. S. 116. — 2. S. 87. — VII. 1. S. 172, 173, — 3. ©. 53. — IX. 3. ©. 149. Wendt, VII. 1. S. 162. — 3, S. 3. — IX. 3. **©**. 21. 151. Bepfer. X. 3. S. 67. Bezel. VI. 2. S. 70. Whiftling. 1. 3. S. 27. Wichmann. l. 1. G. 52. Widnmann, M. Rath.' IIL. 3. S. 81. — VII. 2. ©. 127. 3. S. 117. — VIII. 2. S. 179. Widnmann, E. X. 3. S. 138. Bieg. Vl. 2. G. 70. Wildberg. VII. 1. S. 169, — IX. 1. **©**. 155. Bislicenus. II. 1. S. 146. — 2. **G.** 29. 139. — 3. **G**. 1. lll. 1. ©. 138. → 2. ©. 52. → V. 1. 6.76. — Vl. 2. 6. 1. Bolf (in Warschau). VL 3. S. 148. Zacutus 1. 3. S. 25. Zabig. l. 3. S. 36. Bang, Chriftoph Bonif. X. 2. S. 120.

# Sachregister.

## A.

Abbominafframpfe, Cham. bagegen VIII. 3. &. 85. - Nux vom. bagegen VII. 2. S. 111.

Abführmittel, Wirfung berfelben. 1. 2. S. 75.

Thortus wurde verhütet burch Bryon. III. 2. S. 92 •), — burch Calc. carb. X. 3. S. 9. — burch Cham. II. 2. S. 90. — burch China III. 2. S. 92. — burch Ferr. VI. 3. S. 102. — burch Nux vom. III. 2. S. 92., VII. 2. S. 107. — burch Sabina IV. 1. S. 118., VI. 3. S. 102., X. 3. S. 8. — burch Silicea X. 3. S. 8. — burch Sulph. ibid.

Abscesse s. Geschwäre.

Abzehrung, Arnio. bagegen. l. 1. S. 99. — burch Arsenic. geheilt. l. 1. S. 82. — Ferr. bagegen. l. 1. S. 99. — lpec. ibid.

- Aeld. hydrocyanicum, gegen Apoplexia sang. V. 3. S. 108. Unm. — Beschwerden bavon V. 1, S. 18. —, Experimente bar mit. IV. 2. S. 94. — bessen heilende und trantmachende Wirtung. 111. 8. S. 179.
- mitricum, gegen serophuldses Augenleiben. X. 1, S. 153. gegen Feigwarzenkrankheit. VIII. 8, S. 84., X. 1, S. 85. 98. gegen Recrose. IX. 8. S. 91. gegen Sphilis. VIII. 8, S. 84. gegen Unterleibsleiben. IX. 1. S. 105.
- phosphoricum, gegen febr. nervosa stupida. I. 1. S. 92, V. 1. S. 79., VII. 2. S. 103. gegen rheum. entzündliches Gehirnleiben. IX. 2. S. 138. gegen manche Symptome im Purpurfriesel und Scharlachsieber. III. 3. S. 176.
- sulphuricum, gegen Schwämmchen neugeb. Kinder. X. 2. S. 72. - beffen positive Wirkungen. VIII, 3. S. 190-904.

<sup>\*)</sup> Die Geitenzahl bezieht fich gemöhnlich auf den Anfang der Krantengeschichte.

Aconitum, gegen Apoplexia sang. V. S. S. 123. - gegen Asthma-Millari. 1X. 1. S. 61. — gegen Augenleiben. VIII. 8. S. 157., (neugeb. Kinder) X. 2. S. 63. — gegen Augenentzundung. VIII. 3. S. 157. — heilte Blutwallungen. Il. 3. S. 80. Anm. gegen Croup. V. 2, S. 146., Vl. 2, S. 65, 68. Anm. 147., VIII. 1. S. 71. — gegen Entzündungsfieber. II. 1. S. 128., 1V. 3. S. 42,, V. 2. S. 49., VIII. 1. S. 85. - bei ftrickter Faser heilsam. 11. 1. S. 123. — gegen' herzklopfen. VII. 2. S. 115. — gegen Gehirnleiben. VIII. 2. S. 65., X. 2. S. 138. - gegen hydrocephalus acutus. IX. 1. S. 58. - Raffee hebt bie Wirkung bavon auf. U. 1. S. 40, — gegen Leberentzune bung. VIII. 3. S. 72. — gegen gungenentzündung. Ill. 1. S.S. Anm. 78. 81., V. 2. S. 78., V. 3. S. 90., VII. 1. S. 74., VIII. 1. S. 76., VIII. 2. S. 62. 164., IX. 1. S. 90. 109. 1X. 2. S. 142., X. 2. S. 82. 83. 84. — heilte Masern. Vl. 3. . G. 65., Vll. 1. S. 64. 65. Anm., Vlll. 1. S. 86., X. 1. S. 76. - als Schusmittel gegen Masern. VIII. S. 88., X. 1. S. 76. — gegen Mutterblutfluß. IX. 1. S. 114. — zur Ausstoßung der Rachgeburt hülfreich. VII. 1, S. 67. Anm. — heilte bie tranthafte Phantafie einer Wochnerin. VII. 8. S. 43., IX. 1. S. 114. - gegen Purpurfriesel. l. 1. S. 24., Il. 1. S. 128., ll. 3. S. 83., lll. 1. S. 83., lll. 3. S. 175., Vl. 3. S. 64., VII. 1. S. 160., VIII. 3. S. 138. — Säure enthaltende Obstarten muffen bei beffen Gebrauch vermieben werben. 11. 1. S. 46. Anm. — vegetabil. Sauern heben bie Wirkung bavon auf. 11. 1. S. 40. — gegen Scharlach mit Purpurfriesel gemischt. VII, 9. G. 102. - gegen Bufalle von Schreck mit Aerger. Il. 1. S. 123., X. 2. S. 69. — entspricht bem sanguinischen Temperament. 1. 3. S. 189. Anm. — Wein hebt bie Wirkung das von auf. 11. 1. S. 40. — Rachtrag zu bessen positiven Wirtungen. IV. 1. S. 160 — 171.

Acris f. Tiact. acris.

Acupunktur, Rugen berfelben in verschiedenen Krankheitsfällen. IX. 1. S. 88.

Acute Krantheiten, Rleinheit ber Gaben babei. Vl. 2. S. 48. Aberlaß f. Blutlaffen.

Nergerniß, bie Folgen bavon burch Bryon., Cham., Ignat., Nux vom., Pulsat., Staphisagr. geheilt. VIII. 3. S. 65,—67. — gegen bie Folgen bavon bei einer Wöchnerin, Cham. X. 2. S. 60. — mit Schreck verbunden, Aconit. dagegen. II. 1. S. 128., X. 2. S. 60. — mit gegründeter Ursache, Staphisagr. X. 2. S. 60.

Aerzte, warum zwei in ihren Handeln nie mit einander einig werden. l. 1. S. 111,

After f. Maftbarm.

Agaricus muscarius, heilt und erregt Convulsionen, Fallsucht und Zittern. 1. 3. S. 27. — bessen positive Wirkungen. 1X. 1. S. 173—186., X. 2. S. 167—192.

Agnus castus, gegen Impotenz. X. 1. S. 178. — bessen posistive Mirtungen. X. 1. S. 177.

Alaunerbe, beren positive Birtungen. IX. 3. 6. 188-203.

- Allhopathie, Amalgamirung mit der Homdopathie. III. 3. S. 1—52., IX. 2. S. 87. wird sie durch die Homdopathie ganz entbehrlich gemacht? III. 2. S. 73. Bergleichung am Krankenbette mit der Homdopathie. VII. 1. S. 1—18. der ren pathologischer Werth im Vergleich zu der Homdopathie. III. 3. S. 3—9. deren therapeutischer Werth im Vergleich zu der Homdopathie. III. 3. S. 9—34. deren Werth und Vorzüge gegen die Homdopathie. III. 2. S. 2.
- Allhopathische Kurart, sie ist nicht die einzig richtige und mögliche. ll. 1. S. 139. bei derselben ist das Arzneimittel mit der Krankheit nicht verwandt. l. 1. S. 53. Begriff dersselben. lll. 3. S. 14. in welchen Fällen sie zu gestatten sep. l. 1. S. 18. sie ist aus der Rachahmung des Bersahrens der Raturheilkräfte entstanden. l. 2. S. 100., ll. 1. S. 138. der ren therapeutischer Werth. lll. 3. S. 26.
- der Homdopathie: Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de insectione primaria syphilitica. X. 2. S. 119. Peidelberger klinische Annalen. V. Bb. 1. 2. Hst. 1x. 1. S. 49. desen 3. Hest. 1x. 8. S. 143. Puselands Journal der prakt. Peilskunde. 1830. 1x. 2. S. 145. Ueber Krankheiten als Krankscheitsursachen. Bon Dr. M. J. Bluff. Lpz. 1829. 1x. 1. S. 7x.

Aloe, heilte Durchfall und Kolik. Vl. 8. S. 78. — heilte Ruhren. 111. 3. S. 177.

Alumina, f. Maunerbe.

Amenorrhoe, f. Mutterblutfluß.

Ammonium muriaticum, gegen Bechfelfieber hulfreich. X. 1. 6. 71.

- sulphurioum, als sogenanntes Specisitum gegen Harnruhr. 1. 1. S. 41.

Amputation, Beleuchtung ihrer Anwendung. 11. 3. G. 143.

Anacardium, bessen Gebächtnisschwäche erregende und heilende Wirkung. 11. 1. S. 154. — bessen positive Wirkungen. 11. 1. S. 158.

Annsarca, f. Bafferfuct.

Aneurisma, f. Pulsabergeschwulft.

Angiectafieen, Erfahrungen barüber. X. 2. S. 107.

- Angina, Behandlung berselben, Ill. 1. S. 47. Bell. bagegen. l. 3. S. 155., ll 1. S. 128., lll. 1. S. 47. 50., V. 1. S. 99. V. 3. S. 18., Vl. 3. S. 64., Vlll. 1. S. 90., lX. 3. S. 45. X. 2. S. 82. 83. ein chronischer Fall burch Bell. und Dulc. geheilt, lll. 1. S. 50. Dulc., Merc. als Heilmittel bagegen, lll. 1. S. 47. burch nux vom. geheilt, l. 1. S. 24. beim Scharlachfriesel burch Acon, ober Bell, geheilt, Vl. 3. S. 64. s. auch Halsentzündung.
  - catarrhalis, Cham. als Beilmittel bagegen, Vill. 3. S. 79.
  - inflammatoria, burch Bell. unb Mero. geheilt, X. 2. S. 82. 83.
  - membranacea, einige Erklärungen barüber, Vl. 2. S. 67.

     Aconit. bagegen, V. 2. S. 146., Vl. 2. S. 65. 68. Anmerk.

    147., Vlll. 1. S. 71. Calc. sulph. bagegen, l. 2. S. 78.

    lll. 1. S. 12. Anm., V. 1. S. 105., V. 2. S. 146., Vl. 1. S.

    67., Vl. 3. S. 65. 68. Anm. 147., Vlll. 1. S. 71., Vlll. 3. S.

    138., lX. 2. S. 155. Samb. bagegen. lll. 1. S. 12. Anm.

     Spong. mar. bagegen. lll. 1. S. 12. Anm., V. 2. S. 146.,

    Vl. 1. S. 67., Vl. 2. S. 65. 68. Anm. 147., Vlll. 1. S. 71.,

    Vlll. 3. S. 138.
- Angustura, durch dieselbe sinden einige krampfartige Krankheiten heilung. l. 1. S. 117. heilte Starrkrampf. Vll. 1. S. 89. Anis, Zufälle davon. l. 3. S. 28.
- Antimonium, heilkräftig in rheumatischen Entzündungen. IV. 2.
  S. 10. 27.
  - crudum, gegen Durchfall ber Wöchnerin. X. 2. S. 45. gegen Fistelgeschwüre. VIII. 1. S. 109. gegen Rasenverz stopsung. VIII. 1. S. 104. gegen Wechselsieber. VII. 3. S. 50., VIII. 1. S. 33.
- tartaric., bessen positive Mirkungen Ill. 2.S. 146. heilte Aus-schlag. V. 3. S. 43.

Antagonistische Kurart. 1. 1. S. 18.

Antibote, f. Gegenmittel,

Antipathische Kurart. l. 1. S. 14. — beren therapeutischer Werth. lll. 3. S. 25.

Antiphlogistische Beilart. 1. 1. 6. 81.

Antipsorit, Prusung berselben. VIII. 1. S. 35.

- Antipforische Arzneien, prakt. Rautelen bei ihrer Anwendung.
  VIII. 2. S. 71. beren wunderbare Kräftigkeit und langbauernbe Wirkung durch Peilungsgeschichten bargestellt. VIII. 1. S.
  86 50.
  - heilungen, prakt. Rautelen babei. VIII. 2. G. 33. 86.
  - Peilungsgeschichten. VII. 2. C. 27. 56. 77., VII. 3. C. 91., VIII. 1. C. 7. 23. 29. 56. 75, VIII. 2. C. 83., VIII. 3. C. 124., IX. 3. C. 91., X. 1. C. 85.
- Aphorismen. l. 1. S. 108., l. 2. S. 183., Vl. 1. S. 131., Vll. 1. S. 171.
- Aphoristische Reflexionen, vom Dr. Schweickert. VII. 1. S. 1. Aphten, durch Bell. ober Merc. geheilt. VIII. 1. S. 90. neugeborner Kinder, Acid. sulph., Merc. vivus bagegen. X.2. S. 72.
- Apoplexia, Behandlung berselben. lli. 1. S. 44. Arnica dagegen. lll. 1. S. 46., V. 3. S. 104. 123., VIII. 2. S. 81. Bell, bagegen. lll. 1. S. 46., V. 1. S. 65., V. 2. S. 32., V. 3. S. 104. 123. Camph. bagegen. lll. 1. S. 44. Ipec. bagegen. lll. 1. S. 44, V. 8. S. 104. 123. Nux vom. bagegen. lll. 1. S. 44., V. 8. S. 104. 123. Nux vom. bagegen. lll. 1. S. 44., V. 8. S. 123., VII. 2. S. 116., VIII. 2. S. 81.
- sanguinea, burth Arnica., Bell., Hyoscy., Ipec., Merc., Stram. geheilt. V. S. S. 104. Aconit., Cham., Coff., Nux vom., Op., Puls., Rhus, Veratr. bagegen heilsam. V. S. S. 123.
- Apothete, Anlegung einer homdopathischen in Pesth. VIII. 2.
- Apothekerstand, ob berselbe bas Recht habe, auf die Fertigung ber homdopathischen Arzneien Anspruch zu machen. V. 1. S. 29 59.
- Apothekerzwang, als hinderniß der homdopathischen heilkunst. VIII. 3. S. 101.
- Apparatus medicaminum, l. 1. S. 111.
- Appetitlosigkeit, charakteristische Eigenthumlichkeiten berfelben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 23.
- Archiv, für die homdopathische Heilkunft, Bebeutung und 3weck besselben. l. 1. Vorwort. Kritik des ersten Heftes. L. S. S. 108. die Mitarbeiter desselben sollen angeblich zum Theil Laien sepn. 111. 1. S. 119. Anm. 122.
- Argentum nitr. fusum, gegen Epilepfie. IX. 1. G. 31.
- Arnica, gegen Abzehrung. l. 1. S. 99. gegen Apoplerie. Ill.
  1. S. 46., V. 3. S. 164. 123., VIII. 2. S. 81. gegen Arthritis vaga. IX. 2. S. 144. gegen Augenleiden. V. 3. S.

23. - gegen Bronchitis, X. 2. C. 88. - gegen Wyndheit der Bruftwarzen. X. 2. S. 56. — heilte Chinafiechthum. 1. 1. S. 99. IV. 1. S. 129. — Experimente bamit. IV. 2. S. 101. gegen Furunteln. 11. 1. S. 123., 111. 1. S. 46. Anm., V. 8. S. 44. — gegen Fußlahmung ber Pferbe. 1X. 3. S. 4. — gegen Gichtbeschwerben. IV. 2. G. 72., IX. 2. G. 144. - gegen Anochenbruche. 11. 3. S. 105. — heilte burch Stoß erzeugten Ropfichmerz. V. 1. S. 68. — gegen gahmungen. — IV. 3. S. 96. — gegen gungenblutungen. VIII. 1. S. 83. — gegen guns genentzündung. VII. 1. S. 74., (nervofe) VI. 2. S. 63. — gegen Lupationen. 11. 8. S. 104., VIII. 2. S. 69. — gegen Muts terblutfluß. VIII. 6. S. 79. — gegen Quetschungen. II. 1. S. 123., ll. 3. S. 82. 104., lll. 1. S. 46., lV. 2. S. 10., lV. 3. ©. 45. 47., VI. 1. ©. 96—116., VI. 2. ©. 73., VIII. 2. ◎. 69., X. 2. G. 43. 47. Anm. - gegen unachten Ceitenftich. 11. 1. S. 123. — entspricht bem colerisch : sanguinischen Temperament. 1. 3. S. 189. Anm. -- gegen Wechfelfieber. VIII. 1. S. 33. - gegen Wunden, Il. 1. S. 123., Il. 3. S. 102., Vl. 1. G. 96—116., VIII. 2. S. 69., X. 2. S. 43. 47. Anm. — Rache trag zu beren positiven Wirkungen. V. 3. S. 224.

Arsenicum, heilte eine Art Abzehrung. 1. 1. S. 82. - gegen Arthritis' vaga. IX. 2. S. 144. - gegen Asthma Millari IX. 1. S. 61. — heilte Augenentzundung. VIII. 2. S. 75. — gegen Ausschlag. 1. 1. S. 105., 11. 1. S. 100., VIII. 1. S. 66. — ges gen Bauchwaffersucht. Vl. 3. S. 101. — gegen Brand ber Juns ge. Vl. 3. S. 107. — gegen Bronchitis. X. 2. S. 83. — heilte Cholera. V. 3. S. 33., VII. 3. S. 32., X. 3. S. 74. — als Beil - und Schusmittel in ber Cholera. X. 3. S. 52. — heilte Diarrhde. V. 3. S. 37. — heilte dronisches Erbrechen. 111. 1. S. 99. — heilte Erstickungskatarrh. Vl. 2. S. 52. — heilte Flechten. VIII. 1. S. 69. — gegen Gekrosbrufenkrankheit. 111. 1. S. 56. — heilte ein Gemutheleiben. VIII. 2. S. 56. — gegen Gesichtsausschlag. 111. 3. S. 177. — spezifisches Beilmittel gegen Gesichtstrebs. 11. 3. S. 113. — beseitigte Bamorrhoidals beschwerben. Ill. 8. S. 81. — gegen hornhautsteden. IX. 8. S. 53. — gegen Sybrothorax. Ill. 3. S. 175. — als sogenanns tes Spezisitum gegen ben Krebs. l. 1. S. 41., ll. 3: S. 113. gegen Merkurialsiechthum. VII. 1. S. 61. — bringt bie bebeutenbsten Krankheitserscheinungen Rachts hervor. I. 3. S. 189. Anm. - gegen Nevralgia coeliaca. VIII. 1. S. 95. - gegen Poden ber Schafe. IX. 3. S. 5. - gegen Ros ber Pferbe. IX.

3. S. 6. — bie Symptome bavon werben in der Ruhe schlbar oder vermehrt. l. 3. S. 189. Anm. — heilte chronische Unterleibsbeschwerden. ll. 2. S. 126. — die Symptome davon werz den durch Wärme gelindert. l. 1. S. 189. Anm. — heilte Wechsselfelseber. lV. 1. S. 111., Vl. 2. S. 84., Vl. 3. S. 76., Vlil. 1. S. 33. — als sogenanntes Spezisitum gegen Wechselseber. L. 1. S. 41.

Arsenikmehl, heilte die Cholera. VII. 3. S. 32., X. 3. S. 74. Arsenikvergiftung, Beschwerben bavon. X. 3. S. 67.

Arthritis f. Gicht und Gliederschmerzen.

Arthritisches Fieber, Puls. bagegen heilsam. VIII. 1. 6.91.

Arthritis vaga, Verlauf berselben im Jahre 1830. IX. 2. S. 143. — Arnica, Arsenic., Mang. carb. et acet., Puls., Sulph. als Heilmittel bagegen. IX. 2. S. 144.

Argneien, allgemeine Wirkung berselben. L. 1. S. 12. — Aufber wahrung ber homdopathischen. VIII. 2. S. 161. — Beiträge zur Bergleichung und Charakterisirung mehrerer, hinsichtlich ih= rer pathogenetischen Eigenthumlichkeiten. IV. 1. S. 1 — 96., 1V. 3. S. 84-95. — in Bezug ber Bereitung homdopathischer. V. 1. S. 36. — Camphor als Gegenmittel ber meiften aus bem Gewächsreiche. I. 3. S. 86. — sie wirken bynamisch. IX. 2. S. 22. — beren Erft = und Rachwirkung. I. 2. S. 5. - beren bisherige Gabenlehre. III. 1. S. 128. - große Gaben wirken kurzere Zeit und anders, als kleine. I. 3. S. 64. — Schaben von großen Gaben. I. 1. S. 29. — beren Gabentlein: heit zum hom. Gebrauche. I. 1. S. 20. 120., I. 2. S. 1., I. 3. S. 25., II. 2. S. 42., III. 1. S. 11. Anm. 126., III. 2. S. 12. 51. 72., III. 3. S. 19. 28. 97., V. 3. S. 167., VI. 2. S. 48., VII. 1. S. 104., VII. 2. S. 1., IX. 2. S. 53., X. 3. S. 77. — Gesege, nach welchen sie beilen. I. 1. S. 53. - sie muffen an Gesunden erforscht werden. I. 1. S. 8., I. 3. S. 59., III. 1. S. 122. — wie lernen wir die Beilwirkungen berselben auf ben menschlichen Körper am gewissesten kennen? III. 3. S. 115 -169. — prakt. Kautelen bei Dispensirung der homdopathischen. VI. 2. S. 86, 150., IX. 3. S. 80. - Rleinheit ber Gaben f. Gabenkleinheit. — Reflexionen über die Kraftentwickelung der selben burch Reiben und Schütteln. VII. 2. C. 1—26. — beis Ien ahnliche Krankheitszustände als sie im gesunden Menschen hervorbringen. I. 1. S. 8. — wie sie Rrantheiten heilen. I. 1. I. 1. S. 53., l. 3. S. 1. 17., V. 1. S. 13. — und Krankheiten auf ein und bemselben Boben gefchaffen. III. 2. S. 27. - Selbft dussindung der specissischen. I. 1. S. 37. — Berachtung und Aussindung der specissischen. I. 1. S. 37. — Berachtung der spezissischen. I. 1. S. 47. Anm. — Wirkung der spezissischen. I. 1. S. 12. — deren Spezisischt. V. 1. S. 19. — die Spezissisch dersselben wird der Bindepunkt beider Methoden werden. II. 1. S. 142. — deren Berwandtschaft mit der Krankheit. I. 1. S. 54. Schwierigkeit der richtigen Wahl homdopathischer. III. 1. S. 54. Schwierigkeit der richtigen Wahl homdopathischer. III. 1. S. 54. Schwierigkeit der richtigen Wahl homdopathischer. III. 1. S. 54. Sirkungen auch in Krankheiten zu erforschen. I. 3. S. 65. — unsere Erkenntniß ihrer Wirkungen ist empirisch. I. 1. S. 110. — unsere Kenntniß von den Wirkungen derselben ist noch zu gering, als Vorwurf der homdopathie. VI. 3. S. 7. — ihre Wirkungen müssen an Gessunden erforscht werden. I. 1. S. 8., I. 3. S. 59., III. 1. S. 122.

Arzneiapparat, beffen Unvollstänbigkeit als Ursache bes Dißlingens hom. Beilungen. 111. 2. S. 24.

Arzneigaben f. beren Gabenkleinheit. — Wieberholung berfelben. VII. 1. S. 19.

Arzneigemische. I. 1. S. 29., II. 1. S. 37. Anm. — als Fehle griff in der alldopathischen Praris. VI. 1. S. 5. — Aadel dersfelben. Ill. 2. S. 71. — Bermeidung bei der Hombopathie. Ill. 3. S. 22. 32.

Arzneiträfte, Borschlag zur ferneren Prüfung berfelben. IX. 3.

Arzneifrantheit, Gleichheit mit ber natürlichen. 111. 2. 8.55.

Argneimittel, Unterfchieb von Beilmittel. V. 1. 6. 46.

Arzneimittellehre, die bisherige muß eine andere Gestaltung bekommen. II. 3. S. 27. — die Grundlagen der homdopathisschen erscheinen ansprechend. III. 2. S. 18. — Einfluß und Rugen der Homdopathie auf dieselbe. V. 1. S. 24. — derenkt Verschiedenheit und Werth in Bezug auf Homdopathie und Alldopathie. III. 3. S. 34—46.

Arzneipräfungen. Ill. 3. S. 105. 122, — müssen an Gesunden angestellt werden. I. 1. S. 8., l. 3. S. 59., Ill. 1. S. 122. — beren Werth an Gesunden. V. 3. S. 146. — relativer Gesundheitszustand der Prüser. Il. 1. S. 136. — in Beziehung auf die Hahnemannschen. Ill. 3. S. 131. — disherige Hüssquellen dabei. Ill. 3. S. 122. 147. — in Beziehung ihres Ruhens bei Heilung von Krantheiten. Ill. 3. S. 153. 163. — Verhältniß der subjectiven und objectiven Symptomenwahrnehmung dabei. Il. 1. S. 128. — an Thieren. Ill. 3. S. 126. — Borschlag das bei. IX. 3. S. 53.

- Arzneispmptome, beren Werth und Bebeutung. Ill. 1. S. 1988. Arzneiwirkungen, fremde Autorität babei. VI. 1. S. 2 unsfere Kenntniß berselben ist empirisch. I. 1. S. 110. über einige ber wichtigsten prakt. Fehlgriffe, zu benen ber Mangel an genauer Kenntniß berselben verleitet. VI. 1. S. 1—17. sie müssen an Gesunden erforscht werden. I. 1. S. 8., I. 3. S. 59., III. 1. S. 122. unsere Kenntniß berselben ist noch zu gering, als Worwurf der Homdopathie. VI. 3. S. 7. die Möglichkeit bieselben auch in Krankheiten zu erforschen. I. 3. S. 65.
- heilt hysterische Beschwerben. III. 3. S. 179.; IV. 2. S. 108. erregt und gegen Knochenkrankheiten. III. 1. S. 58., VI. 3. S. 110., VIII. 1. S. 45.; VIII. 2. S. 42, VIII. 3. S. 72., IX. 3. S. 91. gegen Recrose. IV. 3. S. 110., VIII. 1. S. 45, IX. 3. S. 91. gegen Rachitis. III. 1. S. 58. gegen Scrophelkranheit. VIII. 3. S. 71. gegen Beitstanz. VIII. 1. S. 71. beren heilende und krankmachende Wirkungen. III. 3. S. 179. deren positive Wirkungen. I. 3. S. 187.
- Asthma, Baryt. acet, als Heilmittel bagegen. III. 3. S. 187. Bell-bagegen. V. 3. S. 35. Bryon. bagegen. VII. 1. S. 46. Cuprum bagegen. III. 1. S. 104. burch Ipec. geheilt. V. 1. S. 78. 96. Merc. bagegen. III. 1. S. 104. Nux vom. bagegen. I. 1. S. 68., VII. 1. S. 46. Samb. bagegen. V. 3. S.
- Millari, Krankheitsfall bavon. IX. 1. S. 60. Acon., Arsen, Ipec., Samb. bagegen. IX. 1. S. 61.
- Atrophia, Nux vom. gegen bieselbe bei Kinbern. VII. 2. S. 108.
   mesenterica, burch Calc., Chin., Sulph. geheilt. X. 3. S. 10.
- Aufstoßen, charafteristische Eigenthumlichkeiten beffelben von Ignat, Nux vom., Puls IV. 1. S. 25.
- Auge (Gesicht), in biatetischer Beziehung, I. 3. G. 148.
- Augen beschwerben, charafteriftische Eigenthumlichkeiten berselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 12.
- Augentroft f. Kuphrasia.
- Augenentzündung, durch Arsenic geheilt VIII. 2. S. 75.— Hep. sulph. als palliatives Peilmittel babei. III. 3. S. 76. burch Sulph. geheilt. II. 2. S. 100.
  - tatarrhalische. IX. 3. S. 145. burch Cham. geheut. VIII. 3. S. 69.
- mit Diarrhde, burch Sulph. geheilt. III. 2. 6. 117.

- habituelle, durch Bell., Cannab., Digit., Hep. sulph., Merc. gemäßigt. VIII. 3. S. 70.
- purulente, Chlorfalt bagegen. VIII. 2. 6. 9.
- rheumatische, burch Kuphras., Nux vom., Spigel geheilt Vl. 2. S. 60.
- scrophuldse, Calc. als Pauptmittel bagegen. VII. 2. S. 70.

   burch China geheilt. III. 8. S. 77. burch Digit., Dulc.,

  Euphras., Merc. geheilt. III. S. 67. ber Kinder. VIII. 2.

  S. 16.
- Augenkrankheiten, beren chirurgische Behandlung. 11. 2. S.
  126. über die heilkräfte der Senega dabei. IX. 1. S. 68.
- Augenleiben, Aconit. dagegen. VIII. 3. S. 157., X. 2. S. 63. - burch Antipsorica geheilt. X. 1. S. 153. - Arnica bagegen. V. a. S. 23. — Bell. bagegen. V. 2. S. 66, Vl. 2. S. 38., Vll. 1. S. 51., Vll. 2. S. 56., Vlll. 1. S. 72., Vlll. 3. S. 155., lX. 2. S. 118., lX. 3. S. 49. — Bryon. bagegen. IX. 2. S. 118. — Calc. carb. bagegen. VII. 2. S. 56., VIII. 1. S. 72, VIII. S. S. 155. 157., X. 2. S. 63. — Cannab. bq= gegen. VIII. 1. S. 72., VIII. 3. S. 70., IX. 2. S. 118. — Cham. bagegen. Vl. 2. S. 38. — China bagegen. IX. 2. S. 118. — Croc. bagegen. VIII. 3. S. 155. — Euphorb. bagegen. Vl. 8. S. 161. - Euphras. bagegen. V. 1. S. 113., V. S. S. 23., Vl. S. S. 161., Vll. 1. S. 25., Vlll. 1. S. 72., Vlll. 3. S. 155. — Lycop. bagegen. VII 2. S. 56., X. 1. S. 153. — Nux vom. bagegen. Vl. 2. S. 42., Vll. 1. S. 51., Vlll. 1. S. 72., VIII. 3. S. 156: — Phosph. bagegen. VIII. 3. S. 156. — Puls. bagegen. V. 2. S. 66., VII. 1. S. 29., IX. 2. S. 118. - Sabad. bagegen. IX. 2. S. 118. - Sepia bagegen. VIL. 2. S. 56., X. 1. S. 93. — Silic. bagegen. Vll. 2. S. 56., Vlll. 3. S. 155. — Spigel. bagegen. I. 8. S. 176., VIII. 8. S. 155. X. 1. S. 93. — Sulph. bagegen. VIII. 8. S. 157. X. 2. S. 63. — Zinc. bagegen. X. 1. S. 93.
  - nervofes, burch Spigel. geheilt. l. 3. G. 176.
  - Reugeborner, Aconit. bagegen. X. 2. S. 63. Bell. bas gegen. Vl. 2. S. 88. — Calc. carb. bagegen. X. 2. S. 68. — Cham. bagegen. Vl. 2. S. 38. — Nux vom. bagegen. Vl. 2. S. 42. — Sulph. bagegen. X. 2. S. 63.
  - screphuldses, burch Antipsorica geheilt. X. 1. S. 153. Anram., Bell., Bryon., Ignat., Merc., Rhus bagegen. X. 1. S. 158.
- Aurum, gegen scrophuidses Augenleiben. X. 1. S. 168. gegen Bruche (hernien). III. 1. S. 89., VIII. 2. S. 69., VIII. 3. S.: 85., IX. 1. S. 47., X. 1. S. 158. gegen Gemutheleiben. X.

- 2. S. 83. gegen Hobenverhärtung. VII. 3. S. 3. gegen Hornhautslecken. IX. 3. S. 53. gegen hysterische Beschwer: ben. III. 3. S. 176. gegen Knotengicht. IV. 2. S. 31. heilte eine Ischurie in Folge von Gebärmutterauftreibung. VI. 1. S. 72., VII. 1. S. 80. gegen eine Art Melancholie. I. 2. S. 130. heilte Mercurialsiechthum. II. 2. S. 95. gegen Ozaena narium. VIII. 2. S. 69. gegen Sphilis. VII. 3. S. 8., VIII. 2. S. 13., VIII. 3. S. 84.
- . Aussas, in Bezug ber Berwandtschaft mit ber Krage. VIII. 1. S. 55.
- Ausschlag, burch Antimon. tart. geheilt. V. 3. S. 43. Arsenic. bagegen. I. 1. S. 106., li. 1. S. 100., VIII. 1. S. 66. Cham. bagegen. V. 3. S. 44. Cuprum bagegen. III. 1 S. 169. burch Dulc. geheil. III. 2. S. 119. burch Merc. acet. geheilt. V. 3. S. 43. burch Merc. solub. geheilt. III. 3. S. 177., V. 3. S. 44. Puls. bagegen. V. 3. S. 44. Rhus. bagegen. II. 1. S. 115., II. 2. S. 71. 175., VIII. 1. S. 66. burch Sulph. geheilt. II. 2. S. 75. s. auch Kräße.
  - dronischer, Clemat., Staphisagr. bagegen. I. 3. S. 109.
  - bes Gesichts, Arsenic. bagegen. III. 3. S. 177. Berft. acet., Bryon. bagegen. Vl. 2. S. 71. burch Cicut. vir. gespeilt. III. 3. S. 78., Vl. 2. S. 72. Rhus bagegen. III. 1. S. 61., Vlll. 1. S. 10. 66. s. auch Gesichtsausschlag.
  - bes Kopfes, Oleander als heilmittel bagegen. 11. 1. S. 123. VIII. 2. S. 76.
  - krähartiger, Acris dagegen. Vl. 2. S. 73. Baryt. acet. bagegen. Ill. 3. S. 186. burch Clemat. erregt und geheilt. 1. 3. S. 32. Merc. bagegen. Ill. 3. S. 177. burch Sulph. geheilt. ibid. Veratr. bagegen. ibid. s. auch Krähe.

Autorität, fremde, als Fehlgriff in der allsopath. Praris. Vl. 1. S. 2.

## B.

Backengeschwulft, burch Cham. geheilt. VIII. 1. S. 99.

Baber, in bidtet. Beziehung. 11. 1. 6. 31. 42.

Balbrianmurgel, f. Valeriana.

Balggeschmülste, die Ruslosigkeit der Operation dabei. VII. 3. S. 11. — durch Calc, carb. geheilt. VIII. 1. S. 78. 74.

Barbenfisch, ber Roggen beffelben erregt Beschwerben. L. 2. C. 14. Barentvande, erregt Parnbeschwerben. L. 8. C. 29.

Baryta acetica, gegen afthmatische Justille, Durchfall, Gemüthes verkimmungen. Ud. 3. S. 487. — gegen Gesichtsausschlag. Vl.

- 2. S. 71. gegen Hautkrankheiten. Ill. 3. S. 186. gegen Körperschwäche. Ill. 3. S. 187. gegen Wagenkrampf. X. 1. S. 139. gegen Wilchschorf. Vl. 2. S. 71. gegen Verbaus ungsbeschwerben. Ill. 3. S. 186. bessen positive Wirkungen. Ill. 3. S. 183 212.
- Bauchring, charakteristische Eigenthümlichkeiten an demselben von Ignat., Nax vom., Puls. IV. 1. S. 33.
- Bauchftich, Beleuchtung beffen Anwendung. II. 3. S. 140.
- Bauchwassersucht, burch Arsenic., Bryon., Led. palustr. geheilt. VI. 3. S. 101.
- Begattungstrieb, gegen zu heftigen Nux vom. VII. 2. S. 109. Beiladonna, beilte Anasarca. III. 3. G. 175. - gegen Aphthen beim Scharlach. VIII. 1. S. 90. — gegen Apoplerie. III. 1. ©. 46., V. 1. ©. 65., V. 2. ©. 32., V. 3. ©. 104. 123. gegen Afthma. V. 3. S. 35. — heilte Blutungen aus den Augen. VI. 2. S. 38. — gegen habituelle Augenentzundung. VIII. 3. S. 70. - gegen Augenleiben. V. 2. S. 66., VI. 2. S. 38., VIL 1. 6. 51., VII. 2. 6. 56., VIII. 1. 6. 72., VIII. 3. 6. 155., IX. 2. S. 118, IX. 3. S. 49. — Beschwerben bavon. V. 1. S. 18. — gegen Blasenrose. X. 2. S. 89. — gegen Blutschwamm ber Augen. VII. 1. G. 51. — gegen Blutungen aus ben Augen. VI. 2. S. 38. — gegen Blutwallungen. II. 2. S. 78. — gegen Blutschwar. IX. 3. S. 59. — gegen Brand ber Bunge. Vl. 3. S. 107. — gegen rosenartige Entzündung ber Brufte bei Wöchnerin. X. 2. S. 56. — gegen Chinastechthum. IV. 1. S. 129., IX. 3. S. 33. — gegen Drehkrankheit ber Schafe. IX. 3. S.5. — gegen Drusenentzundung. IX. 3. S.46. gegen Drufenleiben. III. 1. 6. 56. - gegen Erbrechen. Vl. 8. S. 103. — gegen erfrorne Glieber. VI. 2. S. 25., IX. 3. S. 55. - gegen febr. lenta. IX. 3. S. 36. - gegen Fieberzustanbe. III. 1. S. 26., VII. 1. S. 87. — Fragmentarische Bemerkungen über biefelbe. III. 1. S. 1., IX. 3. S. 13. — gegen bie Folgen von Furcht bei Wochnerin. X. 2. S. 60. — heilte gaftrische Beschwerben. IX. 2. S. 96. 99. — gegen gaftrische Fieber. VIII. 2. S. 58. — heilte Gehirnaffektion. VII. 2. S. 134. — gegen Sehirnentzündung. III. 1. S. 6. 14. 15. 16., III. 2. S. 84., IV. 1. S. 145., IX. 3. S. 53. — gegen rheumatisch entzünbs liches Gehirnleiben. IX. 2. S. 138. — heilte akute Gehirnwasfersucht. VIII. 1. S. 90., IX. 1. S. 58. - gegen Geiftesftorungen. IX. 1. 6.113. - gegen Getrosbrufentrantheit ber Rinber. III. 1. S. 56. — heilte Gelbsucht. VI. 3. S. 70. 74. — gegen talte Geschwülfte. IX. 3. C. 48. — gegen Gesichtausschlag. III.

1. S. 61. — gegen Gesichterose, III. 1. S. 41., X. 2. S. 82. — gegen Gesichteschmerz. IV. 2. S. 84., V. 1. S. 169. heilt gichtische Beschwerben. III. 1. G. 83. - gegen Glieber= reißen. IV. 1. S. 123. — gegen Halbentzundung. I. 3. S. 155. III. 1. S. 47. 50., IV. 3. S. 52., V. 1. S. 99., V. 3. S. 18. IX. 3. S. 45., X. 2. S. 82. 83. — als Beilmittel bei Halt entzündung mit außerer Geschwulft. II. 1. S. 123. — gegen Halsentzündung beim Scharlach, VI. 3. S. 64., VIII. 1. S. 92. — gegen hornhautslecken. IX. 3. S. 53. — gegen hundewuth. I. 1. S. 42., II. 1. S. 123., II. 3. S. 133., VI. 2. S. 37., IX. 1. S. 43., IX. 3. S. 59. — gegen Hydrops ovarii. VI. 3. S. 94. gegen Reuchhuften. III. 1. S. 61., VIII. 3. S. 84. scheint ben Krankheiten ber Kinder angemessen zu sein. III. 1. S. 2. — gegen Kinbbettsieber. I. 1. S. 62., Il. 2. S. 83., VII. 1. S. 65., X. 2. S. 48. — heilte dronischen Kopfschmerz. VI. 3. S. 84. — heilte Kopfschmerz mit Schwinbel. V. 1. S. 62. gegen Krampfe. I. 1. S. 95. 103., II. 2. S. 116., VII. 3. S. 99. — gegen Krämpfe ber Kreißenben. X. 2. S. 38. — gegen Leberentzündung. VIII. 3. S. 72., IX. 3. S. 43. — heilte Eippenverhartung. VIII. 2. S. 77. — gegen gungenentzundung. V. 3. S. 90., IX. 2. S. 142. — gegen nervose gungenentzündung. VIII. 2. S. 37., IX. 3. S. 43. — heilte Zungensucht. IV. L S. 84. — als Nebenmittel gegen Lungenschwindsucht. II. 2. S. 86., III. 1. S. 95. — gegen Mainie. V. 1. S. 97. — gegen Masern. 1X. 3. S. 58. — gegen Melancholie. IV. 2. S. 53. gegen Menstruationsbeschwerben. IX. 3. S. 127. — gegen Merkurialsiechthum. VII. 1. S. 61. — gegen Milchsieber. X. 2. S. 47. Anm. — gegen Morbus niger Hipp. VII. 2. S. 117., VIII. 1. S. 12. — gegen Mutterblutfluß. VIII. 3. S. 77., X. 2. S. 44. — zur Ausstofung der Nachgeburt. VII. 1. S. 65. — gegen Nachwehen. VIII. 3. S. 79. — gegen Nephritis. IX. 3. S. 44. - gegen Rervensieber. III. 1. S. 20., III. 8, S. 175., VIII. 2. S. 60., IX. 3. S. 23. — gegen Otitis. VII. 2. S. 116., IX. 3. S. 55, — gegen Rachitis. III. 1. S. 58. — gegen akuten Rheumatismus. VIII. 3. S. 89. — gegen Rothlauf ober rofen: artige Entzündung. II. 1. S. 123., III. 1. S. 41., VI. 2. S. 73., IX. 3. S. 48., X. 2. S. 57. 82. — burch vegetab. Saure werben beren Wirkung erhöht. II. 1. S. 40. — gegen Scharlachsieber. II. 1. S. 123., II. 3. S. 83., III. 1. S. 27., III. 3. ©. 175., VI. 2. ©. 25., VIII. 1. ©. 76., IX. 3. ©. 55. gegen Rachkrankheiten von Scharlachsieber. VIII. 1. 6. 90. gegen Scharlach mit Purpurfriesel gemischt. VII. 2. S. 102. —

als Prafervativ gegen Scharlachfieber. I. 1. S. 4., III. 1. S. 37., VI. 2. S. 29., VII. 1. S. 144., IX. 3. S. 55. — beren Verdünnung bei Berhütung bes Scharlachsiebers. II. 2. S. 57-Anm. — gegen Schreien neugeb. Kinder. X. 2. S. 70. — wirkt in süblichen Zonen stark. VII. 1. S. 90. — therapeutische Eigenthumlichkeiten berselben. III. 1. S. 2. — heilte Trismus. VIII. 3. S. 145. — heilte kontagiosen Apphus. III. 3. S. 175. - heilte Unterleibsleiben. UL 1. S. 70. — gegen Beitstanz. IV. 1. S. 151., VIII. 1. S. 71. — gegen Wechselfieber. VIII. 1. C. 33., IX. 3. C. 35. — Wirtung berfelben. IX. 2. C. 101. 102. — gegen tranthaft veränderten Bochenfluß. X. 2. S. 48. 49. gegen Krankheiten ber Wöchnerin. 1X. 3. S. 40. — gegen Jahnen ber Kinder, IX. 3. G. 38. — beren charakteristische Gigenthumlichkeiten gegen Bahnschmerzen. IV. 3. S. 84. - beilte Zahnschmerzen. VIII. 2. S. 69. — gegen Zahnschmerzen ber Krauen. Vl. 2. S. 51.

Betel, als hige bampfendes Mittel. 1. 3. S. 44.

Bewegung, in biatetischer Beziehung. 1. 3. S. 142. — für Kranke.
11. 1. S. 55. 70. — bie Zusälle von Bryon., China, Nux vom.
werben baburch vermehrt. 1. 3. S. 189. Unm.

Bibergeil f. Castoreum.

Bienenftich, Beschwerben babon. 1. 2. S. 14.

Bier, bessen Verfälschung. 11. 1. S. 22. 40. — bessen Wirkung in bidtetischer hinsicht. 1. 3. S. 129. Anm.

Bilidse Fieber, burch Cham. geheilt. VIII. 3. S. 65. — Nux vom. bagegen. VII. 2. S. 102.

f. auch Gallenfieber.

Bisam s. Moschus.

Bismuthum, bessen Mugen im Magenkrampf. 1. 1. S. 26. — Bergiftungsgeschichte mit salpetersauren. IX. 3. S. 144.

Bitterfüß s. Dulcamara.

Blabungstolit, charafteristische Gigenthumlichkeiten bei berselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 34.

Blasenpolpp, burch Calc. carb. geheilt. VIII. 1. S. 75.

Blasenrose (Blatterrose), Belladonna bagegen. X. 2. S. 82. — Euphorb. bagegen. Vl. 3. S. 161. — Rhus bagegen. Ill. 1. S. 44., V. 2. S. 56., X. 2. S. 82.

Blasenstich, Beleuchtung beffen Anwendung. 11. 3. S. 139.

Blaufaure f. Acid. hydrocy.

Blobsinn, Hyosc. dagegen. 1. 2. S. 49.

Blutabertnoten, beren Behandlung. 11. 3. 6. 108.

Blutanhaufung, der labia pudendi, Krankheitsgeschichte bavon. VIII. 2. S. 1.

Blutentziehungen (Blutlassen), ein Gleichniß barauf. 11 2. S. 152. — kurze Bemerkungen barüber. 11. 2. S. 29., 11. 3. S. 47. — beren Wirkungssphäre ibid. — bei Uebermaß von Blut. S. 50. — bei Congestionen. S. 54. — bei Cohärenz, Jähigkeit bes Blutes. S. 55. — bei activen Blutungen. ibid. — bei abnorm erhöhtem Lebensprozeß. S. 56. — bei Entzünzbungen. S. 60. — sind in vielen Fällen unzureichend und bez benklich. S. 70. 76. — topische. S. 74. — wo ihre Amwendung zu gestatten sei. S. 77. Unm. — in ihren Schranken, im Gezgensatzu zu der Blutverschwendung. 1X. 1. S. 66.

Blutmabler, Erfahrungen barüber. X. 2. C. 107.

Blutschwamm, burch Phosph. geheilt. IX. 3. S. 133. — bes Auges, burch Bellad. und Nux vom. geheilt. VIL. 1. S. 51. ber Hornhaut, Calc. carb., Lycop., Sepia, Silicea bagegen. VII. 2. S. 56.

Blutichwar f. guruntel.

Blutfturg, Led. palustr. und Rhus bagegen. 11. 2. 6. 112.

Blutungen, aus ben Augen burch Bell. Cham. geheilt. VI. 2. S. 38., burch Nux vom. VI. 2. S. 43. — aus ben Brüften, Krantheitsgeschichte bavon. VII. 3. S. 39. — aus ben Lungen, Arnica bagegen. VIII. 1. S. 83. — burch Merc. sol. hervorgesbracht. VIII. 1. S. 83. — burch Schafgarbe erregt. I. 3. S. 28.

Blutwallungen, burch Aconit. geheilt. II. 3. S. 80. Anm. — Bell., Puls. bagegen. II. 2. S. 78.

s. auch Kongestionen.

Brand (Sphacelus, Gangraena), dessen dirurgische Behandlung. II. 3. S. 117. — ber Zunge burch Arsenic. und Bell. geheilt. VI. 3. S. 107.

Brandmein, beseitigt Erhigungen. I. 3. C. 44.

Braune s. Angina, Croup und Halbentzundung.

Braunfteinorib f. Mang. acet.

Brechruhr f. Cholera.

Brechweinstein, f. Tart. emet.

Brenneisen, Beleuchtung beren Anwendung. II. 3. C. 137.

Brennwaldrebe, erregte und heilte einen krahartigen Ausschlag. I. 8. S. 32. — gegen chronische Ausschläge. I. 8. S. 109., VII. 1. S. 179. — gegen Flechten. I. 3. S. 170. — gegen Pautsausschläge, Podenentzündung, Hobenverhartung. VII. 1. S. 179. — entspricht der venerischen Quecksilberkrankheit. II. 3. S. 22. deren positive Wirkungen. VII. 1. S. 177—188.

- Briefliche Mittheilungen, vom Dr. Bigel. VIII. 1. 6. 117. — vom General Borosbin. VIII. 1. S. 117. — vom herrn v. Brunnow. IV. 1. S. 109. - vom Dr. Diehl. V. 3. S. 41., VL 2. S. 70. — von Ferbinand, Betzog zu Unhalt=Köthen. VIII. 2. S. 140. — vom Prof. Guaranta. IV. 1. S. 109. von G. hahnemann. VI. 2. S. 48. Anm. — vom Dr. C. hes ring. VII. 1. S. 84., VIII. 2. S. 142., IX. 1. S. 20. vom Dr. herrmann. VIII. 1. 116. - von Julie, herzogin zu Anhalt = Köthen. VIII. 2. G. 141. — von Dr. Kammerer. VIII. 1. S. 78., VIII. 2. S. 68., X. 3. S. 113. — vom Kollegiens rath Korsakof. VIII. 2. S. 116. — vom Dr. Kresschmar. VIII. 1. S. 66. 110. — von Alex. Mainotti. VI. 1. S. 120. von Dr. G. Mauro. V. 2. S. 80. — vom Dr. G. Moßbauer. VI. 3. S. 116. — vom Dr. G. Recher. V. 3. S. 45. — vom Dr., p. Pleyel. IV. 1. S. 110. — vom Dr. Rummel. VI. 2. S. 46. — vom Dr. Schweikert. IV. 1. S. 97. — vom Militararzt Seibel. VI. 2. S. 74. — vom Dr. v. Sonnenberg. IV. 1. S. .110. — bom Staatsrath Dr. Stegemann. IV. 2. S, 83.
- Bronchitis, burch Arnic., Arsenic. geheilt. X. 2. S. 83. burch Nux vom. geheilt. I. 1. S. 24.
- Brownianismus, welche Berschiebenheit bietet bie Geschichte besselben und bie ber hombopathie bar. V. 2. S. 1—18.
- Brüche (Hernien), eingeklemmte durch Aberlaß reponirt. IX. 1. S. 47. Aurum bagegen. Ill. 1. S. 89., (Inguinal) VIII. 2. S. 69. Vill. 3. S. 85., IX. 1. S. 47., X. 1. S. 153. beren Behanblung. II. 3. S. 118. Cham. als Zwischenmittel bages gen. VIII. 3. S. 85. Coccul. bagegen. Ill. 1. S. 89., VIII. 3. S. 85. Magnet. als Zwischenmittel bagegen. VIII. 3. S. 85. Beschwerben bavon durch Nux vom. geheilt. VIII. 2. S. 81., VIII. 3. S. 85., IX. 1. S. 47., X. 2. S. 71.
- Brüste, Blutungen aus benselben. VII. 3. S. 39. biatet. und therapeutische Behandlung berselben bei Wöchnerin. X. 2. S. 52. rosenähnliche Entzündung derselben bei Wöchnerin. X. 2. S. 56. Cham. als Peilmittel gegen bose. VIII. 3. S. 80. Cham. als erzeugende Ursache boser. VIII. 3. S. 81. (eiternde) durch Phosph. VIII. 1. S. 28., durch Silicea S. 26. geheilt. beren Thatigkeit beim Saugen kranker Personen. II. 1. S. 60.
- Bruftbeschwerben, carafteristische Eigenthumlichkeiten berselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 50.

- Bruftbrafe, Berhartung berfelben bei Kindern, durch' Cham. gebeitt. VIII. 1. S. 99.
- Bruftentzunbung f. Bungenentzunbung.
- Bruft fieber, entzündlich = rheumatisches, Bryon. bagegen. II. 2.
- Bruftkrampfe durch Cuprum und Merc, geheilt. III. 1. S. 104.
   burch Puls. geheilt. IV. 3. S. 88. burch Thuja erregt.
  I. 2. S. 29.
- Bruftfid, Beleuchtung beffen Anwenbung. II. 8. G. 141.
- Brustwarzen, Misbrauch von Chamillenthee bewirkt Berschwistung berselben. V. 1. S. 18. gegen Wundheit derselben: Arnic., Calc. X. 2. S. 56. Graph. VIII. 3. S. 148. 150., X. 2. S. 56., Lycop., Sepia. X. 2. S. 56., Sulph. VIII. 3. S. 148. 150., X. 2. S. 56.
- Brustwassersucht, burch Arsenic., Digit., Helleb. geheilt. ill. 3. S. 175.
- Bryonia, Abortus wurde baburch verhatet. 111. 2. S. 92. gegen die Folgen von Aergerniß. VIII. 3. S. 67. — gegen Afthma. VII. 1. G. 46. — gegen Augenleiben. IX. 2. S. 118., (scrophu: loses) X. 1. S. 163. — gegen Bauchwassersucht. VI. 8. S. 101. bie Zufälle bavon werden burch Bewegung vermehrt. L. 3. G. 189. Anm. — gegen rosenartige Entzündung ber Brufte bei Bochnerin. X. 2. S. 57. — gegen catarrhalischen nervoses Fieber. VI. 2. 6. 75. — gegen entzündlich rheumatisches Bruftsieber. Il. 2. S. 72. — gegen Chinasiechthum. IV. 1. S. 129. — heilte Entzündungsfieber. VIII. 2. S. 79. — gegen Erbrechen. VI. & S. 103. — gegen Gronisches Erbrechen. Ill. 2. S. 103., V. 2. S. 84. — gegen gastrische Fieberzustände. 1. 1. S. 25. — gegen Fußgeschwüre. VIII. 1. S. 80. — gegen Gallenfieber. IV. 2 S. 57. — gegen Gehirnentzundung. 111. 1. S. 6. — gegen Gelbe sucht. Vl. 8. S. 70. -- gegen Gestätsausschlag. Vl. 2. S. 71. gegen Gesichtsschmerz. IV. 2. S. 84. — gegen Sichtbeschwerben. 111. 2. S. 40., IV. 2. S. 31. — gegen Glieberschmerzen. II. I. S. 106. — gegen mehrjährige Partleibigkeit. 1. 1. S. 25. gegen hysterische Beschwerben. Ill. 3. S. 176. — gegen hysteris schen Kopsschmerz. l. 1. S. 26., l. 2. S. 104. Anm., Vl. 3. S. 100. — gegen hyfterische Unterleibsbeschwerben. 1. 1. C. 2. — gegen Knotengicht. IV. 2. S. 31. — beilte Labmung. Ill. 3. S. 176. — gegen Lungenentzunbung. I. 2. S. 47., 1. 3. S. 165. lll. 1. S. 9. Anm. 78., lll. 2. S. 100., V. 1. S. 80. 94., V. 3. S. 20., (typhôse) Vl. 2. S. 63., VIII. 1. S. 76., VIII. 2 S. 62., IX. 1. S. 90. 109., X. 2. S. 83. 84. — gegen Eungen:

schwindsucht. X. 2. S. 86. 96. -- gegen Magentramps. 11. 2. S. 61. - beilte Masern. Vl. 8. S. 65. - gegen Menstruations: beschwerben. Ill. 2. G. 92. 126. - gegen Milchsieber. X. 2. S. 47. Anm. - gegen Milchschorf. Vl. 2. S. 71. - gegen Mutterblutfluß. VIII. 3. 6. 78. — gegen Rervensieber. ill. 3. 6. 175., Vl. 1. S. 67. — gegen nervos : catarrh. Fieber. Vl. 2. S. 73. — gegen Ohrenentzündung. V. 2. S. 69. — heilte-Rheumatismus acutus. V. 2. C. 73., Vl. 1. C. 59. 64., Vlll. 3. S. 89. — gegen bie Folgen bes Scharlachflebers. Vl. 3. S. 64. — gegen Stuhlverftopfung neugeb. Rinber. X. 2. S. 70. — gegen Stuhlverstopfung ber Wöchnerin. X. 2. S. 45. heilte Apphus. 111. 3. S. 175., Vl. 1. S. 67. — heilte Unterleibsbeschwerben. l. 1. S. 25., Ill. 2. S. 46. 126, VII. 1. S. 33. -- gegen acute Baffersucht. Ill. 3. S. 175. -- gegen zu baufigen Wochenfluß. X. 2. G. 49. - gegen Bahnfcmergen. Vl. 2. G. 51., Vl. 3. G. 74. - beren charafteriftifche Gigenthums lichkeiten gegen Bahnschmerzen. IV. 3. G. 84.

Bubonen f. Schoosbeulen.

C.

Calcarea acet. heilte Durchfall. Vl. 1. G. 40.

— carbonica, verhinderte Abortus. X. 8. 6. 8. — gegen Airophia mesenterica. X. 3. 6. 10. - gegen scrophulbfe Augen: entzündung. VIL 2. G. 70. — gegen Augenleiden. — VIL 2. S. 56., VIII. 1. S. 72., VIII. 3. S. 155. 157. — gegen Augenleiben neugeborner Kinber. X. 2. S. 63. - gegen fcropbuloses Augenleiden. X. 1. S. 153. — gegen Balggeschwülfte. VIII. 1. G. 73. 74. 75. - praftifche Beobachtungen barüber. X. 1. S. 78. — gegen Blutschwamm ber hornhaut. VII. 2. S. 56. - heilte Blasenpolpp. VIII. 1. S. 75. — gegen Bundheit ber Bruftwarzen. X. 2. S. 56. — gegen complicirte Feigwarzenkrankheit. X. 1. S. 85. — gegen bosartige Geschwüre. VIII. 1. S. 94., IX. 3. S. 97. — heilte Gesichtsausschlag. VIII. 1. S. 11. — gegen Ausfallen ber haupthaare bei Wochnerinnen. X. 2. S. 69. — gegen Berzleiben. X. 1. S. 159. — gegen Knochenleiben. VIII. 1. S. 39. 45. — gegen Krampfe. X. 1. S. 169. — gegen gungenschwindsucht. VIII. 2. G. 46., X. 2. G: 96. — gegen Milchfluf. X. 2. S. 47. — gegen Recrofe. VIII. 1. S. 45, IX. 3. S. 91. — gegen bie Folgen ber Onanie. X. 1. S. 98. — gegen Schwerhorigkeit. VIII. 8. S. 59. — gegen Schwindfucht. X. 2. S. 86. — gegen Scrophelttankheit. VIII. 3. C. 72. — gegen Unterleibsleiben: VIII. 3. G. 194., X. 1.

- S. 128. 139. gegen Beitstanz. VIII. 1. S. 45. gegen Warzen. VIII. 1. S. 45. gegen Wechselsieber, X. 1. S. 71. gegen zu häufigen Wochenfluß. X. 2. S. 49.
- sulphurata, als palliatives Mittel bei Augenentzündung. Ill. 8. S. 76., Vlll. 3. S. 70. gegen Croup. I. 2. S. 78., Ill. 1. S. 19. Unm., V. 1. S. 105., V. 2. S. 146., Vl. 1. S. 67., Vl. 2. S. 65. 68. Unm. 147., VIII. 1. S. 71., Vlll. 3. S. 138., IX. 2. S. 156. gegen Gesichtsausschlag. Ill. 1. S. 61. gegen Gesichtsrose. III. 1. S. 41. gegen Hornhautslecken. IX. 3. S. 63. gegen Krunkheiten der Luftröhre. I. 2. S. 78. Saure enthaltende Obstarten mussen dabei vermieden werden. II. 1. S. 46. Unm. gegen Sphilis. Vlll. 3. S. 84.
- Camphor, als Heilmittel bei Apoplerie. III. 1. S. 44. zur Berhütung von epileptischen und condulsivischen Anfällen. L. 1. S. 26. Experimente damit. L. 3. S. 86., IV. 2. S. 104. als Gegenmittel ber meisten Gewächsarzneien. L. 2. S. 34. hebt die Rachtheile von Opium auf. II. 1. S. 36. Anm.
- Cannabis, gegen Augenleiden. VIII. 1. S. 72., VIII. 3. S. 70., IX. 2. S. 118. gegen Catarrh. bronch. X. 2. S. 84. gezen Gen Hornhautflecken. IX. 3. S. 53. gegen angehenden grausen Staar. III. 3. S. 70. gegen Unfruchtbarkeit. IV. 1. S. 120.
- Canthariben, gegen Magenbeschwerben, Rumination. VIII. 1. S. 106. — gegen Wasserschen. IX. 8. S. 59. 61.
- Capsicum, als verwandter Heilstoff der Nux vom. VII. 2. S. 99.

   als Heilmittel in der Ruhr. VI. 3. S. 116. 118. gegen Wechselsieder. VI. 2. S. 78., VIII. 1. S. 33. entspricht dem pstegmatischen Temperament. I. 3. S. 189. Anm.
- Carbo animalis, gegen rosenartige Entzündung ber Brüste bei Wöchnerinnen. X. 2. S. 58. als heilmittel in Drüsengesschwülften. lX. 1. S. 140. gegen Magentrampf. X. 1. S. 139. gegen frampfhaft veränderten Wochenfluß. X. 2. S. 49.
- ve gotabilis, gegen Icterus. X. A. S. 82. gezen Eungensschwindsucht. X. 2. S. 96. heilte Magentramps. VIII. 1. S. 18. 70. gegen Rheumatismus chron. X. 2. S. 84. gegen Unterleibsleiben. VI. 3. S. 97., X. 1. S. 128. 139. gegen Wechselsteber. X. 1. S. 71.
- Carbuntel, burch Silicea geheilt. VIII. 1. S. 24.
- Castoreum, Experimente bamit. III. 3. S. 130. 160., IV. 2. S. 106.
- Catalepfie, burch Chin. und Stram. geheilt. IV. 2. S. 69.
- Catarrh, burch Cham. geheilt. VIII. 1. S. 99. burch Ipec. geheilt. I. 1. S. 25. Nux vom. bagegen. VII. 2. S. 108.

Catarrhalische Fieber (nevobse), durch Bryon., Nax vom., Rhus geheilt. VI. 2. S. 75. — (rheumatische) burch Nux vom., geheilt. VIII. 1. S. 95.

Catarrhus bronchialis, burch Cannab., Con. mac., Hyosc. geheilt. X. 2. S. 84.

Caufaltur, Beleuchtung berfelben. V. 3. G. 49.

Chamomillae vulg., gegen Abdominalframpfe. VIII. 3. S. 85. - heilte bevorftebenben Abortus. II. 2. S. 90. - gegen bie Folgen von Aergerniß. VIII. 1. S. 34., VIII. 3. S. 65., X. 2. S. 60. — gegen Angina catarrh. VIII. 3. S. 79. — gegen Apoplexia sang. V. 1. S. 123. - gegen catarrhalische Augenentzündung. VIII. 3. S. 69. — gegen Augenleiden Reugeborner VI. 2. 6. 38. — heilte Ausschlag. V. 3. 6. 44. — Backengeschwulft. VIII. 1. G. 99. — Beschwerben bavon. V. 1. S. 18. — gegen Blabungstolit. VIII. 3. S. 86. — gegen Blus tungen aus ben Augen. VI. 2. S. 38. — als zwischenmittel bei Brachen. VIII. 3. S. 85. — gegen bose Brafte. VIII. 3. S. 80. — gegen Berhartung ber Bruftbrufe. VIII. 1. S. 99. gegen Catarrh. VIII. 1. G. 99. — gegen Diarrhoe. VIII. 3. G. 82., X. 2. S. 83. — Fragmentarische Bemerkungen über bieselbe. VIII. 8. S. 62 — 91. — gegen Galletbrechen. VIII. 1. S. 34. — gegen Gallenfieber. I. 3. S. 158., VI. 2. S. 57., VIII. 3. S. 66. — heilte gastrische Beschwerben. IX. 2. S. 96. 97. gegen gastrische Fieber. I. 1. S. 25., VIII. 1. S. 99., VIII. 3. S. 65. — gegen Gehirnleiben. VIII. 1. S. 65. — gegen acute Gehirnwassersucht. IX. 1. S. 58. — gegen Gelbsucht. VIII. 8. S. 67. - heilte Gefichtsrofe. V. 2. S. 40. - gegen ange-. schwollene halbbrusen. VIII. 3. S. 89. — gegen halbentzune bung. VIII. 1. S. 99., VIII. 3. S. 79. — gegen hyfterische Beschwerben. Ill. 3. S. 176. — die Wirkung davon wird durch Kaffee aufgehoben. II. 1. S. 40. — gegen Kindbettfieber. V. 2, S. 42., VIII. 1. S. 100. — erregte und heilte Kinbbettfieber. VIII. 3. S. 73. — gegen Kolik. VIII. 1. S. 100. — heilte einseitiges Kopfreißen. VIII. 1. S. 71. — gegen epileptische Krämpfe. L. 1. S. 103. — gegen Krämpfe der Kreißenden. X. 2. G. 38. — gegen Leberentzundung. VIII. 3. G. 72. — gegent Magentrampf. II. 2. S. 143., VIII. 3. S. 82. — gegen Mer= curialsiechthum. VII. 1. S. 61. — gegen Mutterblutsius. VIII. 1. S. 100., VIII. 3. S. 76. — bringt die bedeutenbsten Symptome Rachts hervor. L. 3. S. 189. Anm. — gegen schmerzhafte Rachwehen. VIII. 1. S. 100. — gegen heftiges Rasenbluten. IV. 1. S. 116. — als verwandter Seilstoff zu Nux vom. VII.

2. S. 99. — soll mit Opium ein und dieselbe beruhigende Krast besiten. III. 1. S. 127. — gegen acuten Rheumatikmus. VIII. 3. S. 89. — als Heilmittel in der Ruhr. VI. 3. S. 116. 118. — gegen Schresen neugeborener Kinder. X. 2. S. 70. — gegen Unterkieserdisengeschwulst. VIII. 1. S. 99., VIII. 3. S. 80. — homdopathische Berschlimmerung davon. I. 2. S. 31. — heilte Wechselsseber. VII. 8. S. 52., VIII. 1. S. 34. — deren allgemeine Wirkung. I. 3. S. 12., IX. 2. S. 101. 102. — die Wirkung davon wird durch Wein ausgehoben. II. 1. S. 40. — gegen Wundwerden der Kinder. X. 2. S. 71. — gegen Jahnschselsen der Kinder. VIII. 3. S. 86. — gegen Jahnschmerzen. VI. 2. S. 51., VIII. 1. S. 2. 71., VIII. 2. S. 69., VIII. 8. S. 91. — deren charakteristische Eigenthümlichkeiten gegen Jahnschmerzen. IV. 3. S. 64.

Chanter, f. Schanter.

Charlatanerie, als Vorwurf gegen ben Urheber ber Compopathie. I. 1. E. 6.

China, verhatete Abortus. III. 2. S. 92. - gegen Atrophia mesent. X. 3. 6. 10. — heilte scrophulofe Augenentzundung. III. 3. S. 77. — gegen Augenleiben. IX. 2. S. 118. — bie Bufalle bavon werden durch Bewegung vermehrt. L 3. G. 189. Anm. - gegen Catalepfie. IV. 2. S. 60. - dinefischer Thee hebt bie Wirkung bavon auf. II. 1. S. 40. — heilte eine Art Cholera. I. 3. S. 180. — gegen Delirium tremens. IX. 3. S. 129. — Eisen hebt bie Wirkung bavon auf. II. 1. S. 36. Ann. — blausaures Eisen als Surrogat derselben. VIII. 2. S. 12. — gegen Erstickungskatarrh. VI. 2. S. 52. — gegen sebris heloides. V. 1. S. 90. — gegen Gallenfieber. I. 2 S. 44. gegen Getrosbrufenleiben. III. 1. S. 56. — gegen Glieber= schmerzen. IV. 1. S. 123., IV. 2. S. 78. — gegen gahmung. IV. 3. S. 96. — gegen Leberentzunbung. X. 2. S. 82. gegen Lungenentzunbung. X. A. S. 84. — gegen Menftrua: tionsbeschwerben. III. 2. S. 92. — gegen Mercurialsiechthum. VII. 1. 6. 61. — gegen Oedema pedum c. oppressione pectoris. X. 2. S. 82. — gegen die Folgen ber Onanie. X. 1. S. 98. — gegen erschöpfende Pollutionen. I. 1. S. 25. — beilte Schwäche aus Säfteverluft. II. 1. S. 95., VI. 3. S. 80. beilte angehenben schwarzen Staar. III. 3. S. 74. — Berfuche damit an Gesunden. I. 3. S. 72. — heilte acute Baffersucht. III, 3. S. 175., V. 1. S. 4. — gegen Wechfelfieber. I. 1. S. 25. 41., V. 1. E. 90., VI. 2. E. 73., VII. 2. E. 101., VIII,

- 1. E. 83. gegen Zahnschmerzen. VI. A. S. 51., VIII. 2. S. 69. beren charakteristische Eigenthümlichkeiten gegen Zahnsschmerzen. IV. 8. S. 84.
- Chinasiechthum, von alldopathischen Aerzten beobachtet. I. 3. S. 15. Arnica bagegen. I. 1. S. 99., IV. 1. S. 129., Bell. bagegen. IV. 1. S. 129., IX. 3. S. 33. Bryon. bages gen. IV. 1. S. 129. Ferr. bagegen. I. 1. S. 99. Ipec. bagegen. I. 1. S. 99., VII. 1. S. 40. Menyanth. bagegen. IV. 1. S. 129. burch Merc. geheilt. VII. 2. S. 90. Nux vom., Op. bagegen. IV. 1. S. 129. Veratr. bagegen. IV. 1. S. 129., VII. 1. S. 40.
- Chininum phosphoricum, beffen Gebrauch IX. 3. S. 153.
   sulphuricum, Anwenbungsart beffelben. VIII. 2. S. 21. —

im Wechselfieber. VII. 3. 6. 44. 47.

- Shinesischer Thee, in biatetischer Beziehung. II. 1. S. 18. hebt die Wirkung der China und des Eisens auf. II. 1 S. 40. bei großer Ermüdung und Körperanstrengung heilsam. II. 1. S. 18. Anm.
- Chirurgie, in Beziehung zur homdopathie. II. 3. S. 34. Etwas über den Einfluß der homdopathie auf dieselbe. IV. 2. S. 1—28. Beiträge zu einer nothigen Beleuchtung der disherigen Gesammtchirurgie. II. 3. S. 87. deren Wirtungstreis. S. 88. specielle Fälle berselben. S. 101. als Manusalchirurgie. S. 134. chirurgische Operationen. S. 136.
- Chlorkalt, gegen Ophthalmia purulenta. VIII. 2. S. 9.
- Chlormaschungen, bei Barioloiben. IX. 3. S. 144.
- Sholera, welches ist das hauptsächlichste Peil = und Schusmittel ber orientalischen? X. 3. S. 52. Symptomata prodroma ders selben. S. 55. Symptome des Ausbruchs und Verlauss ders selben. S. 58. Arsenic als Peil = und Schusmittel derselben. S. 52 durch Arsenic geheilt. V. 3. S. 83. durch Arsenic nikmehl geheilt. VII. 3. S. 32., X. 3. S. 74. durch China geheilt. I. 3. S. 180. durch spec geheilt. II. 2. S. 92. durch Nicotiana geheilt. VI. 2. S. 58. Veratr. als Peil = und Schusmittel derselben. X. 3. S. 52. durch Veratr. geheilt III. 2. S. 112., VI. 2. S. 55.
- Chronische Krankheiten, Auseinanderlassen der Arzneien das bei. VI. 2. S. 49. warum bedürfen sie eine so lange fortgesseste Behandlung und wodurch wird die Peilung oft selbst unmögslich. VII. 2. S. 86. in Bezug der psorischen Natur derselben. VIII. 1. S. 50 55.

Chronischer Krankheitsfall (complicitter), durch China und Nux vom. geheilt. 11. 2. S. 87.

Cicuta virosa, heilte einen Fall von Commotio cerebri. Vl. 1. S. 108. — heilte Gesichtsausschlag. Ill. 3. S. 78., Vl. 2. S. 72. — gegen hysterische Beschwerben. Ill. 3. S. 176. — gegen Krämpse ber Kreißenben. X. 2. S. 38. — gegen Starrframps. Vll. 2. S. 48. — heilte ein Unterleibsleiben 11. 3. S. 45. — heilte Wurmsieber. Ill. 3. S. 175.

Clanaberis, heilte Feigwarzenfrantheit. VIII. 3. S. 84.

Cina, gegen Gehirnentzündung. Ill. 1. S. 6. — als Heilmittel im Keuchhusten. Il. 1. S. 123., Vl. 3. S. 63. — heilte Wechselfeber. Vll. 3. S. 51. — gegen Wurmbeschwerben. l. 1. S. 26., Vlll. 1. S. 71. — das Extrakt davon gegen Würmer. IX. 2. S. 155. — gegen Wurmkrankheit der Pferde. IX. 3. S. 4.

Clematis erecta s. Brennwalbrebe.

Cocculus, gegen Brüche. VIII. 3. S. 85. — gegen Beschwerben vom Fahren. VIII. 1. S. 74. — heilte gastrisch nervose Fiehr. VI. 2. S. 80. — heilte einen acuten Glichtansau. III. 3. S. 177. — gegen Glieberschmerzen. IV. 1. S. 123. — heilte eine Art Hemiplegie. I. 1. S. 80. — als Heilmittel bei Hernien. III. 1. S. 89. — gegen Lähmungen. I. 1. S. 80., VI. 3. S. 96., VII. 1. S. 22. — heilte Manie. II. 1. S. 91., VIII. 2. S. 18. — heilte Menstrualträmpse. VIII. 2. S. 68. — gegen schleichende Mervensieber. II. 1. S. 123. — gegen bie Seetrantheit. VII. 1. S. 84. — gegen bie Seuche ber Hunde. IX. 3. S. 3. — gegen Unterleibskrämpse ber Weiber. II. 1. S. 123. — gegen Wecht selfseber. IV. 1. S. 111. — heilte Weißsluß. IV. 1. S. 121.

Coffea, gegen Apoplexia sang. V. 3. S. 8. Anm. — in bidtetischer Beziehung. l. 3. S. 131., ll. 1. S. 12. — gegen einige Fleber; zustände. ll. 3. S. 153. — hebt allzulebhafte Freude aus. l. 3. S. 56. — gegen heftige Geburtswehen. ll. 3. S. 153. — hebt die Wirkungen des Aconits und der Chamilla aus. ll. 1. S. 40. — gegen gewisse Ropsschmerzen. ll. 3. S. 153. — gegen versschiedene Zustände gesteigerter Lebenskraft. S. 152. — gegen Mutterblutssus. VIII. 3. S. 79. — gegen Rachwehen. ll. 3. S. 153., VIII. 3. S. 79., X. 2. S. 44. — als Antidot von Nux vom. und Opium. ll. 1. S. 40. — gegen eine Art Schlassleitet. ll. 3. S. 153. — gegen Schreien neugeb. Kinder. X. 2. S. 70. — gegen Ueberreizung bei Wochnerin. X. 2. S. 43. — gegen einige Arten Unterleibsleiden. ll. 3. S. 153. — halfsreich im Wechselseber. lV. 1. S. 111. — verscheucht den Weins

- rausch. 11. 1. S. 36. dessen positive Wirkungen. 11. 3. S. 150-171.
- Colchicum autumnale, Bersuche bamit. l. 3. S. 29. bessen positive Wirkungen. Vl. 1. S. 136-170.
- Colica biliosa, Nux vom. dagegen. VII. 2. S. 102. f. auch Rolit.
- Colocynthes, heilte Coxarthrocace. Vil. 3. S. 163. heilte Durchfall. Vl. 3. S. 78. heilte Kolik. Il. 2. S. 118., V. 3. S. 26., Vl. 3. S. 78. heilte Ruhren. Ill. 3. S. 177., Vl. 3. S. 116. 118.
- Commotio cerebri, burch Cicut. vir. geheilt. Vl. 1. S. 103.
- VII. 2. S. 106. (vendse) nach Kopf, Anterleib, Nux vom. bagegen. Werc. geheilt. VIII. 1. S. 183. während ber Schwangerschaft. VII. 2. S. 107. bei Frauen in ben klimakterischen Jahren. ibid.
- Conium maculatum, über die Wirkung der Schierlingsbaber bei trebshaften Affektionen. lX. 3. S. 169. gegen Catarrhus broneh. X. 2. S. 84. heilte Scirrhus der Brust. lV. 2. S. 22. gegen Drüsengeschwülste. l. 1. S. 26. heilte Flechten. VII. 1. S. 20. gegen kalte Geschwülste. lX. 3. S. 48. gegen Hornhautsleden. lX. 3. S. 53. gegen Krebs. lV. 2. S. 20. heilte Lippenkrebs. VIII. 2. S. 70. entsspricht der venerischen Quecksilberkrankheit. II. 3. S. 22. gegen grauen Staar. lV. 2. S. 10.
- Contraria contrariis curentur, als Gegensas zu Pahnemanns similia similibus. 11. 3. S. 37.
- Sonvulsionen, durch Agaricus muscarius geheilt und erregt. 1. 3. S. 27. — durch Magnetismus erregt. 1. 2. S. 9. — durch Psora der Mutter erzeugt. X. 3. S. 13.

s. auch epileptische Anfalle.

- Copaixae Balsam, als Heilmittel bei Pruritus vulvae. IX. 2. S. 156. — heilte Tripper. VIII. 3. S. 84.
- Coxarthrocace, burch Colocynth. geheilt. VIL 8. 6. 103.

Crisen, beren Bebeutung. Vl. 2. S. 1.

Crocus, gegen Augenteiben. VIII. 3. S. 155. — Beschwerben bas von. V. 1. S. 18. — gegen Mutterblutsluß. II. 1. S. 87. 110., III. 3. S. 176., IV. 1. 120., V. 1. S. 70. 97., VIII. 8. S. 78., (ber Kreißenben) X. 2. S. 39., (ber Wöchnerin) X. 2. S. 44. — heilte Nasenbluten. IV. 1. S. 116., V. 1. S. 63. 101. — heilte eine Art Beitstanz. X. 1. S. 78. — bessen positive Wirkungen. I. 2. S. 136. — gegen zu häusigen Wochensluß. X. 2. S. 49.

Group J. Angina membranacea.

Crusta lactea f. Mildicerf.

Cuprum, gegen Ausschläge III. 1. S. 169. — gegen Brustkrämpfe. III. 1. S. 104. — gegen Erbrechen, Epilepsie, Geistesstörungen, Geschwüre, Racherien, Reuchhusten, Koliten, Krämpse. III. 1. S. 169. — als sogenanntes Spezisitum gegen, Beitstanz. I. 1. S. 42. \_ bessen positiven Wirkungen. III. 1. S. 166. 188.

Curiren und heilen, Unterschieb bavon VI. 2. S. 59, VI 3. S. 24.

## D

- Darm = und Magenschmerz, (periodischer) burch Ignat. geheilt-1. 1. S. 25.
- vom bagegen. VII. 2. S. 114. Opium bagegen. VII. 2. S. 114. 114. IX. 3. S. 129.
- Dentitions beschwerden, Beleuchtung berselben. VII. 3- G- 96.

   Bell. bagegen. IX. 3- G. 38. Cham. bagegen. VIII. 3.

  S. 86. Heilungsgeschichten bavon. VII. 3. S. 91.
- Diagnostit, beren Werth. III. 1. S. 115. Anm. 130. Anm.
- Diarrhoe, burch abführende Mittel geheilt. I. 3. S. 23. Aloe. bagegen. VI. 3. S. 78 - Antimon, crud. bagegen. X. 2. S-45. - burch Arsenic. geheilt. V. 3. S. 37. \_ (ruhrartige), Baryt. acet als Beilmittel bagegen. III. 3. S. 187. — burch Tinct. Bestucheffii vertrieben. IV. 3. G. 49. — durch Calc. acet. geheilt. FI. 1. S. 40. - Calomel als Beilmittel bagegen VII-3. S. 1. - Cham. besgleichen VIII. 3. S. 82., X. 2. S. 83. Colocynth. besgleichen. VI. 3. S. 78. — Dulc. besgleichen. I. 3. S. 169., IV. 1. S. 112., X. 2. S. 45. - Hyosc. besgleis chen. X. 2. S. 45. — burch Ipec. geheilt. II. 2. S. 62., V. 1. S. 63, \_ burch fuble Luft erregt. I. 2. S. 9. \_ burch Merc. geheilt. X. 2. S. 83. — (ber Kinder) Nux vom. bagegen. VIII. 2. S. 19. — (von Erkaltung) tann burch Opium verschwinben. I. 2. G. 114. Anm. — burch Pfora ber Mutter erzeugt. X. 3. S. 14. — Rheum bagegen. l. 1. S. 25., VI. 3. S. 78. X. 2. C. 45. — Sublimat bagegen. VII. 3. S. 1. — (mit Augenentzündung) durch Sulph, geheilt. 21. 2. S. 117.
- Diat, über homdopathische VIII. 3. S. 49. ihr Einfluß auf homdopathische Krankheitsheilungen. III. 2. S. 45. Anm. als Bedingung der gelungenen homdopathischen Kuren. II. 1. S. 81. Anm., III. 1. S. 135. 137. Anm., IV. 3. S. 65. 69, IX. 1. S. 38. als Ursache des Mislingens hom. Peilungen.

- VI. 2 S. 23. in Bezug auf homdopathische Praris. Ill. 3. S. 174. — Gründe ber Bernachlässigung ihrer Borschriften. Ill. 2. S. 138. — der Wöchnerin, Kreißenden und neugebornen Kinder. X. 2. S. 83.
- Diatetit, im Geifte und nach ben Beburfniffen ber homdopathischen Beilkunft. I. 8. S. 117. — ihr Unterschied von der eigentlichen Beilkunft. S. 119. — Gefes berfelben. ibid. — für Gefunde. S. 123. (in Beziehung auf Speisen und Getrante. S. 123. — Licht, Luft, Warme. S. 134. — Wachen und Schlafen. S. 138. - hunger und Durft. S. 141. - Bewegung. S. 142. - Ges schlechtstrieb. S. 144. - ber Sinne (Gefühl, Geschmad, Geruch, Gehor, Gesicht.) S. 148. — bes Geistes. S. 149.) — für Kranke im allgemeinen. II. 1. S. 1. (in Beziehung auf Speisen unb Getrante. S. 5. — Licht, Luft, Warme. S. 49. — bes Magnes tismus. S. 50. — Schlafen und Bachen. S. 53. — Bewegung. S. 55. 70. — bes Geschlechtstriebes. S. 59. — ber weiblichen Brufte. S. 60. — ber hautkultur, bes hausorgans. S. 62. ber Sinne. S. 63. — bes Geiftes S. 63.) — fur Kranke insbesonbere. S. 68. — eine streng naturgemaße muß allmählig eingeführt werben. S. 72. — ihre Naturgesetlichkeit, Ginfachheit und Konsequenz. S. 76. — Würdigung berfelben. 111. 2. S. 52. — literarische Anzeige eines handbuchs berselben. III. **2. 6.** 134.
- Digitalis, gegen (habituelle) Augenentzündung. VIII. 3. S. 70., (scrophuldse) III. 3. S. 67. gegen Brustwassersucht. III. 3. S. 175. Experimente damit. IV. 2. S. 111. heilte gastrische Beschwerden. IX. 2. S. 98. heilte Gelbsucht. VIII. 1. S. 100. gegen Knotengicht. IV. 2. S. 31. gegen Mordus coeruleus. VI. 3. S. 96. deren allgemeine Wirtungen. IX. 2. S. 101. 102.
- Diplopie, Krankheitsgeschichte bavon. IX. 1. S. 35.
- Diptamwurzel, heilte und erregte Leukorrhde. I. 3. S. 31.
- Dispensatorien, homdopathisches von Caspari. IV. 3. S. 111.
- Dispensirung, der homdopathischen Arzneien, praftische Kautelen babei. VI. 2 S. 86. 150., IX. 3. S. 50.
- Dissonangen, im Gebiete ber Physiologie und Pathologie 2c. IX. 1. S. 120.
- Dottorjubilaum, S. Hahnemanns 50jähriges. VIII. 2. S. 96.
- Doppelfrankheit, Beleuchtung beren Borkommen. VIII. 2. S. 112., IX. 1. S. 55. in Bezug auf beren Zusammentreffen. III. 1. S. 153., III. 2. S. 18.
  - Supplementheft 1. Archiv.

Drehfrantheit, ber Schafe, Bell. und Stram. scheint hutfrich bagegen zu sein. IX. 3. S. 5.

Drosera, heilte Peiserkeit. VII. 1. S. 65. Anm. — gegen chronischen Pusten. I. 1. S. 119., VII. 1. S. 65. Anm. — gegen Keuchhusten. V. 2. S. 146., VI. 2. S. 148., VI. 3. S. 63., X. 1. S. 70. — gegen Luftröhrenschwindsucht. I. 1. S. 119. — gegen Wechselsieber. VIII. 1. S. 33.

Drufenentzundung, Bell. als heilmittel bagegen. IX. 3. G. 46. Drufengeschwülfte, Carb. anim. bagegen. IX. 3. G. 140. – Con. mac. und Spong. mar. leisteten Rugen bagegen. I. 1. S. 26.

Drufen leiben, Behandlung berselben. III. 1. S. 56.

Drufenverhartung, burch Silicea geheilt. VII. 3. S. 31.

Druse, ber Pferbe, burch Dulc. geheilt. IX. 3. G. 6.

Dul camara, gegen scrophuldse Augenentzündung. III. 3. S. 67.—
gegen Durchfall. I. 3. S. 169. — heilte einen chron. blutigen
Durchfall. IV. 1. S. 112. — gegen Durchfall der Wöchnerin.
X. 2. S. 45. — gegen Druse der Pserde. IX. 3. S. 6. —
heilte Erkältungsdurchfall. I. 3. S. 169. — gegen Flechten. V.
1. S. 82. — gegen kalte Geschwülste. IX. 3. S. 48. — gegen
geschwollene Palsbrüsen. VIII. 3. S. 80. — gegen Palsentzündung. III. 1. S. 47. 50. — gegen Keuchhusten. VIII. 3. S. 81.
— heilte Resselsieber. IV. 1. S. 115. — heilte eine Art Pemphigus.
III. 2. S. 119. — entspricht der venerischen Quecksilberkrankheit.
II. 3. S. 22. — gegen geschwollene Unterkieferdrüsen. VIII. 3.
S. 80. — beseitigte Warzen. II. 3. S. 118. Anm. — deren
krankmachende und heilende Wirkung. I. 3. S. 35.

Durchfall f. Diarrhde.

Durft, in biatetischer Beziehung. I. 3. G. 41.

#### E.

Eclampsie, burch Platina geheilt. VIII. 1. S. 101. Cicheltripper, Nux vom. bagegen. VII. 2. S. 109.

Eisen, verhütete Abortus. VI. 3. S. 102. — heilte Abzehrung. I. 1. S. 99. — heilte Anasurca. III. 1. S. 175. — China hehl dessen Wirkung auf. II. 1. S. 36. Anm. — heilte Chinasiechthum. I. 1. S. 99. — chinesischer Thee hebt dessen Wirkung auf. II. 1. S. 40. Anm. — gegen Gliederschmerzen. IV. 1. S. 123. — gegen Mutterblutsluß. II. 1. S. 110., III. 3. S. 176., IV. 3. S. 43. — gegen Phthisis slorida. V. 3. S. 28.

- blaufaures, als Surrogat ber China. VIII. 2. G. 19.

- Elektricität, in Bezug auf die Wirkung kleiner Arzneigaben. X. 3. S. 78. als Heilmittel VII. 1. S. 127. ihre Wirkung auf den Puls. I. 8. S. 51. heilte und erregte Zahnschmerzen. S. 50.
- Enantiopathische Kurart, bei berfelben sind die Arzneimsttel ber Krankheit entgegengesett. I. 1. S.53. sie wirkt palliativ, tauschend. S. 56.
- Engbruftigfeit, burch Puls. geheilt. V. 1. S. 76.
- Entzündungen, der Rugen der Blutentziehungen dabei. II. 2. S. 39., II. 3. S. 60. ohne Blutausleerungen zu heilen. III. 1. S. 11. Anm. als zweites Moment der Krankheitsentwikfelung. III. 1. S. 18. (rheumatische) durch Antimon. crud. geheilt. IV. 2. S. 10. 27. durch Salpeter geheilt und erregt. III. 3. S. 179. Rugen spezisischer Mittel dabei. II. 3. S. 79. s. auch Entzündung der einzelnen Organe.
- Entzündungsfieber, durch Aconit. geheilt. II. 1. S. 123., IV. 3. S. 42., V. 2. S. 49., VIII. 1. S. 84. durch Bryon. gespeilt. VIII. 2. S. 79.
- Entzündungshaut, bes Blutes, beren Bebeutung und Berth. II. 3. S. 65.
- Entzündungstrantheiten, glüdlich geheilte. III. 8. 6. 175. 'Entzündungswidriges Berfahren, in Krantheiten. I. 2.

**S**. 119.

- Epilepsie, durch Agaric. musc. erregt und geheilt. I. 3. S. 27.—
  Argent. nitr. fusum. bagegen. IX. 1. S. 31. Bell., Cham.,
  Cicut., Cuprum bagegen. III. 1. S. 169., VII. 2. S. 114. —
  Hyosc. bagegen. VII. 2. S. 114. Ignat. bagegen. III. 2.
  S. 121., VII. 2. S. 114. Nux vom. bagegen. VII. 2. S.
  113. 114. burch Pfora ber Nutter erzeugt. X. 3. S. 114.—
  Stannum, Stram. bagegen. VII. 2. S. 114.
  - s. auch epileptische Anfalle und Krämpfe.
- Epileptische (und konvulsivische) Anfälle, durch Agaric. musc. erregt und geheilt. I. 3. S. 27. Behandlung derselben. III. 1. S. 62. Bell. dagegen. L. 1. S. 103. durch Camph. verhütet. I. 1. S. 26. Cham. dagegen. I. 1. S. 103. Cuprum dagegen. III. 1. S. 169. durch Dulc. erregt und geheilt. I. 3. S. 26. durch Hyosc. geheilt. I. 2. S. 53. durch Adack erregt und geheilt. I. 3. S. 24.
- Erbrechen, burch Belt. und Bryon. geheilt. VI. 3. S. 103. Cuprum bagegen. III. 1. S. 169.
  - фronisches, burch Arsenic. geheilt. Ill. 1. С. 99. Bryon. bagegen. Ill. 2. С. 105., V. 2. С. 84. Nux vom. bagegen.

- lll. 2, S. 32. Puls. dagegen. ll. 1. S. 150., V. 2. S. 84.— Veratr. dagegen. lll. 2. S. 103.
- Erbrechen, der Schwangeren, durch Ipec. geheilt. 111. 3. 6. 177. Nux vom. dagegen. 111. 3. S. 177., VII. 2. S. 107.
- Erfahrung, übereinstimmende ber Aerzte führen zum Ziele. Ill.

  1. S. 119. die der frühern Aerzte stehen mit benen der homde pathie nicht in Widerspruch. S. 120. durch eigene soll man sich von der Wahrheit der Homdopathie überzeugen. S. 122. Anm. 10. deren Werth in der Medizin. S. 113. Anm. 2.— sie halt nicht immer Stich. S. 123. Anm. 12.
- Erfrierungen, beren Behandlung. II. 3. S. 121. Bell. bagt gen. Vl. 2. S. 25., IX. 3. S. 55. Ignat., Nux vom. bagegen. Vl. 2. S. 25. Puls. bagegen. Vl. 2. S. 25., IX. 3. S. 56. burch Sauerkraut ober Schnee geheilt. 1. 3. S. 40. Sulph, Thuja bagegen. Vl. 2. S. 25.
- Erhigungen, burch Brandwein beseitigt. 1. 3. C. 44.
- Ermubung, nach Körperanstrengungen, chin. Thee bagegen. IL 1. S. 18. Anm.

f. auch Mubigkeit.

Erftidungsanfall, burch Ipec. geheilt. 1V. 1. S. 115.

Erftidungsbuften, burch Ipec. geheilt. V. 1. S. 78.

Erftidungstatarrh, burch Arsonic. und China geheilt. Vl. 2.

Erysipelas f. Rothlauf.

- faciei f. Gefichterofe.

Essig, bessen Berkalschung. I. 1. S. 118., II. 1. S. 26. Anm. 40. Essnft, charakteristische Eigenthümlichkeiten berselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 23-25.

Kuphorbium, als Heilmittel bei Augenleiben, Blatterrose, 3ahn schmerzen. Vl. 3. S. 161. — dessen positive Wirkungen. Vl. 3. S. 157 – 182.

Euphrasia offic., bessen krankmachenbe und heilende Wirkung auf die Augen. l. 3. S. 32. — gegen scrophuldse Augenentz zündung. lll. 3. S. 67. — gegen Augenleiden. V. 1. S. 113., V. 8. S. 83., Vl. 2. S. 60., Vl. 3. S. 161., Vll. 1. S. 29., Vlll. 1. S. 72., Vlll. 3. S. 155.

Erftirpation, Beleuchtung beren Anwendung. 11, 8. 6. 137.

. F.

Fahren, Beschwerben bavon burch Coccal. geheilt. VIII. 1. 6.74. Fallsucht s. Epilepsie.

Fafer, bei ftrifter Aconit. heilfam. Il., 1. G. 193.

- Faulbeerkreuzborn, beffen trankmachenbe und heilenbe Wirtung. 1. 3. S. 83.
- Febris bilioso-nervosa, Nux vom. bagiegen. Vll. 2. S. 102.
- gastrico-nervosa, Nux vom. bagegen. Vll. 2. S. 102.
- helvides, burch China und Samb. geheilt. V. 1. S. 90.
- lenta, Bell. bagegen. IX. 3. S. 36.
- nervosa stupida, Acid. phosph. bagegen. I. 1. S. 92., V. 1. S. 79., Vll. 2. S. 103. Bell. bagegen. IX. 3. S. 28. Hyosc. bagegen. Vll. 2. S. 103., IX. 3. S. 28. Nux vom. bagegen. Il. 2. S. 130., Vll. 2. S. 102. Opium bagegen. V. 1. S. 79., Vll. 2. S. 102., IX. 3. S. 28.
- nervosa versatilis, Nux vom. bagegen. Vll. 2. 6. 103.
- Feigwarzenfrantheit, Acid. nitr. bagegen. VIII. 3. S. 82., X. 1. S. 85. 93. Beobachtungen berselben. VIII. 1. S. 58. Calc. carb. bagegen. X. 1. S. 85. Cinnab. bagegen. VIII. 3. S. 84. mit Psora complicirt. X. 1. S. 85. 93. burch Thuja geheilt. III. 3. S. 177., VI. 2. S. 145., VIII. 1. S. 58. X. 1. S. 85. 93. Zinc. bagegen. X. 1. S. 93.
- Fieber f. bie einzelnen Arten berfelben.
- Fieberbeschwerben, charakteristische Eigenthumlichkeiten berselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 82-89.
- Fieberzustände, durch Bell. geheilt. 111. 1. S. 26., VII. 1. S. 87. Coff. als Peilmittel gegen einige. 11. 3. S. 153.
- Fingerhut f. Digitalis.
- Fingerwurm f. Panaritium.
- Fistelgeschwär, burch Antimon. crud. geheilt. Vlll. 1. S. 109.

   burch Calc. carb. besgl. S. 74. burch Sulph. besgl. S. 109.
- Flammula jovis, deren außere Anwendung heilte Wechselsieber. IV. 1. S. 117.
- Flechten, burch Arsenic. geheilt. VIII. 1. S. 69. beren Behandlung. II. 3. S. 116. Clemat. bagegen. I. 3. S. 170. —
  burch Con. mac. geheilt. VII. 1. S. 20. Dulc. bagegen. V.
  1. S. 82. burch Ranuncul. bulb. geheilt. VII. 3. S. 127. —
  Rhus bagegen. I. 3. S. 170., V. 1. S. 82. Staphisagr. bagegen. I. 3. S. 170.
- Fleischspeisen, für Kranke. U. 1. S. 45. nahrhafte. L. 3. S. 128., U. 1. S. 27.
- Flieber f. Sambucus.
- Fliedermuß, gegen rosenartige Entzündung der Brufte bei Wochnerinnen. X. 2. S. 57.
- Bliegenschwamm f. Agaricus musc.

Fluor albus f. Leuterrhde.

Bluffrebfe, erregen Befdwerben. I. 2. S. 14.

Fragmente, prattische, die Homdopathie betreffend. Ul. 1. G. 1.
— zoomagnetische. 11. 2. S. 1.

Frostballen, beren Behandlung. 11. 3. 6. 121.

Broftschaben, s. Erfrierungen.

•

Fumigationen, Behufs ber Luftreinigung gegen antihomdopathis fche Schristmiasmen. X. 1. S. 108.

Fungus haematodes f. Blutschwamm.

Furcht, gegen bie Folgen davon bei Wochnerinnen. Bell. Pm. bagegen. X. 2. S. 60.

Furunkel (Blutschwären), burch Arnica geheilt. Il. 1. S. 121., lll. 1. S. 46. Anm., V. 3. S. 44. — Bell. bagegen. lX. 3. S. 59. — beren Behanblung. 11. 3. S. 116.

Fußgeschwür, Bryon., Ruta bagegen. VIII. 1. S. 80. Fußlähmung, ber Pferbe, burch Arnica geheilt. IX. 3. S. 4.

#### G.

Gabeneinheit, ber Arzneien. 111. 2. S. 67.

Saben klein heit, der hom. Arzneien. l. 1. S. 20. 120., l. 2. 6. 1., l. 3. S. 25., ll. 2. S. 43., lll. 1. S. 11. Anm. 126., ll. 2. S. 12. 51. 72., lll. 3. S. 19. 28. 97., V. 3. S. 167., VI. 2. S. 48., Vll. 1. S. 104., Vll. 2. S. 1., lX. 2. S. 53., X. 2. 51., X. 3. S. 77.

- Sahnen, charakteristische Eigenthumlichkeiten beffelben von Ignal, Nux vom., Puls. IV. 1. S. 76.

Gallerbrechen, Cham. bagegen. VIII. 1. S. 34.

Sallen fieber, Bryon. dagegen. lV. 2. S. 57. — Chem. bagt gen. l. 3. S. 158., lV. 2. S. 57., VIII. 3. S. 65. — China dagegen. l. 2. S. 44.

s. auch bilidse Fieber.

Ballenruhr f. Cholera.

Galvanismus, in Beziehung auf die Birkung kleiner Arzueis gaben. X. 3. S. 79.

Gangraena f. Branb.

Gastrische Beschwerben, burch Bell. geheilt. IX. 2. E. 96. 99. — Cham. desgl. S. 96. 97. — Digit., Puls. besgl. S. 96. — Fieber, Aconit., Bell. dagegen. VIII. 2. S. 58. — burch Cham. geheilt. 1. 1. S. 25. — burch Cham. geheilt. 1. 1. S.

- 25., VIII. 1. S. 99., VIII. 3. S. 65. burch Cocc. geheilt. VI. 2. S. 80. burch Ipec. geheilt. I. 1. S. 25. burch Nux vom. geheilt. IV. 3. S. 50., VI. 2. S. 79. 81. 82., VII. 2. S. 102., VIII. 2. S. 58. Rhus., Sulph. bagegen. VI. 3. S. 105.
- Peilart. L. 1. 6. 31.
- Gebarmutterblutfluß f. Mutterblutfluß.
- Gebärmuttervorfall, bessen Behanblung. II. 3. S. 133. burch Aucum und Nux vom. geheist. Vl. 1. S. 72., Vil. 1. S. 80., X. 2. S. 62.
- Seburtstheile, Arnica bei Quetschungen berselben. X. 2. S. 43.
   besgl. bei Berwundungen derfelben. S. 47. Anm.
- Seburtswehen, Coff. gegen übermäßige. ll. 3. S. 153.
- Sebachtnisschwäche, burch Anacard. erregt und geheilt. Il. 1. S. 154.
- Gebicht, zu hahnemanns Doctorjubilaum. VIII. 2. S. 144.
- Gefühl, in biatetischer Beziehung. 1. 3. G. 146.
- Gegenmittel, zu starker Arzneigaben. 1. 2. S. 34. ihre Besteutung. 1. 3. S. 104. Camphor. als solches für die meissten Gewächsarzneien. 1. 3. S. 86. worauf sie sich gründen. 11. 1. S. 37.
- Sehirnaffection, burch Bell. geheilt. VII. 2. 6. 134.
- Sehirnentzündung, Bell. bagegen. III. 1. S. 6. 14. 15. 16., III. 2. S. 84., IV. 1. S. 145., IX. 3. S. 53. Bryon., Cina, Hyosc., Mercur., Rhus bagegen. III. 1. S. 6. burch Hyosc. geheilt. VII. 1. S. 69.
- Sehirnleiben, Acid. phosph. bagegen. IX. 2. S. 138. Aconit. bagegen. VIII. 2. S. 65., IX. 2. S. 138. Bell. bagegen. IX. 2. S. 138. Bell. bagegen. IX. 2. S. 138. Cham. bagegen. VIII. 2. S. 65. Hyosc., Merc., Op. bagegen. IX. 2. S. 138. Puls. bagegen. VIII. 2. S. 65. Rhus, Spir. nitr. aeth., Stram. IX. 2. S. 138.
- Sehirnwassersucht s. Hydrocephalus und Hydrops cerebri.
- Sebor, in biatetischer Beziehung. I. 3. S. 148.
- Gehörtrantheiten, beren Behandlung. II. 3. 6. 131.
- Sehororgane, charakteristische Eigenthumlichkeiten desselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 15.
- Geist (Gemuth), in biatetischer Beziehung. I. 3. S. 149. besgl. für Kranke. II. 1. S. 63.
- Geiftestrantheiten, Behandlung berfelben. III. 2. 6. 65.
- Geistesstörungen, Bell. bagegen. IX. 1. S. 113. Cuprum bagegen. III. 1. S. 169. Oleand. bagegen. II. 1. S. 123.

- Puls. bagegen. IX. 1. S. 113. Birksamkeit bes Stramoniums bagegen. IX. 3. S. 170.
- Getrosbrusentrantheit, ber Kinder, Arsenic., Belt., Chin. bagegen. III. 1. S. 56.
- Selbsucht, Bell. bagegen. VI. 3. S. 70. 74. Bryon. bagegen. S. 70. Carb. veg. als Pauptmittel bei psorischer. X. 2. S. 82. burch Cham. geheilt. VIII. 3. S. 67. Digit. bagegen. VIII. 1. S. 100. Nux. vom. bagegen. VI. 3. S. 70. 74. Puls. bagegen. S. 70. töbtlicher Ausgang eines Falles. S. 65.
- Selufte, Bebeutung und Werth berfelben in Krankheiten. II. 3. S. 45.
- Semüthsleiben, burch Arsenic. geheilt. VIII. 2. S. 56. Aurum bagegen. X. 2. S. 83. burch Ignat. geheilt. X. 3. S. 104. burch Puls. geheilt. X. 3. S. 99. Reizlofigkeit gegen große Arzneigaben babei. I. 2. S. 22.
- Gemutheveranderungen, carafteriftische Eigenthumlichkeis ten berselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 89—94.
- Gemuthe verstimmungen, Baryt. acet. Beilmittel bagegen. III. 3. S. 187.
- Generalisiren, ber Alldopathik. I. 1. S. 51. 111., VII. 1. S. 3. ift bem menschlichen Geiste unentbehrlich. II. 1. S. 142.
- Genie, jum Finden ber hombopathie nothig. III. 1. G. 120.
- Beruch, in biatetischer Beziehung. I. 3. 6. 147.
- Geruch finn, charakteristische Eigenthumlichkeiten besselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 45.
- Geschichte, Betrachtungen über die der Homdopathie. III. 1. S. 189-149., IV. 3. S. 101. der Homdopathie aus Akten gezozgen. VIII. 8. S. 1-48., X. 1. S. 1-56. welche Berschiedenzheit bietet die der Homdopathie und die des Brownianismus dar. V. 2. S. 1-18. der Medizin, als wichtige Kehrerin. III. 1. S. 113.
- Gefchlechtstheile, werben burch Sellerie erregt. Il. 2. S. 25.
- Geschlechtstrieb, charakteristische Eigenthümlichkeiten besselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 42. in bistetischer Beziehung. I. 3. S. 144. als Ursache vieler Frauenzimmerstrankheiten. Il. 1. S. 61. Anm. in Beziehung sur Kranke. S. 59.
- Geschmad, in biatetischer Beziehung. I. 3. S. 147.
- Geschwälfte, beren Behandlung. II. 3. S. 106. (kalte) Bell. Con. mac., Dulc., Merc., Puls. bagegen. 1X. 3. S. 48.

- Geschwulkkrankheiten, Helleb. nigr. bagegen. Vl. 3. S. 78. burch Petersilie beseitigt. 11. 1. S. 24.
  - s. auch Baffersucht.
- Geschwüre, beren Behanblung. II. 8. S. 110. 141. Antimon. erud. bagegen. VIII. 1. S. 109. Calc. carb. bagegen. S. 94. (bösartige) IX. 8. S. 97. Cuprum bagegen. III. 1. S. 169. Lycop. bagegen. VII. 2. S. 52. Silicea bagegen. VII. 2. S. 46., VIII. 1. S. 23., VIII. 3. S. 57., IX. 3. S. 97. Sulph. bagegen. VIII. 1. S. 109., VIII. 3. S. 57.
- Geses, rein bynamische herrschen im lebenben Körper. 211. 1. S. 149. woburch sie zu einem wahren werben. 1. 1. S. 112.
- Geficht (Auge), in bidtetifcher Beziehung. I. 3. 6. 148.
- Gesichtsausschlag, Behandlung besselben. 2. 1. Bell. bagegen. 2. 61. Bryon. bagegen. Vl. 2. 6. 71. burch Calc. carb. geheilt. VIII. 1. 6. 11. burch Cicut. vir. geheilt. 2. 6. 78., Vl. 2. 6. 72. Hep. sulph., Ignat. bagegen. 2. 11. 6. 61. burch Rhus beseitigt. 2. 11. 1. 6. 61., Vll. 1. 6. 10. 66.
- Gefichtstrebs, Arsenic. als spezisisches Beilmittel dagegen. 11. 8. S. 113.
- Gefichtstupfer, burch Arsenic. geheilt. VIII. 3. S. 177.
- Gesichterose, Behandlung berselben. Ill. 1. E. 89. Bell. bas gegen. Ill. 1. S. 41., X. 2. S. 82. burch Cham. geheilt. V. 2. S. 40. Hep. sulph. bagegen. Ill. 1. S. 41. Rhus bas gegen. X. 2, S. 82. Sulph. bagegen. Ill. 1. S. 41.
- Gesichtsschmerz, durch Antipsoriea geheilt. Vill. 1. S. 20. burch Bell. geheilt. IV. 2. S. 84., V. 1. S. 109. durch Bryon. geheilt. IV. 2. S. 84. durch Mexer. geheilt. X. 3. S. 94. durch Nux vom. geheilt. IV. 2. S. 84. durch Spigel. geheilt. VIII. 1. S. 20.
- Getränke, ihr biatetischer und medikamentoser Gebrauch. 11. 1. 6. 8. Anm. ihr Berhältniß zu den eigentlichen Seilmitteln. 6. 85. für Kranke. 6. 47. 68. Schaben ber geistigen und arzneilichen. 6. 1. Anm. 7.
- Gewächsarzneien, Camph. als Gegenmittel babei. I. 2. S. 34.
- Gewürze, in biatetischer Beziehung. 1. 3. S. 131., 11. 1. S. 21. 40.
- Sicht, Aurum bagegen. IV. 2. S. 31. Bell. bagegen. Ill 1. S. 83. Bryon. bagegen. Ill. 2. S. 40., IV. 2. S. 31. (ein acuter Anfall) burch Cocc. geheilt. Ill. 3. S. 177. Digit. bagegen. IV. 2. S. 81. Led. palustr. bagegen. Ill. 2. S. 37., IV. 2. S. 81., Vl. 2. S. 78. Mang. acet. bagegen. IX. 2. S. 144. Merc. bagegen. Ill. 2. S. 40. Nux-vom.

bagegen. Ill. 2. C. 37., IV. 2. C. 31. — Staphisagr. dagegen. IV. 2. C. 31.

s. auch Glieberschmerzen und Anotengicht.

- Gifte, für solche halt man die hom. Arzneien. 1V. 3. S. 66. 71.
- Glaube, als angebliche Bedingung ber hom. Kuren. IV. 3. S. 75.
- Gliebetschmerzen (Glieberreißen), charakteristische Eigenthümlichkeiten berselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 5366. burch Arnica geheilt. IV. 2. S. 72., IX. 2. S. 144. —
  Bell. bagegen. IV. 1. S. 123. Bryon. bagegen. Il. 1. S. 106.
   China bagegen. IV. 1. S. 123., IV. 2. S. 78. Coce.,
  Ferr. bagegen. IV. 1. S. 123. burch Ignat. geheilt. IV. 1.
  S. 114., VII. 1. S. 81. Led. pal. bagegen. IV. 1. S. 123.,
  V. 3. S. 28. Mang. acot. bagegen. V. 3. S. 28. Merc.
  bagegen. IV. 1. S. 123. Nux vom. bagegen. IV. 2. S. 72.
   Puls. bagegen. IV. 1. S. 123., IV. 2. S. 72. 78. Rhus
  bagegen. II. 1. S. 106. Tart. stib. VII. 1. S. 31.

Gloszitis, Krankheitsgeschichte bavon, VIII. 2. S. 15.

Gold s. Aurum.

Gram, gegen die Folgen bavon bei Wöchnerin. Ignat. X. 2. S. 60. Graphit, gegen scrophuloses Augenleiben. X. 1. S. 153. — gegen Wundheit der Brustwarzen. VIII. 3. S. 148, 150., X. 2. S. 56. — gegen Wagenkrampf. X. 1. S. 189. — gegen Wundswerben der Kinder. X. 2. S. 72.

#### H,

- Haare, Ausfallen ber bes Hauptes bei Wöchnerin. Calc. earb., Lycop., Natr. mur., Sulph. X. 2. S. 62.
- Damorrhoiben, charakteristische Gigenthumlichkeiten berselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 37.
- Hamorrhoidalbeschwerden, durch Arsenic. geheilt. 111. 3. S. 81. Nux vom. bagegen. VII. 2. S. 108. burch Puls. Sulph. geheilt. 111. 3. S. 60.
- Pamorrhoidalknoten, beren Behandlung. 11. 3. S. 108.
- Pangebauch ber Wochnerin, Sepia bagegen. X. 2. S. 62.
- Pautige Braune f. Croup.
- Palsbrufen, angeschwollene, Cham., Dulc. bagegen. VII. 3. S. 80.
- Palsentzündung, durch Bell, geheilt. l. 3. S. 155., ll. 1. S. 123., lll. 1. S. 47. 50., lV. 3. S. 52., V. 1. S. 99., V. 3. S. 18., Vl. 3. S. 64., Vlll. 1. S. 90., lX. 3. S., 45., X. 2. S. 82. 83. beim Scharlach, durch Bell. geheilt. Vlll. 1. S. S. mit äußerer Geschwusst, Bell. dagegen. ll. 1. S. 123. —

durch Cham. geheilt. VIII. 1. S. 99., VIII. 3. S. 79. — Sabad. dagegen. IV. 8. E. 120.

s. auch Angina.

- Salsteiben, burch Armenic., Bell., Cham., Chin. geheilt. VII. 1.
- Halsweh, charakteristische Eigenthümlichkeiten besselben von Ignat, Nux vom., Puls. IV. 1. S. 18.
- Harnbeschwerben, charakteristische Eigenthümlichkeiten berselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 38. werben burch Uva ursi erregt. I. 8. S. 29.
- Harnruhr, Ammon. sulph. ein sogenanntes Spezisskum bagegen. I. 1. S. 41.
- Parnverhaltung, burch Aurum und Nux vom. geheilt. VI. 1. S. 72., VII. 1. S. 80. — Krantheitsfall bavon. IX. 1. S. 63. — burch Staphisagr. geheilt. VII. 2. S. 48.
- Hartleibigkeit, chronische burch Bryon. geheilt. I. 1. S. 25. burch Nux. vom. geheilt. S. 24.
- Sautbeschwerben, charakteristische Eigenthumlichkeiten berfelben von Ignat., Nux vom., Pals. IV. 1. S. 66.
- Hautkrankheiten, Baryt. acet. bagegen. III. 3.. S. 186. Clemat. erect. bagegen. VII. 1. S. 179. bie Anwendung des Jodinschwefels babei. VII. 3. S. 29. f. auch Ausschlag.
- Hautorgan, bessen biatetische Aultur für Kranke. II. 1. 6. 62. Beilen, Unterschied vom Curiren. VI. 2. 6. 59.
- Beilanftalt, nothiges Beburfniß berfelben. VII. 1. G. 26.
- Peilkraft ber Natur, aus der Rachahmung derselben ist die alldopathische Kurart entstanden. I. 2. S. 100., II. 1. S. 138. in Bezug auf hom. Peilungen. III. 1. S. 234. Anm. 86. wird durch die Pomdopathie vernachlässiget. V. 8. S. 81. kann nicht allein Krankheiten heilen. I. 2. S. 100. jede Aeusperung derselben ist eine Krankheit. II. 1. S. 187. Bersuche damit. I. 2. S. 81.
- Peilkunft, Grund beren Einseitigkeit. III. 1. S. 1992. Anm. 11.
   als eine Erfahrungswiffenschaft. I. 1. S. 1.
- Heilmittel, Unterschied von Arzneimittel..IV. 1. S. 46. s. auch Arzneien.
- Beilungen } f. hom. Beilungen.
- Beiserkeit, burch Drosera geheilt. VII. 1. G. 65. Anm.
- Beishunger, charafteristische Eigenthumlichkeiten besselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 28.

Helleborns nigr., Bersuche an Gesunden damit. I. 3. G. 89. — gegen Geschwulstkrankheiten. VI. 3. G. 78. — heilte Opdwethos rax. III. 3. G. 175. — gegen Folgen von Scharlachfriesel. VI. 3. G. 64. — heilte acute Wassersuchten. III. 3. G. 175., V. 1. G. 4.

Demiplegte, burch Cocc. geheilt. I. 1. S. 80.

Hepar sulph. f. Calc. sulph.

Perb ftgeitlofe f. Colchicum autum.

Dernien f. Bruche.

Perzgrube, charakteristische Eigenthumlichkeiten in berselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 26.

Perzklopfen, burch Aconit. und Sulph. beseitigt. VII. 2. S. 115. Perzleiben, burch Calc. carb., Hyosc., Spigel. geheilt. X. 1. S. 159.

Deteropathifche Rurart. I. 1. C. 53.

Dobenentzunbung, burch Clemat. geheilt. VII. 1. 6. 179.

Bobengeschwulft, burch Puls. geheilt. VIII. 1. S. 95.

Pobenverhartung, Aurum bagegen. VII. 8. S. 30.

Pomopathie (Gleichheit). IIL 3. G. 95.

Domdopathie, sie schabet bei Fehlgriffen in acuten Krantheiten. I. 1. S. 53. - fle wirkt in acuten Krantheiten vortheilhaft. I. 1. S. 27. — Ahnungen früherer Aerste bavon. I. 3. S. 49. - über das Allgemeinwerben berselben. VII. 1. G. 94. -Amalgamirung mit ber Alldopathie. I. 1. S. 16., IU. 3. S. 1 - 62, IX. 2. S. 87. - Abwehr mehrerer Angriffe auf biefelbe. VII. 3. S. 147-162. - macht sie die Alldopathie gang entbehrlich? III. 2. G. 73. - beren pathologischer Werth gur Audopathie. 111. 8. S. 8-9. — beren therapeutischer Werth gur Alldopathie. 111. 3. 6. 9—34. — beren mahres Berhaltnis zur Alldopathie. 11. 3. S. 24. — fie fant schon langft Anwendung. 1. 1. S. 15. — bei berselben sind die Arzneien mit ber Krankheit innig verwandt. 1. 1. S. 53. — Schwierigkeiten bei ihrer Ausübung. Ill. 1. S. 22. Anm., VII. 2. S. 132, 129. - Begriff berfelben. 111. 3. G. 18. - Betenntniffe eines Freun: bes barüber. Vl. 1. S. 78—95., Vl. 3. S. 26—56. — allgemeine Beleuchtung berselben vom Dr. Schweickert. IV. 3. S. 63. — Beitrag zur Beurtheilung berselben. I. 1. S. 1. — ihr Einfluß auf bie Chirurgie. Il. 3. G. 34. 87., IV. 2. G. 1. besonbers hulfreich in chronischen Krankheiten. I. 1. S. 24. über Diatetit im Geifte berselben. I. 8. S. 117., 11. 1. S. 1. - von Seiten ber Erfahrung. Ill. 2. S. 10. — Erleichterung beim Studiren berselben. 111. 1. S. 68. — ihre Schwierigkeiten

im Erlernen. 11. 1. S. 43., 111. 1. S. 67., 111. 2. S. 78. -beren Borwurf ber Leichtigkeit bes Erlernens. 11. 3. G. 43. in welchen Fällen ist sie zulässig und nühlich? 111. 2. S. 76. — Bur Geschichte berfelben f. Geschichte. — welche Berfchiebenheit bietet die Geschichte berfelben und bie bes Brownianismus bar? V. 2. S. 1. — Gründe zur Anfeindung derselben. VII. 2. S. 130. — beren Grundpfeiler. III. 2. S. 18. — als etwas Seils fames. IV. 3. S. 81. — auf welche Weise sie heilt. I. 1. S. 140. — Pinderniffe deren Berbreitung. l. 1. G. 85., 111. 1. G. 136. Anm. 39., 111. 2. S. 131. — ein paar Worte über die außeren hinberniffe berfelben. VIII. 3. S. 92 - 110. - eine wahre und zeitgemäße Beiltunft. 1X. 2. S. 1—138. — sie beschränkt bie Oppothesen. V. 1. G. 19. - ihr Rugen in Kinbertrantheiten. IV. 3. S. 80. — beren Bergleichung am Krankenbette mit ber Allbopathie. VIL. 1. S. 1—18. — Einiges über die Kritik berselben von hufeland. V. 8. G. 47. — fie ist die einzig richtige und mögliche Kurart. 11. 1. S. 139. als etwas Lächerliches. IV. 3. S. 81. — ihre angeschuldigten Mängel. IV. 3. S. 65., V. 2. S. 131., V. 3. S. 70., VI. 3. S. 1—25. — in Bezug auf die Beurtheilung und Anwendung bes Mesmerismus im Geifte berselben. II. 2. G. 1. — Auftlas tung über einige Difverständniffe berfelben. II. 1. G. 126 -145. — in Bezug bes Ginfluffes auf die herrschende Medicin. V. 1. S. 1 — 28. — wodurch sie zur naturgemäß heilenden Methobe wird. I. 1. S. 56. — sie hat mit der Alldopathie ein gemeinschaftliches Raturgefes. I. 1. S. 16. — als Stüse ber Rervenpathologie. V. 1. S. 16. — verdient dieselbe bas Urtheil ber Richtachtung und Berdammung 2c. ? IV. 3. G. 63. — ihr Rugen in Ansehung ber Pfuscherei. 111. 2. S. 80. — in Bezug gur Pharmagie. V. 1. S. 20. — beren oberftes Pringip. III. 3. S. 86. 173. — Regeln bei Prufung berselben. Ill. 1. S. 7. Anm. — Rechtfertigung berfelben von Dr. Bigel. IV. 3. G. 1. — als etwas Schabliches. IV. 3. S. 81. — ihr Berhaltniß zum Staate. VIII. 3. S. 159. — beren therapeutischer Werth. III. 3. S. 27. — in Bezug ber Theorie, bes Systems. III. 2. S. 16. — Bertheibigung berselben gegen Webekind. V. 1. S. 116. — 141., V. 2. S. 87 — 103. — Bertheidigung ber übrigen Ges genschriften s. literarische Anzeigen und Kritiken. — Bortheile berfelben. V. 2. S. 130. — Borwurf berfelben in Bezug ber geringen Renntnis ber Argneien. VI. 3, G. 7., besgl. in Bezug ber Unfolgsamkeit ber Kranken. VI. 3. S. 20., besgl. in Bezug auswärtswohnender Kranten. S. 22., besgl in Bezug auf Fleifand Zeitauswand. S. 23., besgl. in Bezug auf Mangel an Wissenschaftlichkeit. III. 2. S. 76. — worauf beren Wesen begründet ist. III. 1. S. 112. — ihr Einstuß auf die übrigen medicienischen Wissenschaften. II. 3. S. 44. — deren Werth als Spissem und Wissenschaft. III. 2. S. 5. — kann dieselbe auf Wissenschaftlichkeit Unspruch machen? III. 2. S. 1 — 31. — Erinnerungen zu Caspari's Würdigung derselben. III. 1. S. 138—168. III. 2. S. 52—83. — als eine wahre Heiltunst. IX. 2. S. 72. — eine zeitgemäße Heiltunst. S. 72.

Hombopathisches Archiv f. Archiv.

— Arzneien, Ausbewahrung berselben. VIII. 2. S. 161. — in Bezug auf die Bereitung berselben. V. 1. S. 36. — prakt. Kautelen bei Dispensirung derselben. VI. 2. S. 36., VI. 3. S. 150., IX. 3. S. 80. — Betrachtungen über den Schlaf als nächste Folge der Einwirkung derselben auf den kranken Orgenismus. V. 3. S. 1. — Schwierigkeit deren richtiger Bahl. III. 1. S. 22. Anm. — über Wiederholung derselben. VII. 1. S. 19. — Meinungen über die Wirksamkeit derselben in ihren großen Verdünnungen. X. 8. S. 77. — wirken in den heißen Jonen stärker. VII. 1. S. 91.

- Argneigaben f. Gabenfleinheit.

— Heilgeset (similia similibus), worauf es beruht. I. 1. E. 57., I. 3. S. 55.

- Peilkunft f. Somdopathie.

- Beilungen (Rrantheitsheilungen, Beilungsgefchichten), bebi achtet und mitgetheilt von Dr. Aegibi. VII. 2. S. 71., VII. 3. S. 99. — Regierungsrath Freiherrn von B... X. 2. S. 86. X. 3. S. 85. — Dr. Baubis. V. 1. S. 60., V. 3. S. 18., VI. 3. S. 110. — Dr. Bernhardi. II: 2. S. 77., III. 1. S. 78. – Dr. Bethmann. III. 2. G. 119., VII. 1. S. 61., VIII. 3. G. 144., IX. 1. S. 118. — Dr. Bigel. IV. 3. S. 42., V. 2 S. 32. — Dr. Caspari. III. 3. S. 53. — Dr. Dtehl. VI. 2. S. 71. — Dr. Glasor. X. 1. S. 83. — Dr. Groß. I. 1. S. 98., I. 2. S. 47., I. 3. S. 163., ll. 1. S. 84., ll. 2. S. 100., ll. 3. ©. 145., III. 1. ©. 104., III. 2. ©. 40., IV. 1. ©, 151., IV. 3. S. 96., V. 1. S. 113., V. 2. S. 66., VI. 1. S. 21., VII. 1. S. 22., VII. 2. S. 27., IX. 3. S. 91. — Dr. Hartlaub. IV. 1. S. 123. — Dr. F. Hartmann. I. 1. S. 103., I. 2. S. 130., Ill. 9 S. 92., IV. 2. S. 66., V. 1. S. 102., V. 2. S. 69., Vl. 2 S. 38., Vl. 3. S. 80. — Dr. Haubold. IX. 1. S. 90. — Dr. Haupt mann. VII. 1. S. 29. — Pufeland. V. 8. S. 89. — Dr. Kam

merer. VIII. 1. S. 78. - Dr. Kresschmar. VIII. 1. S. 66. -Dr. Loscher. Ill. 1. S. 64. - Dr. Messerschmibt. V. 2. S. 47., Vl. 1. S. 96., VlI. 1. S. 76. — Dr. Mosbauer. Vll. 1. S. 69. — Dr. Muhlenbein. Vl. 3. G. 63., VII. 1. G. 40. — R...g VIII. 2. S. 73. — Dr. v. Pleyel. IV. 1. S. 118., IV. 2. S. 72., V. 1. S. 88. — Med. pract. Rückert. 11. 1. S. 91., 11. 2. ©. 116., lll. 2. ©. 32., lV. 2. ©. 53., Vlll. 3. ©. 124. — Dr. Rummel. Vl. 2. S. 52. — Dr. Schnieber. 11. 2. S. 60., lll. 2. S. 103. — Dr. Schubert. l. 2. S. 38., l. 3. S. 155., · ll. 1. S. 95., ll. 2. S. 121., lll. 1. S. 83., lll. 2. S. 84., lV. 1. S. 129., V. 3. S. So. — Dr. Schäler. IV. 3. S. 92., VIII. 1. S. 104., Vill. 2. S. 77., Vill. 3. S. 55. — Militairaryt Seibel. Vl. 2. S. 79. — Dr. von Sonnenberg. IV. 1. S. 112, IV. 2. S. 78., V. 1. S. 96., V. 2. S. 77. — Dr. Stapf. I. 1. C. 63., l. 2. C. 127., l. 8. C. 176., ll. 1. C. 110., lll. 1. C. 95. - Dr. Beber. VIII. 2. S. 56., IX. 1. S. 105., IX. 3. S. 127. — Dr. Wislicenus. Il. 1. S. 146., Il. 2. S. 139., V. 1. S. 76. — Dr. Zinkhan. Il. 2. S. 92. — von andern Aerzten beobachtet. 1. 3. S. 21. — beren Bebeutung und Werth. I. 3. S. 37. — sollen nur burch ftrenge Diat bewirkt werben- ll. 1. S. 81. Anm. — aus ber hausmittelpraris gezogen. 1. 3. S. 40. — mißlungene. Ill. 1. S. 10., Ill. 3. S. 112., V. 3. S. 206. — Grunde und Ursachen für die mißlungenen. 111. 1. S. 133. Anm. 34., 111. 2. S. 22. 23. 24. — Rugen ber mislungenen. 111. 2. S. 11. -- gelungene fprechen für, mißlungene nicht gegen die Homdopathie. 11. 1. S. 143., 111. 1. 6. 69. 138. — burch bie Ratur mit ahnlichen Krankheiten bewirkt. 1. 3. S. 46. — einige Bemerkungen über bas Raturgemaße berselben. Vl. 2. S. 1-20. — als Beweiß, daß die Ras turfrafte nicht allein beilen. Vl. 2. S. 11. — die Mittel muffen babei qualitativ und quantitativ paffend aufgesucht werben. 1. 3. S. 96. — als Beweiß, daß ber hom. Arzt nicht blinblings nach Symptomen heile. Vl. 1. S. 40., Vl. 2. S. 38. 44. 52.— Borgang im Organismus dabei. U. 3. G. 30. — Beweis für beren Bahrheit. 1. 1. S. 19. — beren Werth. 211. 1. S. 134. - Deilversuche, Mittheilungen über die in Berlin. 1. 3. S. 108., 11. 3. S. 2. 17. Anm. — mit ber Krage. IV. 2. S. 35. — pom Dr. B. Müller. S. 32. — unzweckmäßige. IV. 2. S. 32. 78. — Mittheilungen über bie zu Wien im Jahre 1828. X. 1. S. 126., X. 2. S. 73.

<sup>—</sup> Aur, Beleuchtung einer zu Dresben tobtlich abgelaufenen. VIII.
2 G. 148-

- Rurart f. Hombopathie.
- Spstem, beruht auf einer Masse neuer Ersahrungen. Il. 1. S. 132. — worauf es sich gründet. l. 1. S. 7. — Selbstprassungen gehört zu bessen richtiger Deutung. Il. 1. S. 183. — Unterschied von den übrigen. l. 1. S. 2.
- Berschlimmerung. 1. 2. S. 25. 31., Ill. 3. S. 100.
- Pornhaut, gegen Blutschwamm berselben: Calc. carb., Lycop, Sepia, Silicea. VII. 2. S. 56.
- Hep. sulph. IX. 3. S. 53.
- Bubneraugen, beren Behanblung. 11. 3. 6. 128.
- Bunbe, Rrantheiten berfelben. 1X. 3. 6. 3. 4.
- Dundswuth, deren Behandlung. II. 3. S. 103., VI. 2. S. 34.—
  Bell- bagegen. I. 1. S. 42., II. 1. S. 123., II. 3. S. 103., VI.
  2. S. 37., IX. 1. S. 43., IX. 3. S. 59. Canth. bagegen. IX.
  3. S. 59. 61. Hyosc bagegen. VI. 2. S. 37., IX. 3. S. 59.,
  X. 3. S. 85. Stram. bagegen. VI. 2. S. 87., IX. 1. S. 43.,
  IX. 3. S. 59. beren Borbeugung. IX. 1. S., 44.
- Bunger, in biatetischer Beziehung. I. 3. S. 141.
- Pusten, charakteristische Eigenthamlichkeiten desselben von Igmi. Nux vom., Puls. IV. 1. S. 47. — Digit. dagegen. l. 1. S. A. 26. — (chronischer) burch Droser. geheilt. I. 1. S. 119, VII. 1. S. 65. Anm. — Hyosc. bagegen. l. 1. S. 25. 26.
- Hydrocephalus acutus, Krankheitsfall bavon. VII. 3. S. 31., IX. 1. S. 57. Acon. bagegen. IX. 1. S. 58. burch Bell. geheilt. VIII. 1. S. 90., IX. 1. S. 58. Cham., Merc. bagts gen. IX. 1. S. 58. burch Psora ber Mutter erzeugt. X. 3. S. 12.

Hydrophobia f. Pundswuth.

- Hydrophobia spontanen, Krankheitsfall bavon. VII. 3. E. 33. 34. Hyosc. bagegen ibid.
- Hydrops cerebri, burch Pfora der Mutter erzeugt. X. S. S. 11.
   ovarii, Bell- und Merc- als Heilmittel dagegen. Vl. 3. S. 94.
  Hydrothorax f. Brustwassersucht.
- Spochonbrie, Moschus als Beilmittel babei. 11. 1. 6. 123.
- Hyoscyamus nigr., gegen Apoplexia sang. V. 8. S. 104. gern Blobsinn. l. 2. S. 49. gegen Catarrh. bronch. X. 2. S. 84. gegen Durchfall ber Wochnerin. X. 2. S. 45. gegen epilept. Anfalle. l. 2. S. 53., 2. S. 114. gegen febr. nervosa stupida. VII. 2. S. 103., IX. 3. S. 28. heilte Gehirnentzün: dung. III. 1. S. 6., VII. 1. S. 69. gegen rheum entzünkliches Gehirnleiben. IX. 2. S. 138. gegen Perzleiben. X. 1.

S. 159. — gegen Hundswuth. VI. 2. S. 37., IX. 3. S. 59., X. 3. S. 88. — beseitigte eine Art husten. I. I. S. 25. — gegen Hydrophobia spontanea. VII. 3. S. 34. — heilte hysterische Beschwerden. III 3. S. 176. — gegen Kindbettsieber. VII. 2. S. 134., X. 2. S. 48. — gegen Krampfzusälle. II. 2. S. 116., III. 3. S. 82., VII. 3. S. 91. 99., (ber Kreißenden) X. 2. S. 38. — gegen Lähmung. VII. 1. S. 22. — gegen Lungenentzündung. IX. 2. S. 142., X. 2. S. 83. — gegen Butterzblutsluß. VIII. 3. S. 78. — heilte Rervensieder. III. 3. S. 176. — gegen angehenden schwarzen Staar. III. 3. S. 69. — heilte tontagiösen Apphus. III. 3. S. 175. — gegen Wahnstnn. I. 2. S. 52., IV. 1. S. 102. — gegen Wassersucht. IX. 3. S. 59. — heilte Wechselseber. IV. 1. S. 117. — gegen unterdrücken Woschensluß. X. 2. S. 48. — leerte Würmer aus. VIII. 2. S. 71. — gegen Zahnschmerzen. IV. 3. S. 104. 123.

heilt. III. 8. S. 179., IV. 2. S. 108. — Aurum, Bryon; Cham. Cicut. vir. dagegen. III. 3. S. 176. — unregelmäßiger Gefchtechtsstrieb, Ursache bavon. II. 1. S. 61. Ann. — Hyosc., Ignat., Mosch. dagegen. III. 8. S. 176. — Nux mosch. dagegen. I. 3. S. 83. — Nux vom. dagegen. III. 8. S. 176. — Valer. das gegen. I. 1. S. 26.

I.

Jalappa, gegen Schreien neugeb. Kinder. X. 2. S. 71. — beren heilende und krankmachende Wirkung. I. 8. S. 30. .
Icterus s. Gelbsucht.

Ibiospn trasie. I. 2. S. 11., I. 3. S. 62.

Ignatia, gegen Folgen von Aergerniß. VIII. 3. S. 67. — beren antibotarisches Berhältniß zu Nux vom., Puls. IV. 1. S. 94. — gegen scrophuldses Augenleiden. X. 1. S. 153. — beren charafteristische Eigenthümlichkeiten. IV. 1. S. 8-96. — heilte periodischen Darmschmerz. 1. 1. S. 25. — heilte Epilepsie. III. 2. S. 121., VII. 2. S. 114. — gegen erfrorene Glieder. VI. 2. S. 25. — Experimente damit. IV. 2. S. 106. — heilte gastrisches Fieder. I. 1. S. 25. — gegen Gemüthsleiden X. 3. S. 104. — gegen Gliederreißen. VI. 1. S. 114., VII. 1. S. 31. — gegen Gesüchtsausschlag. III. 1. S. 61. — gegen die Folgen von Gram bei Wochnerinnen. X. 2. S. 60. — heilte hysterische Beschwerzden. III. 3. S. 176. — die Wirtung davon wird durch Kasse ausgehoben. II. 1. S. 40. — gegen Arampfansäue. III. 3. S. 82., V. 1. S. 92., V. 2. S. 38., X. 2. S. 38. — gegen Lachs Supplementhest 3. Archiv.

krampf. VII. 3. S. 108. — heilte periodischen Magenschmer, I. 1. S. 25. — heilte Mutterkramps. V. 1. S. 92. — als var wandter Heilstoff zu Nux vom. VII. 2. S. 99. — entspricht den sangulnischen Temperament. I. 3. S. 189. Anm. — heilte übterkeibsleiben. IV. 3. S. 54. — gegen Beitstanz. I. 3. S. 109. VIII. 1. S. 71. — hülfreich im Wechselsieber. IV. 1. S. 111. VI. 2. S. 73., VIII. 1. S. 33. — die Wirkung davon wird Wein aufgehoben. II. 1. S. 40. — gegen Bundwerten der Kinder. X. 2. S. 72. — deren charakteristische Eigenthümlichkeiten gegen Zahnschmerzen. IV. 3. S. 84.

Impotenz, Agnus castus als Heilmittel bagegen. X. 1. S. 178. Incontinentia urinae, burch Rhus geheilt. V. 1. S. 100. Individualisiren, ber Homdopathie. I. 1. S. 51. 111., L. 28. 58., VII. 1. S. 3.

Sufluenza, Nux. vom. als spezisisches Beilmittel bagegen. VI. 4. S. 68., VII. 2. S. 103.

Jobine, Experimente bamit. IV. 2. S. 113. — gegen hobenver hartung. VII. 3. S. 30. — bei Scropheln allgemein angewen bet. IX. 1. S. 47.

Jobinschwesel, gegen Hautkrankheiten. VII. 3. G. 29.
Ivurnalistische Aufsähe, Würbigung einiger gegen bie hombo pathie. IV. 2. S. 29—52.

1 p ecacuanha, gegen Abzehrung. I. 1. S. 99. — beren allgemeine Wirkung. I. 2. S. 4. — gegen Apoplexie. III. 1. S. 44. V. 3. S. 104. 123. — heilte Asthma. V. 1. S. 78. 96. — 95 gen Asthma Millari. IX. 1. S. 61. — gegen Catarrh. I. 1. S. 25. gegen Chinasiechthum. I. 1. S. 99., VII. 1. S. 40. — heilte Cholera. II. 2. S. 92. — heilte chronischen Durchfall. II. 2. S. 62., V. 1. S. 63. — heilte Erbrechen ber Schwangern. III. 3. S. 177. — heilte Grstickungshusten. IV. 1. S. 115., V. 1. S. 78. — beseitigte eine Art gastrisches Fieber. I. 1. S. 25.—gegen Keuchhusten. I. 1. S. 25. — gegen Mutterblutsluß. I. 1. S. 25., II. 1. S. 110., X. 2. S. 44. — hülfreich in einen Ruhrepibemie. II. 2. S. 92. — heilte veralteten Stockschungspalv. 3. S. 46. — gegen Wechselsieber. I. 1. S. 25., VIII. 1. S. 33., X. 2. S. 84.

Ischias nervosa, Nux vom. bagegen. VIII. 1. G. 95. Ischias nervosa, Nux vom. bagegen. VIII. 1. G. 95.

' K.

Racherieen, Cuprum bagegen. 111. 1. S. 169. Raffet f. Cotten.

- Kali carbonicum, gegen Phthisis. X. 1. S. 72., X. 2. S. 96.
   nitricum, s. Salpeter.
- tartaricum, Beschwerben bavon. V. 1. S. 18.
- Ragen, Rrantheiten berfelben. IX. 3. G. 4.
- Ragentraut f. Marum verum.
- Rautelen, praktische bei Dispensirung ber homdopathischen Argneien. Vl. 2. S. 86. 150., 1X. 3. S. 80.
- Rellerhals f. Mezereum.
- Reuchhuften, Behanblungen besselben. Ill. 1. S. 61., IX. 1. S. 48. prakt. Beobachtungen barüber. X. 1. S. 70. Bell. bagegen. Ill. 1. S. 61., VIII. 3. S. 84. Cina bagegen. Ill. 1. S. 123., VI. 3. S. 63. Cuprum bagegen. Ill. 1. S. 169. Droser. bagegen. V. 2. S. 146., VI. 2. S. 148., VI. 3. S. 63., X. 1. S. 70. Dulc. bagegen. VIII. 3. S. 84. Hep. sulph. bagegen. I. 2. S. 78. Ipec. bagegen. I. 1. S. 25. burch Nux vom. geheilt. VIII. 1. S. 95. Puls. bagegen. VIII. 3. S. 84. ben sporabisch vorkommenden bei psorischen Kindern beobachtet. X. 3. S. 15. mit Beitstanz complicirt. X. 1. S. 73. mit Wechselsser complicirt. S. 72.

Reufchlamm f. Agnus castus.

- Rindbettfieber, durch Bell. geheilt. l. 1. S. 62., ll. 2. S. 83., Vll. 1. S. 65., X. 2. S. 48. durch Cham. geheilt. V. 2. S. 42., Vlll. 1. S. 100., Vlll. 3. S. 73. durch Cham. erregt. Vlll. 3. S. 75. durch Hyosc. geheilt. Vll. 2. S. 134., X. 2. S. 40. Krankheitsgeschichte davon. Vll. 3. S. 32. 35. durch Nux vom. geheilt. V. 1. S. 102., V. 2. S. 49. Puls. kann dasselbe ersticken. X. 2. S. 46. 48.
- Kinberkrankheiten, Bell. scheint benselben angemessen zu sepn. Ill. 1. S. 2. Rugen ber Homdopathie babei. IV. 3. S. 80. Rleinheit ber hom. Arzneigaben s. Gabenkleinheit.
- Alinit, Einfluß und Rugen ber homdopathie auf biefelbe. V. 1. S. 25. Alinitum, medizinisches am ber Universität zu Beibelberg. IX. 3. S. 143.
- Anieschwamm, burch Silicea geheilt. VIII. 1. S. 27.
- Anoblauch, wirkt auf ben Darmcanal ein. 11. 1. S. 25.
- Anochenbrüche, beren Behandlung. II. 3. S. 105. Arnic. ba-
- Rnochengeschwülste, Asa soet. bagegen. VIII. 2. S. 42., VIII. 3. S. 72. Mezer. bagegen. VI. 3. S. 103., VIII. 2. S. 42. Silic. und Sulph. bagegen VIII. 2. S. 42.
- Anochentrummungen, Asa wet., Bell., Merc., Sulph. als Beils mittel babei. Ill. 1. S. 58.

Rnochenleiben, Asn soet. bagegen heilsam. M 1. G. 68., VI. 3. S. 110., VIII. 1. S. 45., VIII. 2. S. 42., VIII. 3. S. 72., IX. 3. S. 91. — burch Antipsorica geheilt. VIII. 1. S. 39.

Anochenschmerzen, burch Mang. acet. geheilt. L. 1. G. 118.

Anotengicht, Aurum, Bryon., Digit. bagegen. IV. 2. S. 31. — Led. pal., Nux vom. bagegen. III. 2. S. 37., IV. 2. S. 31. — Staphisagr. bagegen. IV. 2. S. 31.

Rorperfdmade, Baryt. acet. bagegen. 111. 3. C. 187.

Roble f. Carbo.

- Rohlenpulver, reines, als das beste Zahnpulver. I. 3. S. 134.
  Anm.
- Rolit, Aloe bagegen. Vl. 3. S. 78. burch Cham. geheilt. Vlll. 1. S. 100., Vlll. 3. S. 86. Colocynth. bagegen. Il. 2. S. 119., V. 3. S. 26, Vl. 3. S. 78. Cuprum bagegen. Ill. 1. S. 169. burch Nux vom. geheilt. V. 1. S. 72. Puis. bagegen. II. 2. S. 118. Rheum bagegen. Vl. 3. S. 78.

Ropfausschlag, durch Oleand. geheilt. 11. 1. S. 123., VIII. 2. S. 76. — Sulph. bagegen. 11. 2. S. 75.

Kopfgrind, dessen Behanblung. Il. 3. S. 115. — Baryt. acet. als Heilmittel bagegen. Ill. 8. S. 186.

Ropfreißen, einseitiges burch Cham. geheilt. VIII. 1. S. 71.

stopsscheit, (nach Stoß) durch Arnica geheilt. V. 1. S. 68. — (chronischer) durch Bell. geheilt. V. 1. S. 62., Vl. 3. S. 84.— (hysterischer) Bryon. dagegen. l. 1. S. 25., l. 2. S. 104. Anm., Vl. 3. S. 100. — charafteristische Eigenthümlichkeiten desselben von Ignat., Nux vom., Puls. lV. 1. S. 7. — Coss. dagegen. ll. 3. S. 153. — Magnet. (S. P.) dagegen. V. 1. S. 88. — (chronischer) durch Nux vom. geheilt. I. 1. S. 24., II. 1. S. 146., V. 1. S. 88., V. 3. S. 81., Vll. 2. S. 114., (hysterischer) VI. 3. S. 100. — durch Puls. geheilt. V. 1. S. 93., (chronischer) lll. 2. S. 115., (nervoser) ll. 2. S. 135.

Rrabenaugensaamen f. Nux vom.

Krämpse, Angustura bagegen. I. 1. S. 117. — Bell. bagegen. I. 1. S. 95. 103., ll. 2. S. 116., Vll. 3. S. 99., X. 2. S. 38. Calc. carb. bagegen. X. 2. S. 94. — Cham. bagegen. l. 1. S. 103., Vlll. 3. S. 86. 86., X. 2. S. 38. — Cicut. vir. basegen. X. 2. S. 38. — burch Cocc. geheilt. Vlll. 2. S. 68. — Con. mac. bagegen. X. 2. S. 94. — Cuprum bagegen. lll. 1. S. 169. — burch Dulc. geheilt. I. 3. S. 36. — Hyosc. bagegen. II. 2. S. 116., III. 3. S. 82., Vll. 3. S. 91. 99., X. 2. S. 38. — Ignat. bagegen. III. 3. S. 82., V. 1. S. 92., V. 2. S. 38., X. 2. S. 38. — charafteristische Eigenthümlichkeiten bersetben

von Ignat., Nux vom., Pals. IV. 1. S. 75. — Lycop. bagegen. X. A. S. 94. — burch Nux vom. geheilt. V. A. S. 36. — Puls. bagegen. I. 1. S. 88. — burch Stram. geheilt. II. 1. S. 84. — Sulph. bagegen. X. A. S. 94.

f. auch Epilepfie und Convulfionen.

Rrante, Berhalten berfelben in biatetischer hinsicht. II. 1. S. 1. Rrantheiten, außere ober ortliche. II. 3. S. 90. - mit ben Arzneien auf ein und benselben Boben geschaffen. 211. 2. S. 27. - Behandlung, Bedeutung und Werth der außern. 1V. 2. 6.4. - prakt. Beobachtungen über die bes Jahres 1830. IX. 2. C. 138-144., X. 1. S. 68-82. — Charakter derselben. I. 1. S. 42. — Definition berfelben. V. 3. S. 124. — Eintheilung berfelben. III. 3. 6.3. — wie sie geheilt werben. V. 1. 6. 13. — Generalistren bersele ben. l. 1. S. 51., L. 3. S. 58. — Gefege, nach welchem sie geheilt werden. V. 1. S. 13. — Individualistren derfelben. I. 1. S. 51., I. 3. S. 58. — als Krankheitsursachen. IX. 1. S. 73. — bieselben laffen sich, nur burch ihre Spmptome erkennen. I. 2. S. 116. — beruhen auf Beränberung im Innern und bruden sich burch Symptome aus. Ill. 1. S. 151. — beruhen auf immaterieller Berstimmung bes lebenbigen Befens im Organismus. V. 2. S. 101. — beren Bermanbschaft mit ben Argneien. I. 1. S. 54. - einige Bemerkungen über bas Wesen berselben. Vl. 1. S. 25-78. — in Bezug auf bas Zusammentreffen mit einander. Ill. 1. S. 153., lll, 2, E. 18.

Rrantheitsheilungen f. hom. Beilungen.

Krantheitsnamen. I. 2. S. 125. — sie find bem menschlichen Geiste unentbehrlich. II. 1. S. 142. — sie sind nachtheilig. 1. 1. S. 43. — Unwirksamkeit ber dagegen gepriesenen Mittel. II. 3. S. 41. — über beren Werth. 111. 1. S. 161.

Rrantheitsprobutte, sie werben zu menig beachtet, als Bors wurf ber homdopathie. Vl. 3. S. 15.

Krantheitsursachen. 1. 2. S. 123. — Entfernung berselben. 11. 8. S. 28.

Krankheitswesen (prima morbi causi), Rothwendigkeit bessen Erforschung. 1. 1. S. 117.

Krähe, in Beziehung ber Verwandschaft mit dem Aussahe. VIII. 1. S. 55. — als Grundursache der meisten chronischen Krantzheiten. VII. 3. S. 4., VIII. 1. S. 50-55. — hom. Kurversuche damit. IV. 2. S. 35. — wurde durch Masern unterdrückt. VIII. 1. S. 88. — (ber Wollarbeiter) durch Sulph. geheilt. I. 1. S. 41., III. 3. S. 177., V. 3. S. 41., VIII. 1. S. 94. — Tinctacris dagegen. VI. 2. S. 73. s. auch Ausschlag und Psora.

- Arebs, Arsenic. ein sogenanntes Spezisskum bagegen. I. 1. S. 41, ll. 3. S. 113. (ber Lippe) burch Con. mac. und Nux von. geheilt. IV. 2. S. 20.
- Arebshafte Affektionen, Wirkungen ber Schierlingsbaber bebei. 1X. 3. S. 169.
- Areißenbe, über bas Berhalten berselben in bidtetischer und the rapeutischer Hinsicht. X. 2. S. 33. 35. — gegen Krämpse der selben. Bell., Cham., Cicut., Hyosc., Ignat. S. 38. — gegen Mutterblutsluß berselben. Ceoc., Sabin. S. 39.

Rrifen f. Grifen.

Aritik, alldopathischer Schristen vom Standpunkte der hombopathie. 1X. 1. S. 49. 73., IX. 2. S. 145., IX. 3. S. 143., X. 2. S. 119. — von Schristen für und gegen die hombopathie kliterarische Anzeigen.

Kritische Hefte, vom Dr. Jorg, Beurtheilung berselben. l. 2 S. 55-126., I. 3. S. 1-116., III. 3. S. 115-169.

Kropf, beffen Behanblung. II. 3. S. 106.

Ruchenschelle f. Pulsatilla.

Ruppoden, einiges über bie hinberniffe, welche ber Impfm berselben entgegen fteben. IX. 3. S. 7.

Ruppockengift, als Spezisstum gegen Menschenpocken. I. 1. S. U. Rupfer s. Cuprum.

Rurversuche f. hom. Beilversuche.

## L.

Lachesis, beren positive Wirkungen. X. 2. S. 11-28. Lachesis, beren positive Wirkungen. X. 2. S. 11-28. Lactucarium, Bemerkungen barüber. IX. 1. S. 69.

2 d h m ung, Arnica bagegen. IV. 3. S. 96. — Bryon. bagegen. III. 3. S. 176. — China bagegen. IV. 3. S. 96. — Cocc. bagegen. I. 1. S. 80, IV. 3. S. 96., VII. 1. S. 22. — Hyose. bagegen. VII. 1. S. 22. — Heilversuche mit Nux vom. bagegen. I. 2. S. 122. — (bes Armes) burch Nux vom. geheilt. IV. 1. S. 117. (bes Fußes) IV. 2. S. 81. — Oleand. bagegen. II. 1. S. 123. IV. 3. S. 96. — (ber Harnblase) burch Rhus geheilt. V. 1. S. 100. — Rhus bagegen. III. 3. S. 176., VII. 1. S. 22. — burch Schreck erregt. I. 2. S. 9.

Lauro cerasus f. Acid. hydrocyan.

Lebenstraft, gegen gefteigerte. Coff. II. 3. S. 159.

Leber, charakteristische Eigenthümlichkeiten in derselben von Ignet. Nux vom., Puls. IV. 1. S. 29.

- Leberentzündung, Acon. bagegen. VIII. 3. S. 72. Beil. basgegen. VIII. 3. S. 72., 1X. 3. S. 43. Cham. bagegen. VIII. 3. S. 72. burch China geheilt. X. 2. S. 82. Merc. bagesgen. VIII. 3. S. 72. Nux vom. bagegen. II. 2. S. 121., VIII. 3. S. 72. Puls. bagegen VIII. 3. S. 72.
- Ledum palustre, gegen Bauchwassersucht. Vl. 3. S. 101. gegen Blutsturz. ll. 2. S. 112. heilte bösartige Gicht. III. 2. S. 37., IV. 2. S. 31., VI. 2. S. 73. gegen Glieberreißen. V. 3. S.28. gegen Knotengicht. lll. 2. S. 37., IV. 2. S. 31. gegen Lungeneiterung. VIII. 1. S. 100.
- Beib, bider, hoher ber Bochnerin, Sepia bagegen. X. 2. S. 61.
- Leibschmerzen, burch Senna erregt und geheilt. I. 3. S., 30. s. auch Kolik.
- Leiftenbruch, (neugeb. Kinder) burch Nux vom., Veratr. geheilt. X. 2. S. 71.
- Lepra, Mittheilungen über dieselbe. lX. 1. S. 20, lX. 3. S. 101. Leutorrhde, charakteristische Eigenthümlichkeiten berselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 44. durch Cocc. geheilt. lV. 1. S. 121. burch Diptamwurzel erregt und geheilt. I. 3. C. 31. unregelmäßiger Geschlechtstrieb eine Ursache bavon. II. 1. S. 61. Anm.
- Licht, bessen Wirkung in bidtetischer hinsicht. I. 3. S. 134. für Kranke. II. 1. S. 49.
- Eippenerebs, burch Con. mac. geheilt. VIII. 2. S. 70.
- Lippenverhartung, burch Bell. geheilt. VIII. 2. S. 77.
- Liquor, Schablichkeit ber mit Blausaure bereiteten. ll. 1. S. 21. Unm. — beren Wirkungen in biatetischer hinsicht. l. 3. S. 131.
- Liquor ammonii benzeici, als neues Beilmittel. IX. 3. S. 156.
- Literarische Anzeigen (und Kritiken) von:
  - Albrecht, Ars medendi homoopathica ejusque cultores medicamenta ipsi praeparantes coram tribunali juris et politiae medicae. Dissertatio etc. Lps. 1828. Vll. 3. ©. 128.
  - die Homdopathie von dem Standpunkte des Rechts und der Medizinalpolizei. Dresden 1829. VIII. 2. S. 173.
  - Alldopathische und homdopathische Leucht : und Brandkugeln. 1r Bb. 18 oft. Leipzig 1830. IX. 3. S. 184.
  - Annalen der homdopathischen Klinik von Hartlaub und Trinks. 1r Bb. 18 St. Lpz. 1830. IX. 1. S. 146. — 26 St. IX. 3. S. 183.
  - v. Balogh, Akasé Munhu batjai. S. Hahnemann. 1829. VIII. 3. S. 188.

- Bergmann, Anweisung die venerischen Krankheiten zu heilen. Lpz. 1825. IV. 3. S. 104., V. 1. S. 142.
- Bigel, Examen theorique et pratique de la methode cuntive du Dr. Habnemann, nommée Homeopathie. Varsovie. 1827. VII. 1. E. 99.
  - Continuation de l'Examen theorique et pratique de l'Homeopathie. T. III. Varsovie, 1828. VII. 2. S. 136., VII. 1. S. 126.
- Brandes R., Beleuchtung ber homdopathie vom pharmazentischen Standpunkte. Rebst einem Anhang vom alten Kritikus. Lengs 1898. VII. 2. S. 118.
  - eine Berechnung ber 24. Berbunnung eines Aropfens Finger extraft 2c. (in beffen pharm. Zeitung 1828. Rr. 20.) VII. !. S. 161.
- Brisfe eines homdopathischgeheilten an die zunftigen Bibersacher ber homdopathie. Deibelb. 1829 VIII. 3. S. 184.
- v. Brunow, Organon de l'art de guérir, Traduit de l'original allemand du Dr. S. Hahnemann. Dresd. 1824. Ill. 2 S. 129.
- Taspari, Bibliothel für die hom, Medizin und Materia medica. 1r Bd. Lpz. 1827. Vl. 3. S. 119. — 2r Bd. VII. 1. S. 108. — 3r Bd. VII. 2. S. 142.
  - Untersuchungen über bie spezisischen Heilkafte ber Buchenkelt und beren Anwendung gegen Arankheiten. Leipzig 1826. 18. 2. S. 148.
  - bidtetischer Katechismus. IV. 3, S. 102.
  - hombopathisches Dispensatorium, Lpz. 1825. IV. 8. 6. 109.
    111. 2te Aufl. VII. 1. S. 170.
- Meine Erfahrungen in der Homdopathie. Leipzig 1823.
  111. 3. S. 172.
- Pombopathischer Paus : und Reisearzt. Lpz. 1826. ·V. 2. C. 223. 2te Aust. v. Partmann. Lpz. 1829. VIII. 2. G. 178., VIII. 3. S. 181.
- Unumftößlicher, leichtfaßlicher Beweiß für die in den Gescha der Ratur begründete Wahrheit der hom, heilart z. Leipt 1828, VII. L. S. 163.
- Eichborn, über mediz. Erfahrung und prakt, Medizin. (im Archiv f. mediz. Erfährung im Gebicte der prakt. Medizin 26. 1812 horn 2c. 1827. 18 Hft.) VII. 1. S. 135.
- Ueber die Emanzipation der homdopathie vom Apotheter-Monepel 1c. Braunschweig. 1830. X. 1. S. 170.

- Borfchlage, ihr abzuhelsen zc. (in ben allg. meb. Annalen 1827. Maiheft) Vll. 1. S. 164.
- Fischer, über Homdopathie (in Puselands Journal, 1828, 2, St.)
  Vll. 2. S. 140.
- die Homdopathie vor dem Richterstuhle der Bernunst, Dresd. 1829. VIII. 2. S. 176,
- Frolich Ebler v. Frolichsthal, Unpartheilsche Leußerung über die Hahnemannsche sogenannte hom. Kurmethobe (in den med. Zahrbüchern des t. t. Destreich, Staates 2c. 3.Bd. 2.3.St.). VII. 1. S. 137.
- Germanus, homdopathische Gelbst-Kur, ober vollständige Ansicht ber Studien der Homdopathie, auch Wegweiser zur alten bekannten Medizin und zur neuen Hahnemannschen medizinischen Lehre, Dresd. VIII. 2. S. 172.
- Die homdopathie in ihren Wiberspruchen, Aus Dr. hahnes manns eigenen Schriften bewiesen. Dresb, 1830. 1X. 1. S. 148.
- Glüchers Kritik bes Organons (in ben Jahrbüchern ber Literatur. 32. Bb.) V. 2. S. 117.
- Grohmann R., Diss. sistens animadversiones in Homoopathiam. Viennae 1825. V. 2. S. 104.
  - Ueber bas Heilungsprinzip der Homdopathie 2c. Wien und Ariest 1826. VII. 1. S. 170.
- Groos, über bas hom. Beilpringip. Beibelb. 1825. IV. 3. S. 106.
- Groß, biatetisches Handbuch für Gesunde und Kranke, mit vor züglicher Berücksichtigung ber hom. Peilkunft. Leipzig 1824. III. 2. S. 134.
  - Die hom. Heilkunst und ihr Verhaltniß zum Staate. Leipz. 1829. VIII. 2. S. 179. VIII. 3. S. 159.
- Gulkowski M., De Homoeopathia. Commentatio inauguralis etc. Cracoviae. 1829, X. 1. C. 170.
- Gutmann, über die Behandlung der Zähne und des Zahnsteissches. Epz. 1828. VIII. 2. S. 167.
- Hahnemann S., die Alldopathie. Eine Warnung für Kranke aller Art. Epz. 1831. X. 3. S. 138.
  - Reine Arzneimittellehre. 6 Thle. I. 1. S. 117. 2te Aufl. 1r Thl. II. 1.×S. 121. 2r Thl. III. 3. S. 170. 3r Thl. IV. 3. S. 101. 4r Thl. V. 2. S. 145. 5r 6r Thl. VI. 2. S. 145. 3te Aufl. 1r Thl. X. 1. S. 169.
  - bie chronischen Krankheiten, ihre eigenthümliche Ratur und hom. Heilung. Lpz. und Dresd. 1828. 1r Ahl. VII. 1. S. 166.
     2r 3r Ahl. VII. 2. S. 161. 4r Ahl. VIII. 3. S. 187.

- Organon ber Peilkunft. 8te Aufl. Dresb. 1824. III. 3. S. 170,
   4te Aufl. Dresb. 1829. VIII. 1. S. 175.
- Materia medica pura etc. ed. Stapf, Gross, de Brancov. Dresb. 1826. V. 3. S. 22., VI. 1. S. 124., VII. 3. S. 163.
- Ein Wort über hahnemann (in ben Beibelberger kinischen Annalen. 5r. Bb. 3. Hft.) lX. 3. S. 157.
- Partlaub, spstematische Darstellung der reinen Arzneiwirkungen. Lpz. 1825. 1r Ahl. IV. 3. S. 103., V. 1. S. 147. — 2r Ahl. V. 3. S. 213. — 3r Ahl. Vl. 1. S. 129. — 4r Ahl. Vl. 2. S. 150. — 5r Ahl. Vl. 3. S. 146. — 5r Ahl. 2te Abtheil Vll. 1. S. 168. — 7r 8r 9r Ahl. (in Berbindung mit Ariakt. Dreeb. 1829.) Vlll. 2. S. 179.
- (und Trinks) Reine Arzneimittellehre. 1r Bb. VII. 2. S. 161, VII. 3. S. 117. — 2r Bb. VIII. 2. S. 179.
- (und Trinks) Annalen der hom. Klinik. Leipz. 1830. 1r Bl. 18 St. IX. 1. S. 146. 26 St. IX. 3. S. 183.
- Luczer Abris ber hom. Peilmethobe zur Belehrung für kaim. Lpz. 1829. VIII. 2. S. 175.
- Katechismus der Homdopathie. Lpz. 1824. III. 3, S. 180. 2te Aufl. IV. 3. S. 102. 3te Aufl. 1829. VIII. 2. S. 179.
- Runft die Gesundheit zu erhalten und das Leben zu verlängen. Lpz. 1831. X. 1. S. 171.
- Tabellen für die praktische Medizin nach hom. Grundsähen. Epz. 1829. VII. 3. S. 164, VIII. 1. S. 156.
- Hartmann, Diatetik für Kranke, bie sich einer hom. Behande lung unterwerfen. Drest. und Leipz. 1830. X. 3. S. 181.
- Handbuch ber Diatetik nach hom. Grundsagen. Leipz 1830. VIII. 3. S. 180.
- Praktische Erfahrungen im Gebiete ber Homdopathie. 1. Pft. Lpg. 1828. VII. 2. S. 97.
- Homdopathische Pharmatopd für Aerzte und Apotheter (Calparis hom. Dispensatorium. 3. Aust.) Epz. 1829. VIII. 1. S. 161.
- Pharmacopoea homoeopathica. Lips, 1829, VIII. 2. 6.178.
- Therapie ber akuten Krankheiten nach homdopathischen Grundfagen. 1. Bb. Lpz. 1831. X. 3. S. 117.
- Deinroth, Anti-Organon. Leipz. 1825. IV. 2. S. 106. und Suppl. heft.
- Hentschel, A. B., Kritische Bemerkungen über die neuesten Theorien, die Kraft der Arzneimittel betreffend (in Rusts Magazin. 27. Bb. 2. Hft.) VII. 3. S. 147.

- Perberger, die Homdopathie und die übrigen dermalen herrsschen ober die Herrschaft suchenden Peilungsspfteme. Ulm 1829. VIII. 3. S. 167.
- Die Homdopathie nach ihren Pauptzügen, populär entwickelt von einem Richtarzte, mit einigen Bemerkungen eines Arztes. Braunschw. 1829. VIII. 3. S. 186.
- Homdopathische und alldopathische Leucht= und Brandkugeln.
  1. Bb. 1. Hft. Epz. 1830. IX. 3. S. 184.
- Halfstahellen zu Hahnemanns reiner Arzneimittellehre 2c. Prag 1827. Vl. 3. S. 143.
- Pufeland, über homdopathie (in bessen Journal 1. Std. 1826)
  V. 2. S. 123., V. 3. S. 47. besgl. (in bessen Journal.
  2. St. 1830.) lX. 2. S. 157.
  - Die Lehre von den Peilungsobjecten und ihrer Erkenntniß, ober die Jatrognomik (in dessen Journal. 1. St. 1829.) IX. 2. S. 87.
  - Die Schustraft der Belladonna gegen das Scharlachsieber. Berl. 1826. VII. 1. S. 169.
- Idrg, kritische hefte für Aerzte und Wundarzte. Lpz. 1. 2. S. 55—126., I. 3. S. 1—116., III. 3. S. 115—169.
  - Materialien zu einer kunftigen Seilmittellehre. Epz. 1826. 1. Bb. III. 3. S. 178.
  - Raiser, die hom. Heilkunst im Einklange mit der zeitherigen Medicin und den Gesehen derselben untergeordnet. Erlangen. 1829. VIII. 1. S. 176.
  - Rochbuch, rein homdopathisches u., mit einer Borrebe vom hofrath Dr. Schwarze. Dresb. 1830. VIII. 3. S. 189.
- Arimer, ein paar Proben ärztlicher Berirrungen (im Journal für Chirurgie und Augenheilkunde von Gräfe 2c. 13r Bb. 3. Std.). IX. 1. S. 159.
- Lichten stabt, Kritik ber Pombopathie (in hente's Annalen b. ges. Peilkunde. 1r Jahrg. 1825.) V. 2. S. 118.
- Bund, den Homdopathiske Belbrebelse : Lares Aand, ofter D. S. Sahnemann. Kiobenhave. 1822. Vl. 2. S. 149.
  - Raffeen in sine Berkainger. Efter egne Japttapelsee af. Dr. S. hahnemann. Kiobenhave. 1827. Vl. 3. S. 148.
  - Katechismus i Homdopathien eller kret og fattelig Formstilling af den Homdopathiske Lagemaades Grundsatningen fra Låger og Ikkel Ager af Dr. Hartlaub 2c. Riobenhave 1826. VI. 2. S. 149.
- Mansfeld, über bas Gelbstbispensiren ber hom. Aerzte, mit belisonberer Beziehung auf die Schrift bes herrn hofrath Dr.

- Tittmann (in ber Zeitschrift für bie Staatsarzneikunde von Denke. 4. oft. 1829.) IX. 3. S. 71.
- Ruft. Wien. V. 3. S. 124.
- nal. Octbr. 1825.) IV. 3. S. 106, V. 2. S. 105.
  - Riehsch, Bemerkungen über Homdopathie, vorzüglich für Richtschute. Panau 1826. VI. 2. S. 151.
    - Organon à Gyógyművészségnek vagg Hahnemann Samuel, Hemocopathia-ja etc. Pesten 1830. X. 1. S. 172.
    - Panegyricus auf die Homdspathie, nebst Apotheose ihre Begründers. Berfast von A. E. M. Herausg. von J. C. C. Epz. 1831. X. 3. S. 136.
- Pezzillo, Tentativo accademico per conciliare de discordi opinioni su i principii contraria contrariis, e similia similia curantur. Napoli 1826. V. 3. S. 221.
  - Preu, Was haben wir von der Cholera mordus zu fürchten? Ein Bersuch, die aufgeschreckten Bolker zu beruhigen zc. Rimberg 1831. X. 3. S. 127.
  - Rau, Ueber ben Werth bes hom. Heilverfahrens. Peibelben 1824. 111. 3. S. 172.
    - Ueber bie Erkenntnis und Heilung bes Nervensiebers. Darm fabt 1829. VIII. 1. S. 166.
  - **Richter, über Homdopathie** (in bessen spezieller Therapic. 1d. Bb.) IV. 8. S. 105.
  - Romano, Pura doctrina delle medicine del Dr. S. Hahneman etc. V. 3. S. 221.
- \*\* Råckert, Spstematische Darstellung aller bis jest gekannten so: moopathischen Arzneien 2c. 2 Theile. Epz. 1830. 31. X.L. S. 163.
  - Rummel, Die Homdopathie von ihrer Licht: und Schattenseit. Leipzig 1826. V. 3. S. 223., VI. 2. S. 90.
  - bom. Syftem. Lpz: 1826. V. 2. S. 120.
  - Sahmen, Ueber die gegenwärtige Stellung ber homdopathit zur hisherigen heilkunde. Dorpat 1825. VI. 2. S. 151.
  - Schimko, das Hahnemannsche Spstem in mathematischer und chemisch zgeologischer hinsicht beleuchtet und widerlegt. In schen. VIII. 3. S. 188.
  - de Schoenberg, Il Sistema medico del Dr. S. Habsemans etc. Napoli 1822. V. S. C. 221.

- Echubert, heilung und Berhatung der Cholera morbus. 2pz. 1830. X. 1. S. 173.
- Schulz, die Medicin des Theophrastus Paracelsus, oder die Domoobiotik, historisch, vergleichend, spstematisch und als Quell der Homdopathik. Berk 1831. X. 3. S. 117.
- Schwarze, De Belladonna, scarlatinae praesidio, Dissert. etc. Lips. 1827. (im Auszuge in Kleinerts Repertorium. 1827.) VII. 1. S. 144.
- Schweickert, Materialien zu einer vergleichenden Heilmittellehre. 1. Abth. Epz. 1826. V. 3. S. 214. — 2. Abth. Vl. 8. S. 147. — 8. 4. Abth. Vll. 2. S. 162.
- Siebenhaar. Der Hahnemannianer als Geschichtsschreiber und Kritiker 2c. Epz. 1831. X. 3. S. 117.
- Simon, Sam. Sahnemann, Pseudomessias medicus etc. Hamsburg 1830, IX. 1. S. 158.
- Sprengel C., prolusio de doctrina homoeopathica. Hallae 1826. V. 2. S. 104.
- Stapf, Kleine mebizin. Schriften von S. Hahnemann. 28be. Dresben und Leipz. 1829. VIII. 2. S. 179., VIII. 3. S. 170.
- Stolze, Beleuchtung ber bisher zu Bereitung und Dispensation ber hom. Arzneien gegebenenen Borschriften. (in bessen Berliner Jahrbuch f. b. Pharmazie. Jahrg. 27.) V.2. S. 136.
- Aittmann, die homdopathie in Staatspolizeilicher hinsicht. Meißen 1829. VII. 3. S. 164., VIII. 1. S. 119.
- Arinks, die homdopathie. Ein Sendschreiben an hufeland 2c. Dresd. 1830. X. 1. S. 166.

•

•

- Wassersuhr, über Homdopathie (in Rusts Magazin, 27r Bb. 28 Hft.) VII. 8. S. 160.
- Weber, systematische Darstellung der antipsorischen Arzneien in ihren reinen Wirkungen. Braunschweig 1830. VIII. 8. S. 187., X. 2. S. 160.
- Webekind, über die hom. Peilmethode (in Puselands Iournal. 1828. St. 6.). VII. 3. S. 54.
  - Prüfung des homdop. Systems des herrn Dr. hahnemann. Darmstadt 1825. V. 1. S. 116., V. 2. S. 87.
- Wendt, Ueber ben Gebrauch ber Datura Stramonii. (in Rufts Magazin. X: 2. S. 225.) VII. 1. S. 162.
- Wibnmann, über homdopathie (in hufelands Journal 1828. St. 11.) Ill. 3. S. 84.
  - über Hombopathie (in Hufelands Journal 1828. St. 2.) VII. 2. S. 127.

- E. Dissert. Medicamentorum homoeopathicorum praeparatio et dispensatio nostris eodem securitate, eodemque jure ac medicis ipsis committi potest. Monachii. 1830. X. 3. S. 138.
- Bilbberg, einige Worte über die hom. Beilart, zur Belehrung gebilbeter Zeitgenoffen. Lpz. 1830. IX. 1. S. 156.
- Wilbberg, einige Worte über bas Scharlachsieber und ben Gebrauch ber Bellabonna als Schuhmittel gegen baffelbe. Lpz. 1826. VII. 1. S. 169.
- Wolf, Geschichte meiner Bekanntschaft mit der Homdopathie, nebst einigen Erfahrungen (in Huselands Journal 1827. St. 4.) Vl. 3. S. 148.
- Lokalleiben, beren Bebeutung, Behandlung und Werth. II. 1. S. 90., 111. 2. S. 65., IV. 2. S. 4., IX. 3. S. 72.
- Luft, ihre Wirkungen in bidtetischer Hinsicht. L. 3. S. 134. für Kranke. 21. 1. S. 49.
- Luftröhre, Krankheiten berselben. Hep. sulph. ein heilmittel basgegen. I. 2. S. 78. burch Mang. acet. geheilt. I. 1. S. 118.
- Luftröhrenkatarrh, charakteristische Eigenthumlichkeiten besselben ben Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 46. burch Nux vom., geheilt. I. 1. S. 24.
- Euftröhrenleiden, durch Blausaure geheilt und erregt. 111. 3. S. 179., IV. 2. S. 97.
- Luftrohrenschwindsucht, durch Droser. geheilt. I. 1. S. 119. burch Nux vom. geheilt. I. 1. S. 24.
- Eungenblutungen, Arnica bagegen. VIII. 1. S. 83.
- Lungeneiterung, burch Cham., Led. pal., Opium geheilt. VIII.
  1. S. 101. s. auch Lungenschwindsucht.
- Eungenentzündung \*), über ben Gebrauch des Aconits dabei. VIII. 2. S. 164. — Aconit als Peilmittel dagegen. III. 1. S. 8. Anm. 78. 81., V. 2. S. 78., V. 3. S. 90., VII. 1. S. 74., VIII. 1. S. 76., VIII. 2. S. 62. 164., IX. 1. S. 90. 109., IX. 2. S. 142., X. 2. S. 83. 84. — durch Arnic. geheilt. VII. 1. S. 74. — Aurum dagegen. X. 2. S. 83. — Beil. dagegen. V. 3. S. 90., IX. 2. S. 142. — Bryon. dagegen. I. 2. S. 47., I. 3. S. 165., III. 1. S. 9. Anm. 78., III. 2. S. 100., V. 1. S.
  - 80. 94., V. 3., S. 20., VIII. 1. S. 76., VIII. 2. S. 62., IX. 1.
  - S. 90. 109., X. 2. S. 83. 84. China bagegen. X. 2. S. 84. Hyosc. bagegen. IX. 2. S. 142., X. 2. S. 83. Merc.
  - bagegen. Ill. 1. S. 8. Anm. Nux vom. bagegen. V. 1. S. 80., V. 3. S. 90., VIII. 1. S. 76., IX. 1. S. 90. Puls. bagegen.

<sup>\*)</sup> hierunter ift Pasamonia und Pleuritis begriffen.

- 1X. 1. S. 109. Rhus bagegen. I. 3. S. 166., IX. 1. S. 90. Sabad. bagegen. IV. 3. S. 120. Scilla bagegen. IX. 2. S. 142. Friesel babei beobachtet. V. 3. S. 98. Anm. ein töbtlich abgelaufener und kriminell geworbener Fall bavon. X. 1. S. 9. sehlerhafte Anwenbung bes Schwefels babei. X. 1. S. 92. Berlauf berselben im Winter 1830. IX. 2. S. 141.
- nervose, Aconit als Hauptmittel babei. X. 2. S. 82. Arnica bagegen. VI. 2. S. 63. Bell. bagegen. VIII. 2. S. 37., IX. 8. S. 43. Bryon. bagegen. VI. 2. S. 63. Rhus als Hauptmittel babei. X. 2. S. 82.

Lungenleiben, Krankheitsgeschichte bavon. IX. 1. 6. 22.

Eungenschwindsucht (Eungensucht), Behandlung berselben. IX.

3. C. 77. — burch Bell. geheilt. IV. 2. C. 84. — Bell. als Rebenmittel dabei. II. 2. C. 86., Ill. 1. C. 95. — Bryon.

Calc. carb. bagegen. VIII. 2. C. 46., X. 2. C. 96. — Carb. veg. bagegen. X. 2. C. 96. — China bagegen. IV. 1. C. 156. — Kali carb. bagegen. X. 2. C. 96. — Led. pal. bagegen. VIII. 1. C. 100. — burch Merc. geheilt. Ill. 1. C. 74. — Natr. mur., Nux vom. bagegen. X. 2. C. 96. — Puls. bagegen. IV. 1. C. 156. — Silic. bagegen. X. 2. C. 96. — Stannum bagegen. I. 1. C. 119., II. 2. C. 86., Ill. 1. C. 95., IV. 1. C. 156., X. 2. C. 96. — Sulph. bagegen. X. 2. C. 96.

Buftfeuche f. Sphilis.

- Luxation, beren Behanblung. ll. 3. S. 104. (semoris spontanea) burch Antipsorica geheilt. VIII. 3. S. 182. Arnic. basgegen. II. 3. S. 104., VIII. 2. S. 69.
- Lycopodium, gegen scrophuloses Augenleiben. X. 1. S. 153. gegen Blutschwamm der Hornhaut. VII. 2. S. 56. gegen Wundheit der Brustwarzen. X. 2. S. 56. gegen dösartige Geschwüre. VII. 2. S. 52. gegen Aussallen der Kopshaare bei Wöchnerinnen. X. 2. S. 62. gegen Krämpse. X. 2. S. 94. gegen Magenbeschwerden. VIII. 1. S. 106. gegen Folgen der Onanie. X. 1. S. 98. heilte Phtisis. VII. 2. S. 86. 41., III. 1. S. 8. 28. gegen Käude der Hunde und Kasten. IX. 3. S. 4. gegen Schwindsucht. X. 2. S. 86. gegen Stuhlverstopfung neugeb. Kinder. X. 2. S. 70. gegen Unterleibsleiden. IX. 1. S. 105. 107., X. 1. S. 128.

M.

Magenbeschwerben, burch bittere Mittel erregt. V. 1. S. 18.
— Canili., Lycopod., Phosph. dagegen. VIII. 1. S. 106. —

Rnochenleiben, Asa soet bagegen heilsam. Ill 1. G. 58., VI. 1. G. 110., VIII. 1. G. 45., VIII. 2. G. 42., VIII. 3. G. 72., IX. 3. G. 91. — burch Antipsorica geheilt. VIII. 1. G. 39.

Anochen fcmergen, burch Mang. acet, geheilt. L. 1. G. 118.

Anotengicht, Aurum, Bryon., Digit. dagegen. IV. 2. S. 31. — Led. pal., Nux vom. bagegen. III. 2. S. 37., IV. 2. S. 31. — Staphisagr. bagegen. IV. 2. S. 31.

Rorperidmade, Baryt. acet. bagegen. 111. 3. G. 187.

Roble f. Carbo.

Rohlenpulver, reines, als das beste Zahnpulver. I. 3. S. 134.
Anm.

Rolit, Aloe bagegen. Vl. 3. S. 78. — burch Cham. geheilt. Vlll. 1. S. 100., Vlll. 3. S. 86. — Colocynth. bagegen. Il. 2. S. 119., V. 3. S. 26, Vl. 3. S. 78. — Cuprum bagegen. Ill. 1. S. 169. — burch Nux vom. geheilt. V. 1. S. 72. — Puls. dagegen. II. 2. S. 118. — Rheum bagegen. Vl. 3. S. 78.

Ropfausschlag, burch Oleand. geheüt. 11. 1. S. 123., VIII. 2. S. 76. — Sulph. bagegen. 11. 2. S. 75.

Kopfgrind, dessen Behandlung. Il. 3. S. 115. — Baryt. acet. als Heilmittel bagegen. Ill. 8. S. 186.

Ropfreißen, einseitiges burch Cham. geheilt. VIII. 1. S. 71.

Kopfschmerz, (nach Stoß) durch Arnica geheilt. V. 1. S. 68. — (chronischer) durch Bell. geheilt. V. 1. S. 62, Vl. 8. S. 84.— (hysterischer) Bryon. dagegen. l. 1. S. 25., l. 2. S. 104. Ann., Vl. 3. S. 100. — characteristische Eigenthümlichkeiten desselben von Ignat., Nux vom., Puls. lV. 1. S. 7. — Coss. dagegen. ll. 3. S. 153. — Magnet. (S. P.) dagegen. V. 1. S. 88. — (chronischer) durch Nux vom. geheilt. I. 1. S. 24., II. 1. S. 146., V. 1. S. 88., V. 3. S. 81., Vll. 2. S. 114., (hysterischer) VI. 3. S. 100. — durch Puls. geheilt. V. 1. S. 98., (chronischer) lll. 2. S. 115., (nervöser) ll. 2. S. 135.

Krabenaugenfaamen f. Nux vom.

Krämpse, Angustura bagegen. I. 1. S. 117. — Beil. bagegen. I. 1. S. 96. 103., Il. 2. S. 116., Vll. 8. S. 99., X. 2. S. 38. Calc. carb. bagegen. X. 2. S. 94. — Cham. bagegen. l. 1. S. 103., Vlll. 3. S. 86. 86., X. 2. S. 38. — Cicut. vir. basgegen. X. 2. S. 38. — burch Cocc. geheilt. Vlll. 2. S. 68. — Con. mac. bagegen. X. 2. S. 94. — Cuprum bagegen. Ill. 1. S. 169. — burch Dulc. geheilt. I. 3. S. 36. — Hyosc. bagegen. II. 2. S. 116., III. 3. S. 82., Vll. 3. S. 91. 99., X. 2. S. 38. — Ignat. bagegen. III. 3. S. 82., V. 1. S. 92., V. 2. S. 38., X. 2. S. 38. — charafteristische Eigenthümlichkeiten berselben

von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 75. — Lycop. bagegen. X. 2. S. 94. — burch Nux vom. geheilt. V. 2. S. 36. — Puls. bagegen. I. 1. S. 88. — burch Stram. geheilt. II. 1. S. 84. — Sulph. bagegen. X. 2. S. 94.

f. auch Epilepfie und Convulfionen.

Rrante, Berhalten berfelben in biatetischer hinsicht. II. 1. S. 1. Rrantheiten, außere ober ortliche. II. 3. S. 90. — mit ben Arzneien auf ein und benselben Boben geschaffen. 111. 2. G. 27. — Behandlung, Bedeutung und Werth der außern. 1V. 2. S.4. - prakt. Beobachtungen über bie bes Jahres 1830. IX. 2. S. 138-144., X. 1. S. 68-82. — Charakter derselben. I. 1. S. 42. — Definition berfelben. V. 3. S. 124. — Eintheilung berfelben. III. 3. S.3. — wie sie geheilt merben. V. 1. S. 13. — Generalistren bersek ben. l. 1. S. 51., l. 3. S. 58. — Gesete, nach welchem sie geheilt werden. V. 1. S. 13. — Individualisiren derfelben. I. 1. S. 51., I. 3. S. 58. — als Krankheitsursachen. IX. 1. S. 73. — bieselben laffen sich nur burch ihre Spmptome erkennen. I. 2. S. 116. — beruhen auf Beränderung im Innern und brucken sich burch Symptome aus. Ill. 1. S. 151. — beruhen auf immaterieller Berstimmung bes lebenbigen Wesens im Organismus. V. 2. G. 101. — beren Bermanbschaft mit ben Arzneien. I. 1. S. 54. — einige Bemerkungen über bas Wesen berselben. Vl. 1. G. 25-78. — in Bezug auf bas Zusammentreffen mit einander. Ill. 1. S. 153., lll. 2, G. 18.

Rrantheitsheilungen f. hom. Beilungen.

Krankheitsnamen. I. 2. S. 125. — sie sind dem menschlichen Geiste unentbehrlich. II. 1. S. 149. — sie sind nachtheilig. I. 1. S. 43. — Unwirksamkeit der dagegen gepriesenen Mittel. II. 3. S. 41. — über deren Werth. III. 1. S. 161.

Krantheitsprobutte, sie werben zu menig beachtet, als Bors wurf ber homdopathie. Vl. 3. S. 15.

Krantheitsursachen. l. 2. S. 123. — Entfernung berselben. ll. 8. S. 28.

Krantheitswesen (prima morbi causi), Rothwendigkeit beffen Erforschung. 1. 1. S. 117.

Rrage, in Beziehung ber Verwandschaft mit dem Aussage. VIII.
1. S. 55. — als Grundursache der meisten chronischen Krantscheiten. VII. 3. S. 4., VIII. 1. S. 50-55. — hom. Kurversuche damit. IV. 2. S. 35. — wurde durch Masern unterdrückt. VIII.
1. S. 88. — (ber Wollarbeiter) durch Sulph. geheilt. I. 1. S. 41., III. 3. S. 177., V. 3. S. 41., VIII. 1. S. 94. — Tinctacris dagegen. VI. 2. S. 73. s. auch Ausschlag und Pfora.

- Arebs, Arsenic. ein sogenanntes Spezisseum bagegen. I. 1. S. 41, ll. 3. S. 113. (ber Lippe) burch Con. mac. und Nux von. geheilt. IV. 2. S. 20.
- Rrebshafte Affektionen, Wirkungen ber Schierlingsbaber babei. IX. 3. S. 169.
- Areißenbe, über bas Berhalten berfelben in blätetischer und therapeutischer hipsicht. X. 2. S. 33. 35. gegen Krämpfe berfelben. Bell., Cham., Cicut., Hyosc., Ignat. S. 38. gegen Mutterblutsluß berselben. Croc., Sabin. S. 39.

Rrifen f. Erifen.

- Aritik, alldopathischer Schristen vom Standpunkte der Homdopathie. IX. 1. S. 49. 73., IX. 2. S. 145., IX. 3. S. 143., X. 2. S. 119. — von Schristen für und gegen die Homdopathie s. literarische Angeigen.
- Aritische Peste, vom Dr. Idrg, Beurtheilung berselben. 1. 2. S. 55-126., I. 3. S. 1-116., III. 3. S. 115-169.
- Rropf, beffen Behanblung. II. 3. S. 106.
- Ruchenschelle f. Pulsatilla.
- Ruppoden, einiges über bie hinberniffe, welche ber Impfung berselben entgegen fteben. IX. 3. S. 7.
- Ruppodengift, als Spezisitum gegen Menschenpoden. I. 1. S. 41. Rupfer f. Cuprum.
- Rurversuche f. bom. Beilversuche.

## L.

Lachesis, beren positive Wirkungen. X. 2. S. 11-23. Lachesis, beren positive Wirkungen. X. 2. S. 11-23. Lactucarium, Bemerkungen barüber. IX. 1. S. 69.

2 d h m u n g, Arnica bagegen. lV. 3. S. 96. — Bryon. bagegen. lll. 3. S. 176. — China bagegen. lV. 3. S. 96. — Cocc. bagegen. l. 1. S. 80, IV. 3. S. 96., VII. 1. S. 22. — Hyosc. bagegen. VII. 1. S. 22. — Peilversuche mit Nux vom. bagegen. l. 2. S. 122. — (bes Armes) burch Nux vom. geheilt. IV. 1. S. 117., (bes Hußes) lV. 2. S. 81. — Oleand. bagegen. II. 1. S. 123., lV. 3. S. 96. — (ber Farnblase) burch Rhus geheilt. V. 1. S. 100. — Rhus bagegen. III. 3. S. 176., VII. 1. S. 22. — burch Schreck erregt. I. 2 S. 9.

Lauro cerasus f. Acid. bydrocyan.

Lebenstraft, gegen gefteigerte. Coff. II. 3. G. 152.

Leber, charafteristische Eigenthümlichkeiten in berselben von Ignat... Nux vom., Puls. IV. 1. S. 29.

- Leberentzündung, Acon. bagegen. VIII. 3. S. 72. Bell. basgegen. VIII. 3. S. 72., IX. 3. S. 43. Cham. bagegen. VIII. 3. S. 72. burch China geheilt. X. 2. S. 82. Merc. bagesgen. VIII. 3. S. 72. Nux vom. bagegen. II. 2. S. 121., VIII. 3. S. 72. Puls. bagegen VIII. 3. S. 72.
- Ledum palustre, gegen Bauchwassersucht. Vl. 3. S. 101. gegen Blutsturz. ll. 2. S. 112. heilte bösartige Gicht. lll. 2. S. 37., IV. 2. S. 31., VI. 2. S. 73. gegen Glieberreißen. V. 3. S.28. gegen Knotengicht. lll. 2. S. 37., IV. 2. S. 31. gegen Lungeneiterung. VIII. 1. S. 100.
- Beib, bider, hober ber Bochnerin, Sepia bagegen. X. 2. S. 61.
- Leibschmerzen, durch Senna erregt und geheilt. I. 3. S. 30. s. auch Kolik.
- Leiftenbruch, (neugeb. Rinber) burch Nux vom., Veratr. geheilt. X. 2. S. 71.
- Lepra, Mittheilungen über dieselbe. lX. 1. S. 20, lX. 3. S. 101. Leutorthoe, charakteristische Eigenthümlichkeiten derselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 44. durch Cocc. geheilt. lV. 1. S. 121. durch Diptamwurzel erregt und geheilt. 1. 3. C. 31. unregelmäßiger Geschlechtstrieb eine Ursache davon. II. 1. S. 61. Anm.
- Licht, bessen Wirkung in bidtetischer hinsicht. I. 3. S. 134. für Kranke. II. 1. S. 49.
- Lippentrebs, burch Con. mac. geheilt. VIII. 2. S. 70.
- Lippenverhartung, burch Bell. geheilt. VIII. 2. S. 77.
- Liquor, Schablichkeit ber mit Blausaure bereiteten. Il. 1. S. 21.
- Unm. beren Wirkungen in biatetischer hinsicht. l. 3. S. 131. Liquor ammonii benzeici, als neues heilmittel. IX. 3. S. 156.
- Literarische Angeigen (und Kritiken) von:
  - Mibrecht, Ars medendi homoopathica ejusque cultores medicamenta ipsi praeparantes coram tribunali juris et politiae medicae. Dissertatio etc. Lps. 1828. Vll. 3. S. 128.
  - die Homdopathie von dem Standpunkte des Rechts und der Medizinalpolizei. Dresden 1829. VIII. 2. S. 173.
  - Alldopathische und homdopathische Leucht : und Brandkugeln. 1r Bb. 18 hft. Leipzig 1830. IX. 3. S. 184.
  - Annalen der homdopathischen Klinik von Hartlaub und Trinks. 1r Bb. 18 St. Epz. 1830. lX. 1. S. 146. — 26 St. lX. 3. S. 183.
  - v. Balogh, Akasé Munhu batjai. S. Hahnemann. 1829. VIII. 3. S. 188.

- Bergmann, Anweisung bie venerischen Krankheiten zu heiten. Lpg. 1825. IV. 8. S. 104., V. 1. S. 142.
- Bigel, Examen theorique et pratique de la methode curative du Dr. Habnemann, nommée Homeopathie. Varsovie. 1837. VII. 1. ©, 99.
  - Continuation de l'Examen theorique et pratique de l'Homeopathie. T. III. Varsovie, 1828. VII. 2. S. 136., VII. 3. S. 126.
- Brandes R., Beleuchtung ber Homdopathie vom pharmazeutischen Standpunkte. Rebst einem Anhang vom alten Kritikus. Lemgo 1828, VII. 2. S. 118.
  - eine Berechnung der 24. Berbunnung eines Aropfens Fingers extrakt 2c. (in beffen pharm. Zeitung 1828. Rr. 20.) VIL 3. S. 161.
- Briefe eines homdopathischgeheilten an die zunftigen Wibersacher ber homdopathie. Deibelb. 1829 VIII. 3. S. 184,
- v. Brunow, Organon de l'art de guérir, Traduit de l'original allemand du Dr. S. Hahnemann. Dresd. 1824. Ill. 2. S. 129,
- Taspari, Bibliothek für die hom, Medizin und Materia medica. 1r Bd. 2pz. 1827. Vl. 3. S. 119. — 2r Bd. VII. 1. S. 108. — 3r Bd. VII. 2. S. 142.
  - Untersuchungen über die spezisischen Peilkräfte der Buchenkehle und deren Anwendung gegen Arankheiten. Leipzig 1826. IV. 2, S. 148,
  - biatetischer Ratechismus. IV. 3, S, 102.
- homdopathisches Dispensatorium, Lpz. 1825. IV. 3. S. 102, 111. 2te Aufl. VII. 1. S. 170.
- Meine Erfahrungen in ber Hombopathie. Leipzig 1823. 111. 3, S. 172,
- Pombopathischer Haus : und Reisearzt. Lpz. 1826. V. 3. S. 223. 2te Aufl. v. Hartmann. Lpz. 1829. VIII. 2. S. 178., VIII. 3. S. 181.
- Unumstößlicher, leichtfaßlicher Beweiß für die in den Gesegen der Ratur begründete Wahrheit der hom, Heilart zc. Leipz. 1828, Vll. 2. S. 163.
- Cichhorn, über mediz. Erfahrung und prakt. Medizin. (im Archiv f. mediz. Erfahrung im Gebiete der prakt. Medizin 2c. von Horn 2c. 1827. 18 Hft.) VII. 1. S. 135.
- Ueber die Emanzipation der Homdopathie vom Apotheker-Monopol 2c. Braunschweig. 1830. X. 1. S. 170.

- Erbmann, C. G., Bemerkungen über medizinische Pfuscherei und Worschläge, ihr abzuhelsen 2c. (in ben allg. meb. Annalen 1827. Maiheft) VII. 1. S. 164.
- Fischer, über Homdopathie (in Puselands Journal, 1828. 2. St.) VII. L. S. 140.
- die Homdopathie vor dem Richterstuhle der Bernunst. Dresd. 1829. VIII. 2. S. 176,
- Frblich Edler v. Frblichsthal, Unpartheilsche Aeußerung über bie Hahnemannsche sogenannte hom. Kurmethobe (in ben meb. Zahrbüchern bes k. k. Destreich. Staates 2c. 8.Bb. A. 8.Ct.). VII. 1. S. 137.
- Germanus, homoopathische Selbst-Kur, ober vollständige Ansicht der Studien der Homdopathie, auch Wegweiser zur alten bestannten Medizin und zur neuen Hahnemannschen medizinischen Lehre, Dresd. VIII. 2. S. 172.
  - Die homdopathie in ihren Wibersprüchen. Aus Dr. hahnes manns eigenen Schriften bewiesen. Drest, 1830. 1X. 1. S. 148.
- Glüchers Kritik bes Organons (in ben Jahrbüchern ber Literatur. 32, Bb.) V. 2. S. 117.
- Grohmann R., Diss. sistens animadversiones in Homoopathiam. Viennae 1825. V. 2. S. 104.
  - Ueber das Seilungsprinzip der Homdopathie 2c. Wien und Ariest 1826. VII. 1. S. 170.
- Gros, über bas hom. Peilprinzip. Heibelb. 1825. IV. 3. S. 106. Groß, biatetisches Panbbuch für Gesunde und Kranke, mit vorzüglicher Berücksichtigung der hom. Peilkunft. Leipzig 1824. III. 2. S. 131.
  - Die hom. Heilkunst und ihr Verhaltniß zum Staate. Leipz. 1829. VIII. 2. S. 179. VIII. 3. S. 159.
- Gulkowski M., De Homoeopathia. Commentatio inauguralis etc Cracoviae. 1829, X. 1. S. 170.
- Gutmann, über die Behandlung der Zähne und des Zahnfleissches. Epz. 1828. VIII. 2. S. 167.
- Hahnemann S., die Alldopathie. Eine Warnung für Kranke aller Art. Epz. 1831. X. 3. S. 138.
  - Reine Arzneimittellehre. 6 Ahle. I. 1. S. 117. 2te Aufl. 1r Ahl. II. 1.×S. 121. 2r Ahl. III. 3. S. 170. 3r Ahl. IV. 3. S. 101. 4r Ahl. V. 2. S. 145. 5r 6r Ahl. VI. 2. S. 145. 3te Aufl. 1r Ahl. X. 1. S. 169.
  - die chronischen Krankheiten, ihre eigenthümliche Ratur und hom. Peilung. Lpz. und Dresd. 1828. 1r Ahl. VII. 1. S. 166.
     2r 3r Ahl. VII. 2. S. 161. 4r Ahl. VIII. 3. S. 187.

- Organon ber Heilkunft. 8te Aufl. Dresb. 1824. 111. 3. S. 170.

   4te Aufl. Dresb. 1829. VIII. 1. S. 175.
- Materia medica pura etc. ed. Stapf, Gross, de Branow. Dresb. 1826. V. S. S. 22., VI. 1. S. 124., VII. S. S. 163.
- Ein Wort über hahnemann (in ben Heibelberger kinischen Annalen. 5r. Bb. 8. Hft.) lX. 8. S. 157.
- Partlaub, spstematische Darstellung der reinen Arzneiwirkungen. Lpz. 1825. 1r Thl. IV. 3. S. 103., V. 1. S. 147. — 2r Thl. V. 3. S. 213. — 3r Thl. VI. 1. S. 129. — 4r Thl. VI. 2. S. 150. — 5r Thl. VI. 3. S. 146. — 5r Thl. 2te Abtheil. VII. 1. S. 168. — 7r 8r 9r Thl. (in Berbindung mit Trinkt. Dreed. 1829.) VIII. 2. S. 179.
- (und Trinks) Reine Arzneimittellehre. 1r Bb. VII. 2. S. 164., VII. 3. S. 117. — 2r Bb. VIII. 2. S. 179.
- (und Trinks) Annalen der hom. Klinkt. Leipz. 1830. 1r Bb. 18 St, IX. 1. S. 146. 28 St. IX. 3. S. 183.
- Epz. 1829. VIII. 2. S. 175.
- Katechismus der Homdopathie. Lpz. 1824. III. 3, S. 180. 2te Aust. IV. 3. S. 102. 3te Aust. 1829. VIII. 2. S. 179.
- Kunst die Gesundheit zu erhalten und das Leben zu verlängern. Lpf. 1831. X. 1. S. 171.
- Tabellen für die praktische Medizin nach hom. Grundsagen. Lpz. 1829. Vll. 3. S. 164, Vlll. 1. S. 156.
- Hartmann, Dictetik für Kranke, die sich einer hom. Behand: lung unterwerfen. Dresb. und Leipz. 1830. X. 3. S. 181.
- Handbuch ber Diatetik nach hom. Grunbsagen. Leipz. 1830. VIII. 3. S. 180.
- Praktische Erfahrungen im Gebiete ber Homdopathie. 1. Pft. 2pg. 1828. VII. 2. S. 97.
- Homdopathische Pharmakopd für Aerzte und Apotheker (Cabparis hom. Dispensatorium. 3. Aust.) Epz. 1829. VIII. 1. S. 161.
- Pharmacopoea homoeopathica. Lips, 1829, VIII. 2. ©. 178.
- Therapie der akuten Krankheiten nach homdopathischen Grundfägen. 1. Bb. Lpz. 1831. X. 3. S. 117.
- Deinroth, Anti-Organon. Leipz. 1825. IV. 2. S. 106. und Suppl. Heft.
- Hentschel, A. W., Kritische Bemerkungen über die neuesten Theorien, die Kraft der Arzneimittel betreffend (in Rusts Masgazin. 27. Bb. L. Hft.) VII. 3. S. 147.

- Perberger, die Homdopathie und die übrigen dermalen herrschen ober die Herrschaft suchenden Heilungsspsteme. Ulm 1829. VIII. 3. S. 167.
- Die homdopathie nach ihren Pauptzägen, populär entwickelt von einem Richtarzte, mit einigen Bemerkungen eines Arztes. Braunschw. 1829. VIII. 3. S. 186.
- Pombopathische und allbopathische Leucht= und Brandkugeln.
  1. Bb. 1. Oft. Lpz. 1830. lX. 3. S. 184.
- Halfstabellen zu Hahnemanns reiner Arzneimittellehre 2c. Prag 1827. Vl. 3. S. 143.
- Pufeland, über Homdopathie (in bessen Journal 1. Std. 1826)
  V. 2. S. 123., V. 3. S. 47. beegl. (in bessen Journal.
  2. St. 1830.) lX. 2. S. 157.
  - Die Lehre von den Peilungsobjecten und ihrer Erkenntniß, ober die Jatrognomik (in dessen Journal. 1. St. 1829.) IX. 2. S. 87.
  - Die Schustraft ber Bellabonna gegen bas Scharlachsieber. Berl. 1826. VII. 1. S. 169.
- Idrg', fritische hefte für Aerzte und Bundarzte. &pz. 1. 2. S. 55—126., I. 3. S. 1—116., III. 3. S. 115—169.
  - Materialien zu einer kunftigen Seilmittellehre. Lpz. 1825. 1. Bb. III. 3. S. 178.
  - Raiser, die hom. Seilkunst im Einklange mit ber zeitherigen Medicin und den Gesetzen derselben untergeordnet. Erlangen. 1829. VIII. 1. S. 176.
  - Rochbuch, rein hombopathisches cc., mit einer Borrebe vom hofrath Dr. Schwarze. Dresb. 1830. VIII. 3. S. 189.
- Arimer, ein paar Proben ärztlicher Berirrungen (im Journal für Chirurgie und Augenheilkunde von Gräfe 2c. 13r Bb. 3. Std.). IX. 1. S. 159.
- Lichten ftabt, Kritik ber Homdopathie (in henke's Annalen b. ges. Heilkunde. 1r Jahrg. 1825.) V. 2. S. 118.
- Bund, ben Homdopathiske Belbrebelse : Lares Aand, ofter D. S. Hahnemann. Kiobenhave. 1822. VL 2. S. 149.
  - Raffeen in fine Berkainger. Efter egne Japttapelsee af. Dr. S. Sahnemann. Kiobenhave. 1827. Vl. 3. S. 148.
  - Katechismus i Homdopathien eller fret og fattelig Formstilling af den Homdopathiske Lagemaades Grundsatningen fra Låger og Ikkel Ager af Dr. Partlaub 2c. Kiobenhave 1896. VI. 2. E. 149.
- Mansfeld, über bas Gelbstbispensiren ber hom. Aerzte, mit bet sonberer Beziehung auf die Schrift bes Herrn Hofrath Dr.

1. 3. G. 189. Anm. - heifte Unterleibsleiben. I. 3. G. 163., II. 2. C. 189., III. 1. C. 89, III. 2. C. 125., IV. 1. C. 121., VI. . 1. G. 49. 58. — Bergiftung bamit. VIII. 2. G. 80. — Caps., Cham., Ignat., Puls. als nabe verwandte Beitftoffe berfetben. VII. 2. G. 99. — gegen Bechselsteber. IV. 1. G. 111., V. 2. 6. 77., VL 2. 6. 73., VII. 2. 6. 103., VIII. 1. 6. 33., X. 2. S. 84. — gegen zu heftige Weben. A. A. S. 38. — als Gegenmittel des Weines. 11. 1. S. 36. Anm. — die Wirkung davon wird durch Wein aufgehoben. II. 1. S. 40., VIL 2. S. 99. beren Wirkung in hom. Sabe. I. 2. S. 109. — heilte Jahnrofe. 11. 2. 6.74. — heren carafteriftifche Gigenthumlichkeiten gegen Zahnschmerz. IV. 8, G. 84. — gegen Zahnschmerzen. IV. A. G. 25., VI 2. E. 51., VI. 3. E. 74., VIII. 1. E. 25., VIII. 2. E. 69. — gegen die Folgen von Born bei Böchnerin. X. 2. 65. 60. Rymphomanie, Platina als Beilmittel bagegen. VIII. 1. C. 108. Xnm., X, 2. G, 49; - Veratr. besgleichen. X. 2. G, 49.

0.

- Oberbauch, charafteristische Eigenthümlichkeiten in bemfelben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 28.
- Obst, bessen Genuß für Kranke. II. 1. S. 46, 48. Caure enthale tenbes beim Gebrauch von Acon., Hep. sulph., Stram. zu vermeiben. ihid. Anm.
- Oedema pedum cum oppressione pectoris, China als Sauptmittel babei, X. 2. S. 82.
- Dhnmacht, charakteristische Eigenthümlichkeiten berselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 78. — (hysterische) Nux mosch., das gegen. I. 3. S. 33. — Nux vom. dagegen. VII. 2. S. 114. vom Geruch der Rosen erregt. I. 2. S. 12.
- Dhrenentzündung, Bell. bagegen. VII. 2. S. 116., IX. 3. S. 55. Bryon. bagegen. V. 2. S. 69. Merc. bagegen. VII. 2. S. 116. Puls. bagegen II. 1. S. 103., V. 2. S. 69., VII. 2. S. 116., IX. 3. S. 55.
- Ohrenklingen (Ohrensausen), Nux vom. bagegen. VII. 2. S. 116. Oleanber, gegen eine Art Geisteszerrüttung. II. 1. S. 123. gegen gen Kopfausschlag. II. 1. S. 123., VIII. 2. S. 76. gegen Schmungen. II. 1. S. 123., IV. 3. S. 96. gegen Zerstreuts heit. II. 1. S. 123.
- Onanie, Beilung ber Folgen bavon. X. 1. 6. 98.
- Operationen dir., Beleuchtung einiger. II. 3. S. 136.
- Opium, gegen Apoplexia sang. V. 1. S. 123. bie Rachtheite bavon werben burch Camph. ausgehoben. II. 1. G. 36. Ann. —

foll mit Cham, ein und dieselbe beruhigende Kraft besitzen. III. . 1. S. 197. — gegen Chinasiechthum. IV. 1. S. 199. — heilte Delirium tremens, V. 1. S. 79., IX. 3. S. 127. — Erfditungsburchfall kann baburch verschwinden. 1. 2. G. 114. Anm. — Experimente bamit. IV. 2. S. 169. — gegen febr. nervosa stupida. V. 1. C. 79, VII. 2. S. 108., IX. 3. G. 28. — gegen rheumatifc = entganbliches Gehirmleiben. IX. 2. G. 140. -- Raffee als palliatives Gegenmittel bei Bergiftungen bamit. 11. 1. S. 36. Anm. 40, - gegen Manie. V. 1. S. 97. - gegen Rervenfieber. V. 1. S. 79. — gegen eine Art Schlaffuct. l. 2. S. 19., VI. 2, S. 78. — gegen die Folgen von Schreck. U. 1. S. 86. Anm., · X. 2. G. 60. — gegen angehenden graven Staar, 111, 3. S. 70. - gegen Stuhlverstopfung. X. A. S. 45. 70. - rettet vom Andtenfleben. IV. 1. G. 3. — gegen Wechselfleben. Vill. 1. C. 38. — heilte Wechseisteber mit Schlassuch. VI. 2. C. 78. — Wein bebt bie Wirtung havon auf. 11. 1. 6. 40,

Oppositionen, bom Dr. Rummel. VIII. 8. 6. 111,

7

ズ

, i

į

•

I

!!

J

L

Oppressio pectoris cum Oedama pedum, China als Sampto mittel babei. X. 2. S. 82.

Organische Krankheiten, in hom. Beziehung. U. 8. C. 32. Othtis f. Ohrenentzündung.

Opa ena narium, burch Ancum geheilt. VIII. 2. S. 69. — Acantengeschichte bavon, VII. 3 S. 20. — burch Pula, geheilt. 1. 2. S. 127.

## P

Paedarthropace, Arankheitsfall bavon. VIII. 2. S. 22. Palliation, VIII. 1. S. 1-29.

Palliative Aurart, I. 1. S.14. — in welchen Fallen fie erlaubt ift. I. 3. S. 102.

Panaritium, Silicea und Sulph, als Peilmittet bagegen. IX. 3. 6. 96. 97.

Parfamerien, in biatetischer Beziehung. II. 1. G. 28. — heben die Wirkung mancher hom. heilmittel auf. S. 40.

Paris quadrifolia, beren positive Birkungen. VIII. 1. S. 177-bis 188.

Pathologen (und Therapeutiker), einige Bemerkungen zum Streite mit benselben. X. 1. S. 57.

Pathologie, Cinfins und Rugen der Hombspathie darauf. 11. 1.

Pedpflafter, zur Unterftugung bei heilung von Botalabein. IX.
3. C. 76.

- Pemphigus, burd Dule, geheilt. ill. 2. S. 119.
- Pest, über bieselbe in Obessa 1829. IX. 2. S. 178. Zabackrauchen schätzte bagegen. J. 8. S. 23.
  - Petroleum, gegen Morb. niger Hipp. VIII. 1. S. 15. gegen Unterleibsleiben. VIII. 3. S. 194.
  - Potrosélinium, beren vorzügliche Kraft bei Geschwulstraptheisten, Aripper, Urinbeschwerben. II. 1. S. 24. Anm. heilte Nachtripper. IV. 2. S. 76. heilte Aripper. VIII. 3. S. 84. Pferbe, Krantheiten berselben. IX. 3. S. 4. 6.
  - Pfuscherei, in der Medizin, wird durch die Homdopathie geschwächt werden. 111, 2. S. 80.
  - Phantasie, sehlerhaste ber Schwangern und Wöchnerin. Yll, 2.
    S. 41, 42, Vlll 2. S. 43., IX. 1. S. 114.
- Philalethes, Bekenntnisse besselben. Vl. 1. S. 78-95., Vl. 3. S. 26-66. an benselben. Vll. 1. S. 94.
- Phlegmasie, schmerzhafte, Beitrag zur nabern Kenntnis bei Wesens berseihen. IX. 3. C. 157.
- Phaphor, gegen Augenleiben. VIII. 3. S. 155. heilte Blutschwamm. IX. 3. S. 133. heilte bose Brust und Phthise. VIII. 1. S. 28. gegen rosmartige Entzündung der Brist bei Wöhnerin. X. 2. S. 57. gegen Magenbeschwerben. VIII. 1. S. 106. gegen Rasenverstopfung. VIII. 1. S. 104. gegen bie Folgen ber Onanie. X. 1. S. 98. gegen Phthise. VIII. 1. S. 28., VIII. 2. S. 46. gegen Schwindsucht. X. 2. S. 86. gegen Somnambulismus. VIII. 1. S. 104. gegen Unterleibsleiben. VIII. 3. S. 124., X. 1. S. 189.

Phosphorsaure s. Acid. phosph.

- Phthisis pulmon., Il. 2. S. 86., Ill., 1. S. 74. 95., Vill. 2. S. 87. 46. burch antipsprische Mittel behandelt und geheilt. VII. 2. S. 27. 86. 41., IX. 1. S. 89. Calc. carb., dagegen. VIII. 2. S. 46. Kali carb., dagegen. X. 1. S. 72., X. 2. S. 96. burch Lycop. geheilt. VII. 2. S. 36. 41., VIII. 1. S. 8. 38. (tuberculosa) durch Merc. geheilt. III., 1. S. 74. Nux vom. dagegen. VIII. 2. S. 46. Phosphor dagegen. VIII. 2. S. 46. Phosphor dagegen. VIII. 2. S. 46. Sulph. dagegen. VIII. 2. S. 46.
  - — florida, burch Ferr. und Pals, geheilt. V. 3. S. 28. beruht auf psorischer Natur. X. 3. S. 16.
- Physiologie, Einfluß und Rugen der Homdopathie barauf. V.
  1. S. 11-24.
- Platina, heilte Eclampsie. VIII 1. B. 101. gegen Melauchelie. I. 1. G. 124., VIII. 2. G. 73. — heilte fehlerhafte Menstruar

tion. U. 1. G. 99. — gegen Wetterblutsuß. II. 1. S. 67., VIII. 1. S. 108., VIII. 8. S. 77. — gegen Rymphomanie. VIII. 1. S. 108., X. 2. S. 49. — beren positive Wickungen. L. 1. S. 122.

Pleuritis } f. Lungenentzündung.

Pocken, Berschlag zur Prüfung ber Lymphe bavon. X. 2. S. 27.

— der Schafe burch Arsenic. und Rhus geheilt und geschützt.

1X. 8. S. 5.

Pollutionen, gegen zu häusige Nux vom. VII. 2. S. 109. — ers schöpfende burch China geheilt. I. 1. S. 26.

Polparefimittel, I. 2. 6. 124.

Polypen, beren Behandlung. II. 3. S. 117. — der Rase. II. 3.
S. 117. Anm.

Program, zu hahnemanns Doktorjubilaum. VIII. 2. S. 104. Prosopalgia f. Gesichtsschmerz.

Pruzitus vulvaa, Bals. copaivae. bagegen. IX. 2. 6. 156.

Pfora, als häufige Grundursache von chronischen Krankheiten. X.

1. S. 84. — über bie Erblichkeit berfelben. X. 3, S. 1. — mit Spncosis compliciet. X. 1. S. 86. 93.

f. auch Erage.

Phiatrik, einiges über homdopathische. X. 3. 6. 97. Pulsabergeschwulft, beren Behandlung. 11. 3. 6. 107.

Pulsatilla, gegen bie Folgen von Aergerniß. VIII. 8. 6. 67. beren allgemeine Wirkung. IX. 2. S. 100. 102. - heilte Andsarca, III. 3. S. 175. — gegen Apoplexia sang. V. 3. S. 123. - gegen Anthridia vaga. IX. 2. S. 144. — gegen arthritisches . Fieber, VIII. 1. S. 91. — beren antidotarisches Berhältnis zu lgnat. und Nux vom. IV. 1. S. 94. — gegen Augenleiben. V. 2. S. 66., VII. 1. S. 29., IX. 2. S. 118. — gegen Ausschlag. V. B. G. 44. — gegen Blutwallungen. II. 2. G. 78. — beilte Bruftframpfe. Vl. 3. 6. 88. — beren charafteriftische Gigens thumlichkeiten. IV. 1. G. 3 - 96. — heilte einen Durchfall. IV. 2. 6. 60. - beilte Engbraftigfeit. V. 1. C. 76. - gegen' chronisches Erbrechen. II. 1. S. 150., V. 2. S. 84. — gegen erfrorne Glieber. Vl. 2. S. 25., IX. 3. S. 55. — gegen gaftris sche gieber. VIII. 2. S. 58., IX. 2. S. 98. - gegen bie Folgen von Furcht bei Bochnerin. X. 2. 6. 60. - gegen Gehirnleiben. . VIII. 2. S. 65. — gegen Geiftesftorungen. IX. 1. S. 118. entspricht einer milben stillen Gemutheart. I. 8. G. 189. Anm. - gegen Gemuthsteiben. X. 3. S. 99. - gegen talte Gefdwuls

fte. IX. 3. G. 48. — gegen Gichtbeschwerben. IV. 1. G. 123. IV. 2. E. 72. 78. — gegen Pamorrhoidalbeschwerben. IN. 3. E. 60. — gegen Pobengeschwulft. VIII. 1. S. 93. — gegen Reuchhuften. VIII. 8. S. 84. — gegen Kinbbettfieber. X. 2. G. 46. 48. — gegen Kolik. II. 2. G. 118. — beilte Ropffdmerz (nervosen) Il. 2. S. 186., (dronischen) III. 2. S. 116., V. 1. S. 93. - gegen Krampfe. I. 1. S. 88. - gegen Leberentzan: dung. VIII. 3. 6. 72. - bie Symptome bavon werben burch tuble freie Euft gemindert. I. 3. S. 189. Anm. — gegen Eungenentzundung. IX. 1. S. 109. - gegen gungenschwindsucht. IV. 1. 6. 156. — gegen Magenbeschwerben. VIII. 1. 6. 91. gegen Masern. Vl. 3. S. 65., (unterbruckte) Vlll. 3. S. 144., (als Schusmittel) X. 1. S. 76.—: gegen Menstruationsbeschwerben. I. 1. S. 25., VIII. 2. S. 78., IX. 3. S. 127., X. 3. S. 99. - gegen Mutterblutfluß. Ill. 3. G. 176. - jur Ausftofung ber Rachgeburt. VII. 1. S. 67. Anm. - gegen Rachweben. VIII. 3. S. 79. — als verwandter heilftoff zu Nux vom. VII. 2. S. 99. — gegen Ohrenentzündung. II.·1. S. 108., V. 2. S. 69., VII, 2. S. 116., IX. 3. S. 55. -- beilte Ozasna narinan, I. 2. S. 127. — gegen Phthisis florida. V. 3. S.28. — gegen akuten Rheumatismus. V. 2. S. 74., VIII. 3. S. 89. — bie Symptome davon werben burch Ruhe vermehrt. I. 8. S. 189. Anm. — als Heilmittel in der Ruhr. Vl. 3. S. 116. 118. — gegen die Folgen von Scharlachfriefel. Vl. 3. S. 64. — gegen trampfhaftes Schluchzen. X. 2. S. 102. -- gegen angehenden grauen Staar. 1 1. 3. S. 70., VII. 1. S. 29. — gegen stockenden Aripper. VIII. 1. G. 94. — gegen Unterleibsframpfe. 1. 1. G. 88. - gegen Beitstanz, l. 3. S. 109., lV. 1. S. 151. - gegen Wechselfieber. VII. 3. S. 49., X. 2. S. 82. 83. 84. — gegen gu fcmache Beben. X. 2. S. 38. — gegen unterbrucken Bochen flus. X. 2. S. 48. — gegen Wundwerben ber Kinder. X. 2. 6.72. — beren charafteristische Eigenthumlichkeiten gegen Babnschmerzen. VIII. 2. S. 69. — wirkt in ben sublichen Bonen sehr fart. Vil. 1. **©. 90.** 

Punsch, bessen Wirtung in biatetischer hinsicht. L. 3. S. 131.
Purpurfriesel, Aconit. als heilmittel bagegen. I. 1. S. 24., II.
1. S. 123., II. 3. S. 83., III. 1. S. 33., III. 3. S. 175., VI.
3. S. 64., VII. 1. S. 160., VIII. 3. S. 138. — Charatteristit und Bergleichung besselben mit dem ächten Scharlachsteber. IV.
1. S. 16-24. — gegen die Folgen davon. Aconit., Bryon., Helleb., Puls. VI. 3. S. 64. — Merc. gegen manche Beschwer: den dabei. III. 3. S. 176.

Q.

Quartanfieber f. Bechfelfieber.

Quedfilber f. Mercur.

Mexet., Rhus, Staphingr. entsprechen berfelben. 11. 2. S. 22.

Duetschungen, Arnica als Heilmittel bagegen. II. 1. S. 123., II. 3. S. 82. 104., III. 1. S. 46., IV. 2. S. 10., IV. 3. S. 45. 47., VI. 1. S. 96-116., VI. 2. S. 73., VIII. 2. S. 69., X. 2. S. 43. 47. Anm. — beren Behanblung. II. 3. S. 104.

## B.

Ruchitis, Asa foet., Bell., Merc., Salph. als Heilmittel bagegen. Ill. 1. S. 58. — beruht auf psorischer Natur. X. 8. S. 15.

Räube, bei hunben, Kapen, Schafen burch Lycopod., Mexer., Staphisagr., Sulph. geheilt. IX. 3. S. 4.

Ranunculus bulbosus, heilte Flechten. VII. 3. C. 207. — beffen positive Wirkungen. VII. 3. C. 165-219.

Rezeptur, über Erfparniffe in berfelben. IX. 1. S. 41.

Regibive, als Borwurf bei gelungenen hombopathischen Kuren.

Resterionen, aphoristische, vom Dr. Schweickert. VII. 2. S. 1-18.
— über die Kraftentwickelung der Arzneien durch Reiben und Schütteln. VII. 2. S. 1-26.

Regimen, s. Diat.

Respiration, charakteristische Gigenthumlichkeit berselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 49.

Rettig, wirkt auf das lymphatische System ein. II. 1. S. 25.

Regenston, zu Giner 41 Roten, vom Dr. M. Muller. 111. 1. S. 110.

Rheum, stillte gewisse Arten Diarrhoe. l. 1. S. 25., VI. 3. S. 78., X. 2. C. 45. — gegen Kolik. Vl. 3. S. 78.

- Rheumatismus acutus, Bell. bagegen. VIII. 3. S. 89. Bryon. bagegen. V. 2. S. 73., VI. 1. S. 59. 64., VIII. 3. S. 89. Cham. bagegen. VIII. 3. S. 89. Nux vom. bagegen. VII. 2. S. 115. Puls. bagegen. V. 2. S. 74., VIII. 3. S. 89. burth Rhus geheilt. VI. 1. S. 61. 64. burth Tinct. acris gespeilt. VI. 1. S. 58. 64.
- chronicus, durch Carb. veg. und Merc. geheilt. X. 2. S. 84.
- Rheumatische Beschwerben, (rheum. catarrb. Fieber) burch Nux vom. geheilt. VIH. 1. S. 95. — (rheum. Entzündungen) Antimon. bagegen hülfreich. IV. 2. S. 10. 27. — Des Winters 1830. IX. 2. S. 138. — (entzündl. Sehirnleiben) Acid. phosph.,

Acon., Bell., Hyosc., Merc., Op., Rhus, Spir. nitr. aeth., Stan. bagegen. IX. 2. S. 138-141.

Rhododendron chrysanthum, beren positive Wirtungen. X. 3. 6. 139 - 187.

Rhus, gegen Apoplexia sang. V. 3. . 123. - gegen feroph. Au genleiben. X. 1. G. 158. — heilte dron. Ausschlag. II. 1. G. 115., II. 2. S. 71. 75., VIII. 1. S. 66. - gegen Blatterrofe. III. 1. S. 41., V. 2. S. 56., X. 2. S. 62. - gegen Blutfturg. II. 2 S. 112. — gegen catarrhalisth: nervoses Fieber. VI. 2 S. 75. — gegen Flechten. I. 3. S. 170., V. 1. S. 82. — beilte gaftrisch = nervoses Fieber. VI. 3. S. 105. - gegen Gehirnente zündung. III. 1. S. 6. - gegen rheum. = eutzündliches Schirk leiben. IX. 2. S. 188. — gegen Gesichtsausschlag. III. 1. C.61. VIII. 1. S. 10. 66. — gegen Gesichtsrose. X. 2. S. 82. — 90 gen Glieberschmerzen. II. 1. S. 106. — beilte Incontinentie mimac. V. 1 S. 100. — gegen gahmung. III. 3. S. 176., VII.). S. 22. — gegen Bungenentzündung. I. 8. S. 165., X. 1. S. 90, X. 2. S. 82. — gegen Milchfieber. VI. 2, S. 73. — gegen Rer vensieber. III. 3. S. 175., VL 1. S. 67., IX. 1. S. 90., X. 2. S. 82. — gegen Pocken ber Schaafe. IX. 8. S. 5. — gegen manche Symptome beim Purpurfriesel. III. 3. S. 176. — ent spricht ber venerischen Quecksilberkrankheit. II. 8. 6. 22 heilte Rheumatismus acutus. FI. 1, S. 61. 64. — gegen them. Beschwerben. IX. 2. S. 138. — heilte Ruhr. III. 8. S. 177.die Symptome davon werden durch Ruhe vermehrt. L 3. E. 189. Anm. — gegen manche Symptome beim Scharlachsieber. III. 3. S. 176. — gegen Seuche ber hunde. IX. 3. S. 3. gegen Spphilis. VIII. 3. S. 84. — gegen Apphus. III. 3. S. 175., VI. 1. S. 67. — beseitigte Warzen. II. 3. S. 118. Anm. VI. 2. S. 21. — heilte Wechselsteber. VII. 3. S. 51. — Bir tung besselben. I. 8. S. 34. — bessen charakteristische Eigenthum lichteiten gegen Bahnschmerzen. IV. 3. S. 84. — heilte droni sche Bahnschmerzen. II. 2. S. 61. — gegen Bahnschmerzen. Fl. 2. G. 51., VIII. 2. G. 69.

Roggen, des Barbenfisches, erregt Beschwerben. L 2 6. 14-

Rosa contisolia, ihre Wirkung auf die Augen. I. 2. S. 34. – auf beren Geruch sah man Ohnmacht entstehen. L 2, S. 12.

Rose (Erysipelus, Rothlauf), Bell. als Heilmittel dagegen. II. 1.C. 123-, III 1. S. 41., VI. 2. S. 73., IX. 3. S. 48., X. 2. S. 57. 89. — (Blatter.) Euphord. dagegen. VI. 3. S. 161. — Kranti heitsgeschichte davon. VII. 3. S. 16. — (der Brase bei Boch.

- nerin) Bell., Bryon.; Carb. anim.; Phospie, Silicea und Pfioster aus Fliebermus bagegen. X. 2. S. 56.
- Rossige Stuten, durch Platina geheilt: LX. 3. : 3. 4.
- Rog ber Pserbe, scheint sich durch Arsenic heilen zu lassen. IX. 3.
- Rückgrathstrankheiten, unter ber Form von Kindbettsleber. IX. 2. S. 165. Sulph. bagegen. VII. 2 S. 48.
- Ruhe, die Symptome von Arsenic., Puls., Rhus werden während berfelben fühlbar ober vermehrt. I. 3. S. 189. Unm.
- Ruhr, Aloe bagegen. III. 3. S. 177. Baryt acet, bagegen. III. 3. S. 187. praktische Beobachtungen barüber. X. 1. S. 70. Caps., Cham. bagegen. VI. 3. S. 116. 118. Colocynth. bagegen. III. 3. S. 177., VI. 3. S. 116. 118. burch lpec. gebeilt. II. 2. S. 92. burch Merc. geheilt. I. 1. S. 78., II. 1. S. 123. Puls. bagegen. VI. 3. S. 116. 118. Rhus, Staphisagr. bagegen. III. 3. S. 177. Subtimat bagegen. II. 1. S. 123., III. 3. S. 177., VI. 3. S. 78. 79. 116. 118., VII. 8. S. 1., VIII. 1. S. 7., X. 1. S. 70. Sulph. bagegen. III. 3. S. 177., VIII. 1. S. 7.
- Rumination, durch Canth- und Phosph- geheilt. VIII. 1. & 106. Buta, gegen Fußgeschwure. VIII. 1. &. 80.

## S.

- Sabadilla, gegen Augenleiben. IX. 2. S. 118- als heilmittet bei Brust: und halbentzündung. IV. 3. S. 120. beren posistive Wirkungen. IV. 3. S. 148-156. das ausreichenbste Witztel im Wechselsieber. IV. 1. S. 111.
- Sabina, verhinderte Abortus. IV. 1. S. 118., VI. 3. S. 102., X. 3. S. 8. gegen Mutterblutfluß. III. 3. S. 176., V. 1. S. 153., IX. 3. S. 168., X. 2. S. 39. 44. beren positiven Wirfungen. V. 1. S. 150-182.
- Saugen (Stillen), in diatetischer und therapeutischer hinsicht. X. 2 S. 52 Thatigkeit ber Bruste von kranken Personen babei. U. 1. S. 60.
- Sauren, in diatetischer Beziehung. Il. 1. S. 26. mussen beim Gebrauch bes Aconits, Hepar sulph., Stamon. vermieben werben. Il. 1. S. 40. 46. Anm. erhöhen die Wirkung ber Bell., Nux vom. Il. 1. S. 40.
- Safran J. Crocus.
- Salpeter, Experimente damit. IV. 2. S. 92. beffen hellenbe und trankmachenbe Wirkung. 111. 3. S. 179.
- Calgfluß, beffen Behandlung. U. s. G. 116.

Sambuous, all Besinstigungsmittel zu hestiger Arsenikwirtung.
1. 2. S. 34. Anm. — gegen Asthma. V. 3. S. 35. — gegen Asthma milleri. 1X. 1. S. 61. — gegen Croup. III. 1, S. 12.
\*\* Anm. — gegen Schweißsieber. V. 1. S. 90.

Sassaparilla, über beren Anwendung. IX. 1. S. 141. — heilte Michigorf. III. 8. S. 177. — gegen Griese und Steinbeschwert ben. VII. 2. E. 109.

'Sauerfraut, heilte Erfrierungen. L 3. S. 40.

Scabies f. Ausschlag und Psora.

Schafe, Krantheiten berfelben. IX. 3. S. 4. 6.

Schafgarbe, erregt Blutungen. L. 3. S. 28. — als Schupfmittel. S. 29.

Schanker, bessen Behandlung. II. 3. S. 113. — Beispiele von bergteichen Kuren. II. 3. S. 114. Anm. — burch Merc. geheilt. V. 3. S. 21. — als dreliches Leiben. IX. 1. S. 120., X. 1. S. 108., X. A. S. 199. — zweckmäßige Anwendung des Qued. stilbers babei. II. 3. S. 9.

Scharlach (Scharlachsieber), Bell. als Heilmittel bagegen. II. 1. S. 123., II. 3. S. 83., III. 1. S. 27., III. 3. S. 175., VI. 2. S. 26., VII. 1. S. 76., IX. 3. S. 55. — als Schusmittel. I. 1. S. 4., III. 1. S. 37., VI. 2. S. 29., VII. 1. S. 144., II. 3. S. 55. — Bryon. gegen die Folgen besselben. VI. 3. S. 64. — ein Beitrag zur Charakteristik besselben. IX. 1. S. 54. — Charakteristik und Bergleichung des ächten mit dem Purpar friesel. VI. 1. S. 116-24. — in Bezug auf Hahnemanns Schusmittel. VII. 1. S. 144. — Helleb. nigr. gegen die Folgen des selben. VI. 3. S. 64. — gegen manche Krankheitssymptome desselben: Acid. phosph., Merc., Rhus hülfreich. III. 3. S. 176. — Puls. gegen die Folgen besselben. VI. 3. S. 64. — mit Purparseisel Acon. Bell. dagegen. VII. 2. S. 102. — nimmt einen töbtlichen Ausgang bei psorischen Kindern. X. 3. S. 15.

Scharlachfriefel f. Purpurfrifel.

Schlass, Betrachtungen über benfelben, als in vielen Fällen nichte Folge ber Einwirkung hom. Arzneien auf den kranken Organismus. V. 3. S. 1-17. — charakteristische Eigenthümlichkeit befelben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 76. — in biatritischer Beziehung. I. 3. S. 130. — tritt nach der passend gewählten homdopathischen Arznei ein. 1. 1. S. 67. — in Beitehung für Kranke. II. 1. S. 53. — bessen Werth bei Reuentsbundenen. IX. 1. S. 117. Anm.

Schlaflosigkeit, gegen eine Art berselben, Coffen als Beilmittel.

ll. **3**, **C**. 168.

- Schlafsucht, wird durch Opium geheilt. I. 2. S. 19., VI. 2. S. 73. durch Tart. stib. erregt. V. 1. S. 18.
- Schlag fluß f. Apoplexie.
- Schlammbaber zu Rennborf. IX. 2. C. 145.
- Schlangengift, Giniges barüber. X. 2. S. 1-32.
- Schlangen wurzel s. Serpentaria.
- Schleimschwindsucht, Stannum bagegen. II. 2. S. 86., III. 1. S. 95.
- Schlucksen, charakteristische Eigenthümlichkeiten besselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 26. krampshaftes burch Puls. geheilt. X. 2. S. 102. neugeb. Kinder. X. 2. S. 68. Zucker dagegen. ibid.
- Schlummer, nach bem Einnehmen ein gunftiges Zeichen. I. 2.
- Schierling f. Conium maculatum.
- Schnee, beilte Erfrierungen. I. 3. S. 40.
- Schnupfen, charakteristische Eigenthumlichkeiten besselben von Ignat, Nux vom., Puls. IV. 1. S. 46. Ipec. gegen veralteten. IV. 3. S. 46. neugeb. Kinder. X. 2. S. 68.
- Schoosbeulen, zweckmäßige Anwendung bes Quecksilbers babei. II. 3. S. 14.
- Schreck, (mit Aerger) gegen bie Folgen bavon Acomit. II. 1. S. 123., X. 2. S. 60. erregte Lähmung. I. 2. S. 9. Opium gegen bie Folgen bavon. II. 1. S. 36. Anm., X. 2. S. 60.
- Schreien, neugeb. Kinder: Bell., Cham., Coff., Jalappa, Senna hulfreich dagegen. X. 2. S. 70.
- Schwäche, nach Metrorrhagien burch Bryon. und China geheilt. VI. 3. S. 80. — aus Safteverluft heilte China. II. 1. S. 95.
- Somare f. Furuntel.
- Odwamm, geröfteter f. Spong. mar.
- Sowammden f. Aphthen.
- Schwangere, gegen Erbrechen berselben Ipec. III. 3. S. 177.,
   Nux vom. III. 3. S. 177., VII. 2. S. 107.
- Som arznachtschatten, bessen krankmachenbe und heilenbe Wirzkung. I. 3. S. 86.
- Somefel f. Sulphur.
- Schwefelleber f. Hep. sulph.
- Schweiß, gegen bie Folgen von unterbrucktem bei Wochnerinnen. X. 2. S. 49.
- Schweiß fieber, burch China und Samb. geheilt. V. 1. S. 90.
   burch schweißtreibende Mittel geheilt. I. 3. S. 22.
- Comererbe f. Baryt. acet.

- Schwerhorigfeit, burch Calc. carb. geheilt. VIII. 3. 6. 59.
- Schwindel, durch Bell. geheilt. V. 1. S. 692. charafteristische Eigenthümlichkeiten besselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 6.
- Schwindsucht, burch Bryon., Calc. carb., Lycop., Mur. maga., Nux vom., Phosph., Silicea geheilt. X. 2. S. 86.
- Seilla, gegen gungenentzundung. IX. 2. 6. 142.
- Scirrhus, (ber Lippe) burch Con. mac. gemindert. IV. 2. 6. 24.
  . (ber Brust) burch Con. mac. geheilt. S. 22.
- Scorbut, der Seeleute, Staphisagr. hulfreich bagegen. VII. 1. S. 86.
- Scrophelkrankheit, alldopathische Anwendung der Jodine das bei. IX. 1. S. 47. Asa foet., Calc. carb., Silic., Sulph. all Heilmittel bagegen. VIII. 3. S. 71. beruht auf psorischen Ratur. X. 3. S. 15.
- Scrotum, begenerirtes, Krantheitsgeschichte bavon. VIII. 2. C. &
- Seekrankheit, Coccul. bagegen hülfreich. Vll. 1. S. 84.
- Seherin von Prevorst, einiges über dieselbe in hom. Beziehung. IX. 1. S. 1—19.
- Seibelbaft f. Mexereum.
- Seitenstich, gegen unächten Arnica als Heilmittel. II. 1. S. 123.
- Selbstbispensiren, der hom. Arzneien. L. 2. S. 83., III. 3. S. 173., V. 1. S. 29., V. 3. S. 75., VII. 3. S. 128., VIII. 1. S. 119., IX. 3. S. 171., X. 3. S. 113.
- Selbstprufen, gehört zur richtigen Deutung bes hom. Spstemi. II. 1. S. 133.
- Sellerie, erregt bie Geschlechtstheile. IL 2. S. 25.
- Senega, beren Beilfraft in Augenfrankheiten. IX. 1. 6. 68. beren positive Wirkungen. IX. 2. S. 175. 219.
- Venna, gegen Schreien neugeb. Kinder. X. 2. S. 70. bem Wirkungen und heilungen. I. 3. S. 30.
- Sepia, gegen Augenleiben. X. 1. S. 93. gegen Blutschwamm ber Hornhaut. VII. 2. S. 56. gegen Wundheit der Brußwarzen. X. 2. S. 56. gegen Hängebauch der Wöchnerinnen. X. 2. S. 61. gegen Lepra. IX. 1. S. 29. gegen kungerschwindschucht. X. 2. S. 56. gegen Unterleibsleiben. X. 1. S. 138 139.
- Serpentaria, Experimente bamit. IV. 2. S. 100.
- Seuche, ber hunde, burch Cocc. und Rhus geheilt. IX. 3. C. 3 Sibirische Schneerose s. Rhododend. chrys.
- Silicea, verhinderte Abortus, X. 3. S. 8. gegen Augenleiben

VIII. 3. S. 155. — gegen Blutschwamm der Hornhaut, VH. 2. S. 56. — gegen eiternde Brust. VIII. 1. S. 25. — gegen rosenartige Entzündung der Brüste bei Wöchnerinnen. X. 2. S. 58. — gegen Carbunkel. VIII. 1. S. 24. — gegen Drüsensverhärtung. VII. 3. S. 31. — gegen dösartige Geschwüre. VII. 2. S. 46., VIII. 1. S. 23., VIII. 3. S. 57., IX. 3. S. 97. — gegen Knieschwamm. VIII. 1. S. 27. — gegen Knochenleiben. VIII. 1. S. 39., VIII. 2. S. 42. — gegen Lepra. IX. 1. S. 20. — gegen Recrose. IX. 3. S. 91. — gegen Panaritium. IX. 3. S. 96. — gegen Schwindsucht. X. 2. S. 86. 96. — gegen Scrophelkrankheit. VIII. 3. S. 72.

Similia similibus, richtige Erörterung bieses Grundsages. II. 3. S. 37. — als allgemeines Heilprinzip. V. 3. S. 136.

Sinne, in diatetischer Beziehung. L. 3. S. 146. — für Kranke. -II. 1. S. 63.

Ginnenverminberung, gewisse Arten burch Mang. acet. ges beilt. I. 1. S. 118. — burch Nux mosch. erregt. I. 3. S. 33. Solanum nigr., s. Schwarznachtschatten.

Somnambulismus, durch Bryon. und Phosph. geheilt. VIII. 1,
C. 104.

Sonnenthau f. Drosera.

,

IJ

...

: 🛫

4

注

Ş

5

!;

5

5

Spargel, modificirt die Harnabsonderung eigenthumlich. II. 1. S. 24.

Specifica, gegen Entzundungen. II. 3. S. 79. — alle bis jest bekannten find es nach dem Gesetze der Homopathie. I. 1. S. 57.

Specifizität, ber Arzneien. V. 1. S. 29., VII. 1. S. 103.

Spezifische Rurart, Beleuchtung berfelben. V. 3. S. 60.

Speichelabsonberung, charafteristische Eigenthumlichkeiten berfelben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 21.

Speichelfluß, durch 1/10000 Gran Quecksüber entstanden. 1. 2. S. 16.

Sphacelus s. Brand.

Speisen (und Getranke), in biatetischer Beziehung. II. 1. S. 5.
— für Kranke. II. 1. S. 45. 68. — ihr Berhältniß zu ben eisgentlichen Beilmitteln. II. 1. S. 55.

Spießglang f. Tart. emet.

Spigelia, heilte rheum. Augenentzündung. VI. 2. S. 60. — gesen Augenleiden. I. 3. S. 176., VIII. 3. S. 155., X. 1. S. 93. — heilte Gesichtsschmerz. VIII. 1. S. 20. — gegen Herzleiden. X. 1. S. 159. — deren charakteristische Eigenthümlichkeiten gesen Jahnschmerzen. IV. 3. S. 84.

- Spir. nitrico aeth., gegen Gehirnleiben. IX. 2. 6. 141.
- Spongia marina, gegen Croup. Ill. 1. S. 12. Anm., V. 2. S. 146., VI. 1. S. 67., VL 2. S. 65. 68. Anm. 147., VIII. 1. S. 71., VIII. 3. S. 138. gegen Drufengeschwülfte. L. 1. S. 26. gegen Wechselfieber. VII. 3. S. 50.
- Staar, grauer, (angehenber) Cannab. bagegen. Ill. 3. S. 70. Euphorb. dagegen. VII. 1. S. 29. Op. bagegen. Ill. 3. S. 70. Puls. bagegen. Ill. 3. S. 70., VII. 1. S. 29. (burch Stoß auf's Auge erzeugt) burch Con. mac. geheilt. IV. 2. S. 10.
- schwarzer, (angehenber) Bell. bagegen. V. 2. S. 66. burch China geheilt. III. 3. S. 74. Euphras. bagegen. V. 1. S. 113. Hyosc. bagegen. III. 3. S. 69. Merc. bagegen. V. 1. S. 1. S. 113. Puls. bagegen. V. 2. S. 68.
- Stannum, gegen Epilepsie. VII. 2. S. 114. gegen Lungen, schwindsucht. I. 1. S. 119., IV. 1. S. 156., X. 2. S. 96. gegen Morbus nigr. Hipp. VII. 2. S. 117., VIII. 1. S. 12., gegen Schleimschwindsucht. II. 2. S. 86., III. 1. S. 95.
- Staphisagria, gegen die Folgen von Aerger. VIII. 3. S. 67. (bei Wochnerinnen) X. 2. S. 60. gegen chron. Ausschlag. I. 3. S. 109. gegen Flechten. I. 3. S. 170. gegen harn verhaltung. VII. 2. S. 48. gegen Knotengicht. IV. 2. S. 31. entspricht der venerischen Quecksilberkrankheit. II. 8. S. 22. gegen Raube ber hunde und Kahen. IX. 3. S. 4. heilte Ruhren. III. 3. S. 177. gegen Scorbut der Seeleute. VII. 1. S. 86. deren charakteristische Eigenthumlichkeiten gegen Jahnschmerzen. IV. 3. S. 84.
- Starrkrampf, durch Angust. geheilt. VII. 1. S. 89. burch Bell. geheilt. VIII. 3. S. 145. burch Cicut. vir. geheilt. VII. 2. S. 48. Krankheitsfälle bavon. lX. 1. S. 58. findet im Moschus ein Peilmittel. II. 1, S. 123.
- Stechapfel f. Stramonium.
- Steinbeschwerben, Nux vom., Sassap: bagegen. VII. 2. 6.
- Stillen (ober Saugen), in biatetischer und therapeutischer Binficht. X. 2. S. 52.
- Stramonium, gegen Apoplexia sang. lV. 9. S. 104. 123. gegen Catalepsie. lV. 2. S. 60. gegen Drehtrankheit ber Schufe. lX. 3. S. 5. gegen Epilepsie. Vll. 2. S. 114. gegen sebr. nervosa stupida. lX. 3. S. 28. gegen rheum. entzünk siches Gehirnleiben. lX. 2. S. 140. bessen Wirksamkeit in Seistesstdrungen. lX. 3. S. 170. gegen Hundswuth. Vl. 2.

- S. 37., 1X. 1, S. 48.; IX. 3. S. 59. heilte eine Art Krämspfe. ll. 1. S. 84. gegen Manie. I. 1. S. 26., ll. 1. S. 91. gegen Melancholie. lV. 2. S. 53. gegen Menstruationssbeschwerben. lX. 3. S. 127. Saure enthaltenbe Obstarten mussen babei vermieben werben. ll. 1. S. 46. Anm. vegetab. Sauren vernichten bessen Wirfungen. ll. 1. S. 40. gegen Beitstanz. I. 3. S. 169., lV. 1. S. 151., VII. 2. S. 73., VIII. 1. S. 71. gegen Wahnsinn. lV. 1. S. 102.
- Strangurie, dronische, burch ben Gab-Pol des Magnets geheilt. 11. 2. S. 109.
- Stuplausleerungen, carafteristische Eigenthamlichkeiten berselben von Ignat., Nex vom., Puls. IV. 1. S. 34.
- Stuhlverstopfung, neugeb. Kinder: Bryon., Lycop., Nuxvom. Op., Sulph. bagegen. X. 2. S. 70. ber Wöchnerin. Bryon., Nuxvom., Opium bagegen. S. 45.
- Sublimat als Peilmittel in Ruhren. ll. 1. S. 123., lll. 3. S. 177., Vl. 3. S. 78. 79. 116. 118., Vll. 3. S. 1., Vlll. 1. S. 7., X. 1. S. 70.
- Sublimatbaber, beren Gebrauch. IX. 3. 6. 199.
- Sulphur, verhinderte Abortus. X. 3. G. 8. gegen Arthritis vage. IX. 2. S. 144. — als storender Einfluß ber hom. Arge neien. 11, 2, S. 47. — gegen Atrophia mesent, X. 3, S. 10. - heilte Augenentzündung. II, 2, S. 100., III. 2. S. 117. gegen Augenleiben. VIII. 8. G. 157., X. 2. G. 63. — heilte chronischen Ausschlag. 11. 2. S. 75. — Beschwerben bavon. V. 1. S. 18. — gegen Wundheit der Bruftwarzen. VIII. 3. S. 148, 150., X. 2, S. 56, — heilte Durchfall. Ill. 2. S. 117. gegen erfrorene Glieber. Vl. 2. S. 25. — gegen Fistelgeschwure. VIII. 1. S. 109. — Fragmente über die Beilkräfte beffelben. X. 2. S. 105. — gegen gaftrisches Fieber. VI. 3. S. 106. gegen bosartige Geschwüre. VIII. 1. S. 109, VIII. 3. S. 57. - gegen Gesichtsausschlag. Ill. 1. S. 61. — gegen Gesichts. rose. 111. 1. S. 41. — gegen das Ausfallen der Paupthaare bei Wochnerinnen. X. 2. G. 62. - heilte Bamorrhoidalbeschwerben. 111. 8. G. 60. — beffen Wirkung bei Samorrhoibalkolik, 11. 2. S. 58. Anm. - gegen Bergklopfen, VII. 2. S. 115. - gegen Anochengeschwulft. VIII. 2. S. 42. — gegen Anochentrummung. lll. 1. S. 158. — gegen Kopfausschlag. U. 2. S. 75. — gegen Krampfe. X. 2. S. 94. — als Specifitum gegen Krage. I. 1. S. 41., Ill. 3. S. 177., V. 3. S. 41., VIII. 1. S. 94. — ges gen Lepra. IX. 1. S. 29. - gegen entzündliches gungenleiben. X. 1. S. 22. — gegen Bungenschwindsucht, X. 2. S. 96. —

gegen Magenbeschwerben. VIII. 1. S. 106. — heilte Milcheschorf. IV. 3. S. 49. — gegen Morbus nigr. Hipp. VIII. 1. S. 15. — gegen Muttermähler. X. 2. S. 107. — gegen Recrose. IX. 3. S. 91. — gegen Panaritium. IX. 3. S. 96. — gegen Phthisis. VIII. 2. S. 46. — gegen Rachitis. III. 1. S. 58. — gegen Radube ber Hunbe und Kahen. IX. 3. S. 4. — gegen Rudgrathstrümmungen. VII. 2. S. 48. — heilte Ruhren. III. 3. S. 177., VIII. 1. S. 7. — gegen Scropheltrantheit. VIII. 3. S. 71. — gegen Stuhlverstopfung neugeb. Kinder. X. 2. S. 70. — gegen Unterleibsleiben. II. 2. S. 139., IX. 1. S. 107., X. 1. S. 128. — Bersuche an Gesunden damit. I. 3. S. 80. — gegen Warzen. VIII. 1. S. 45., X. 2. S. 106. — gegen Wechselser. — X. 1. S. 71. — Beweis der langen Wirkungsbauer einer kleinen Gabe davon. X. 2. S. 114. — gegen Wundswerden der Kinder. X. 2. S. 72.

Eumach s. Rhus.

- Surrogate, als Fehlgriff in der alldopathischen Praris. Vl. 1.
  S. 6.
- Sycosis s. Feigwarzenkrankheit.
- Symptome, beren subjectives und objectives Berhältniß bei Urzneiprüfungen. ll. 1. S. 128. Beschwichtigung einzelner der
  selben. lll. 1. S. 124. Anm. 14. der Kompler aller stellt
  die Krankheit dar. lll. 1. S. 151., V. 2. S. 87. Sichtung der wesentlichen von den unwesentlichen, als Borwurf der
  homdopathie. VI. 8. S. 3. nach hebung aller muß Gesundheit übrig bleiben. lll. 1. S. 158.
- Symptomentur, kann durch bie Homdopathie begünstiget wers ben. V. 3. S. 70. bieselbe sei ein gehaltloses Unbing. V. 3. S. 142.
- Symptomenlehre, die der hom. Arzneimittel ist noch unvollsfändig. lt. 1. S. 134.
- Epphilis, Acid. nitr. bagegen. VIII. 3. S. 84. allbopathische Ansichten über bieselbe. IX. 1. S. 120., X. 1. S. 108. Aurum bagegen. VII. 3. S. 8., VIII. 2. S. 13., VIII. 3. S. 84. hom. Kurversuche bamit. IV. 2. S. 32. burch Merc. geheilt. I. 1. S. 41., V. 3. S. 21., VI. 2. S. 78., VIII. 3. S. 55. zweckmäßige Answendung des Quecksilbers babei. II. 3. S. 1. Behandlung derselben ohne Quecksilber. IX. 3. S. 151. Rhus bagegen. VIII. 3. S. 84.
- Spftem, des Brouffais. Il. 3. S. 75. Würdigung des Hahnes mannschen. Ill. 1. S. 139 - 165. — Prüfung des hom. Ill. 2. S. 16.

T.

- Tabat, heilte Cholera. Ill. 2. S. 58. erregte Convulsionen. I. 3. S. 24. (Schnupf = und Rauchtabat) in biatetischer Beziehung. 11. 1. S. 28. schugte gegen die Pest. I. 3. S. 23.
- Tabellarische Uebersicht ber vorzüglichsten Zahnschmerzsymptome. IV. 3. S. 84.
- Tartarus stibiat, gegen Glieberreißen. Vll. 1. S. 31. errege te Schlaffucht. V. 1. S. 18. — hülfreich im Wechselsieber. IV. 1. S. 111. — bessen positive Wirkungen. Ill. 2. S. 146-194.
- Täuschung, in Bezug auf homdopathischt heilungen. 111. 1. S. 136. Anm. 87.
- Taubheit, durch Berührung eines Psorischen entstanden. X. 1. S. 85. Anm.
- Taubstummheit, burch angeborene Krage entstanden. X.3. S. 10. Telangiectasia, Erfahrungen barüber. X. 2. S. 107.
- Temperament, Acon., Ignat. entspricht bem sanguinischen. I. 3. S. 189. Anm. Arnica, Nux vom. bem cholerischen, sanguinischen. ibid. Capsic. bem pflegmatischen. ibid.
- Teplis, bessen Mineralwasser in seinen wahren Wirkungen auf ben gesunden Menschen. X. 3. S. 18 51.
- Terpenthindl, gegen Berbrennungen. I. 3. S. 43.
- Thee, in diatetischer Beziehung. I. 8. S. 131., U. 1. S. 18. 19.
   chinesischer f. chin. Abee.
- Theorie, Erbenken ber medizinischen. ll. 1. S. 125. beren Bilbung muß nach, nicht vor ber Erfahrung ausgestellt werz ben. ll. 2. S. 54. Anm.
- Aherapeutiter (und Pathologen), einige Bemerkungen gum Streite mit benfelben. X. 1. S. 57.
- Therapeutisches Berhalten der Wöchnerinnen, Kreißenben und neugeb. Kinder. X. 2. S. 33.
- Aberapie, die alldopathische ist mangelhaft. ll. 3. S. 28. Einsstuß und Rugen der Homdopathie auf dieselbe. V. 1. S. 25. deren Werth. lll. 1. S. 116. Anm. 4.
- Thon er be f. Alaunerbe.
- Thuju, der Geruch davon erregte Brustkrämpfe. I. 2. S. 29. gegen erfrorene Glieber. Vl. 2. S. 25. gegen Feigwarzenstrankheit. 111. 3. S. 177., Vl. 2. S. 145.; Vlll. 1. S. 58., X. 1. S. 85. 98. gegen Tripper. Vl. 2. S. 145.
- Tinct. acris, als heilmittel gegen Krase. Vl. 2. S. 73. heilte Rheumatismus acutus. Vl. 1. S. 58. 64. beren caracteristische Eigenthümlichkeiten gegen Zahnschmerzen. IV. 3. S. 84. als heilmittel gegen Zahnschmerzen. Vl. 2. S. 51.

Acon., Bell., Hyosc., Merc., Op., Rhus, Spir. nitr. aeth., Stran. bagegen. IX. 2. S. 138-141.

Rhododendron chrysanthum, beren positive Wirtungen. X.1.
S. 139-187.

Rhus, gegen Apoplexia sang. V. S. E. 123. — gegen scroph. It genleiben. X. 1. S. 153. — beilte dron. Ausschlag. II. 1. C. 115., II. 2. S. 71. 75., VIII. 1. S. 66. — gegen Blatterrose. IIL 1. S. 41., V. 2. S. 56., X. 2. S. 89. - gegen Blutflutz. II. 2. S. 112. — gegen catarrhalisch: nervoses Fieber. VI. 2 C. 75. — gegen Flechten. I. 3. S. 170., V. 1. S. 82. — beilte gaftrisch = nervoses Fieber. VI. 3. S. 105. — gegen Gehirnent: gunbung. III. 1. S. 6. - gegen rheum. = eutzundliches Geirp leiben. IX. 2. S. 188. — gegen Gesichtsausschlag. III. 1. C.61. VIII. 1. S. 10. 66. — gegen Gesichtsrose. X. 2. S. 82. — 90 gen Glieberschmerzen. II. T. S. 106. — heilte Incontinentia urinae. V. 1 S. 100. — gegen gahmung, III. 3. S. 176., VII.). S. 22. — gegen gungenentzündung. I. 3. S. 165., X. 1. E. 90, I. 2. S. 82. — gegen Milchfieber. VI. 2, S. 73. — gegen Rep vensieber. III. 3. S. 175., VL 1. S. 67., IX. 1. S. 90., I. L. S. 82. — gegen Poden der Schaafe. IX. 3. S. 5. — gegen manche Symptome beim Purpurfriesel. III. 3. S. 176. — ent spricht der venerischen Quecksilbertrantheit. II. 8. S. 22. beilte Rheumatismus acutus. VI. 1, S. 61. 64. - gegen them. Beschwerben. IX. 2. S. 138. — heilte Ruhr. III. 3. S. 177.die Symptome bavon werben burch Ruhe vermehrt. I. 3. C. 189. Anm. — gegen manche Symptome beim Scharlachsteber. III. 3. S. 176. — gegen Seuche ber Sunbe. IX. 3. S. 3. gegen Spphilis. VIII. 3. S. 84. — gegen Apphus. III. 3. C. 175., VI. 1. S. 67. — beseitigte Warzen. II. 3. S. 118. Ann. VI. 2. S. 21. — heilte Wechselfieber. VII. 3. S. 51. — Bir kung besselben. I. 3. S. 34. — bessen carakteristische Eigenthum lichkeiten gegen Bahnschmerzen. IV. 3. S. 84. — heilte dronis sche Bahnschmerzen. II. 2. S. 61. — gegen Bahnschmerzen. VI. **2**, **6**. 51., *VIII*. 2. **6**. 69.

Moggen, des Barbenfisches, erregt Beschwerben. L 2 6. 14

Rosa centisolia, ihre Wirkung auf die Augen. I. 3. G. 34. – auf beren Geruch sah man Ohnmacht entstehen. L 2, E. 12.

Rose (Erysipelus, Rothlauf), Bell. als Heilmittel bagegen. U. 1. C. 123., III 1. S. 41., VI. 2. S. 78., IX. 3. S. 48., X. 2. S. 57. 89. — (Blatters) Euphord. bagegen. VI. 3. S. 161. — Krant heitsgeschichte bavon. VII. 3. S. 16. — (der Braste bei Boch

nerky) Bell., Beyon., Carb. anim., Phosphe, Silicen und Pfiosker aus Fliebermus bagegen. X. L. S. 56.

Rossige Stuten, burch Platina geheilt. IX. 3. 6. 4.

- Ros der Pferde, scheint sich durch Arsenic heilen zu lassen. IX. 3.
- Rückgrathstrantheiten, unter ber Form von Kindbettsieber. IX. 2. S. 165. Sulph. bagegen. VII. 2 S. 48.
- Ruhe, die Symptome von Arsenic., Puls., Rhus werben während berselben fühlbar ober vermehrt. I. 3. S. 189. Anm.
- Ruhr, Aloe bagegen. III. 3. S. 177. Baryt acet, bagegen. III. 3. S. 187. praktische Beobachtungen barüber. X. 1. S. 70. Caps., Cham. bagegen. VI. 3. S. 116. 118. Colocynth. bagegen. III. 3. S. 177., VI. 3. S. 116. 118. burch spec. gebeist. II. 2. S. 92. burch Merc. geheist. I. 1. S. 78., II. 1. S. 123. Puls. bagegen. VI. 3. S. 116. 118. Rhus, Staphisagr. bagegen. III. 3. S. 177. Subtimat bagegen. II. 1. S. 123., III. 3. S. 177., VI. 3. S. 78. 79. 116. 118., VII. 3. S. 1., VIII. 1. S. 7., X. 1. S. 70. Sulph. bagegen. III. 3. S. 177., VIII. 1. S. 7., VIII. 1. S. 7.

Rumination, durch Canth- und Phosph- geheilt. VIII. 1. 6. 106. Ruta, gegen Fußgeschwure. VIII. 1. S. 80.

## S.

- Sabadilla, gegen Augenleiben. IX. 2. S. 118. als Peilmittel bei Brust: und Palsentzündung. IV. 3. S. 120. beren posistive Wirkungen. IV. 3. S. 148-156. das ausreichendste Mitstel im Wechselsseber. IV. 1. S. 111.
- Sabina, verhinderte Abortus. IV. 1. S. 118., Vl. 3. S. 102., X. 3. S. 8. gegen Mutterblutfluß. III. 3. S. 176., V. 1. S. 153., IX. 3. S. 168., X. 2. S. 39. 44. beren positiven Wirstungen. V. 1. S. 150-182.
  - Saugen (Stillen), in biatetischer und therapeutischer hinsicht. L. 2 S. 59 Thatigkeit ber Brufte von kranken Personen babei. II. 1. S. 60.
  - Sauren, in diatetischer Beziehung. Il. 1. S. 26. mussen beim Gebrauch des Aconits, Hepar sulph., Stamon. vermieden werden. Il. 1. S. 40. 46. Anm. erhöhen die Wirkung der Bell., Nux vom. Il. 1. S. 40.
  - Safran s. Crocus.
  - Salpeter, Experimente bamit. IV. 2. S. 92. bessen heilenbe und trankmachenbe Wirkung. 111. 3. S. 179.
  - Salgfluß, beffen Behanblung. U. 3. S. 116.

tiv geheinmt. ll. 1. S. 36. Anm. — burch Verpentindt ober Weingeist geheilt. I. 3. S. 43.

Berbauungsbeschwerben, Baryt. acet. als Beilmittel bagegen. III. 8. S. 186.

f. auch Unterleibsbeschwerben.

Berein, Berfammlung eines für ham. Beilfunft. IX. 3. 6. 62.

Berhartung, beren Behanblung. II. 3. C. 123.

Bergiftung, burch Nux vom. VIII. 2. S. 30.

Berftauchungen f. Quetichungen.

Bermundungen, durch Arnica geheilt. VI. 1. S. 96—116. f. auch Wunden.

Beterinartunbe, fragmentarische Bemerkungen barüber. IX. 3.

- Viola adorata, beren Geruch brachte verschiebene krankhaste Beschwerben hervor. I. 2. S. 13. beren positiven Wirkungen. VIII. 2. S. 182—187.
- tricolor, beren positiven Wirtungen. VII. 2. S. 173-186. Borbereitungstur. II. 1. S. 72.
- Borfall, der Mutterscheibe ober des Fruchthälters, dessen Behandlung. II. 3. S. 138. Aurum dagegen. VI. 1. S. 72., VII. 1. S. 80. durch Nux vom. geheilt. VI. 1. S. 73., VII. 1. S. 80., X. 2. S. 62.
- Borwort, vom Dr. Aegibi. VII. 2. S. 71. vom Dr. Baubis. V. 1. S. 60. vom Dr. Bernhardi. II. 2. S. 77. vom Dr. Bigel. V. 2. S. 119. vom Dr. Haubold. IX. 1. S. 90. vom Dr. Aresschmar. VIII. 1. S. 110. Dr. Edscher. III. I. S. 64. vom Dr. Aesschmat. VIII. 1. S. 110. Dr. Edscher. III. I. R. 64. vom Dr. Aesschmidt. V. 2. S. 47. vom Dr. Mühlenbein. VI. 3. S. 57. vom Dr. Kummet. IX. 1. S. 49. vom Dr. Schnieber. II. 2. S. 61. vom Dr. Schiler. VI. 3. S. 92. vom Dr. Schweickert. VII. 1. S. 1. vom Aistairarzt Dr. Seibel. VI. 2. S. 74. vom Dr. Staps. I. 1. S. 1. vom Dr. Staps. I.

## W.

- Wachen (und Schlafen), in biatetischer Beziehung. I. 3. S. 138.
   für Kranke. II. 1. S. 53.
- Warme, die Symptome vom Arsenic. werden durch dieselbe gestindert, I. 1. S. 189. Anm. deren Wirkung in diatetischer Hinsicht. I. 3. S. 184. für Kranke. II. 1. S. 49. 70.
- Wahnsinn, Hyosc. bagegen. I. 2. S. 52., IV. 1. S. 102. Stram. Veratr. bagegen. IV. 1. S. 102.
- Bargen, beren Behandlung. II. 3. S. 118. Calc. carb. bage

gen. VIII. 1. S. 45. — Dulc. bagegen. II. 3. S. 118. Anm. — Rhus bagegen. II. 3. S. 118. Anm., VI. 2. S. 21. — Sulph. bagegen. VIII. 1. S. 45., X. 2. S. 106. — sind nicht als rein topische Erscheinungen zu betrachten. VII. 3. S. 15.

Bargen ber Brufte f. Bruftwarzen.

Baffer, Wirkungen bes talten.

Bafferscheu f. hundsmuth.

- Wassersucht, Faulbeerkreuzborn soll bieselbe erregen und heilen. I. 8. S. 33. Krankheitsfall davon. VIII. 2. S. 19. Schwarznachtschatten soll bieselbe erregen und heilen. I. 3. S. 36.
  - aente, Bryon., Chin. bagegen. III. 3. S. 175. Helleh. nigr. bagegen. III. 3. S. 175., V. 1. S. 4.
- bes Bauches, Arsen., Bryon., Led. pal. bagegen. VI. 3. S.
- ber Bruft, Arsen., Digit., Helleb. bagegen. Ill. 3. S. 175.
- bes Gehirns, Acon. bagegen. IX. 1. S. 58. Bell. bages gen. VIII. 1. S. 90., IX. 1. S. 58. Cham. bagegen. IX. 1. S. 58. burch Psora ber Mutter erzeugt. X. 8. S. 11.
- ber haut, Bell., Ferr., Puls. bagegen. III. 3. S. 175.
- ber Ovarien, Bell., Merc. bagegen. VI. 3. S. 94.
- nach Scharlach, burch China, Helleb. nigr. geheilt. V. 1. S. 4.
- Bechselfieber +), Ammon. muriat. bagegen. X. 1. S. 41. Antimon. crud. bagegen. VII. 8. S. 50., VIII. 1. S. 33. — burch Antipsorica geheilt. X. 1. S. 71. -- Arnica bagegen. VIII. 1. S. 33. — Arsenic. bagegen. L. 1. S. 41., IV. 1. S. 111., VI. 2. G. 84., Vl. 3. G. 76., VIII. 1. G. 33. — Bell. bagegen. VIII. 1. G. 33., IX. 8. G. 35. — prakt. Beobachtungen bare über. Vll. 3. S. 46., X. 1. S. 68. — Calc. carb. bagegen. X. 1. G. 71. — Caps. bagegen. VI. 2. G. 73., VIII. 1. G. 33. — Carb. vag. bagegen. X. 1. S. 71. - Cham. bagegen. VII. 3. S. 53., VIII. 1. S. 34. — China bagegen. I. 1. S. 25. 41., V. 1. S. 90., VI. 2. S. 73., VII. 2. S. 101., VIII. 1. S. 83. - über die Anwendung des Chin. sulph. dabei. VII. 3. S. 44. - Cina bagegen. VII. 3. 6. 51. - Coccul., Cossea bagegen. IV. 1. S. 111. — Droser. bagegen. VIII. 1. S. 33. — burch äußere Anwendung von stammula jovis geheilt. IV. 1. S. 117. — Pahnemanns Ansichten dabei. 111. 2. S. 66. — durch Hyosc. geheilt. IV. 1. G. 117. — Ignat. bagegen. IV. 1. G. 111., Vl. 2. S. 73., VIII. 1. S. 83. — Ipec. bagegen. I. 1. S. 25.,

<sup>&</sup>quot;) Pierunter find Aertian . Quartanfieber 2c. begriffen.

VIII. 1. S. 33., X. 2. S. 84. — mit Reuchhusten complicirt. X. 1. S. 72. — Ersahrungen am Krankenbette barüber. VIII. 1. S. 30. — Natr. mur. bagegen. X. 1. S. 71. — Nux vom. bagegen. IV. 1. S. 111., V. 2. S. 77., VI. 2. S. 73., VII. 2. S. 103., VIII. 1. S. 33., X. 2. S. 84. — Opium bagegen. VII. 3. S. VII. 2. S. 73, VIII. 1. S. 33. — Puls. bagegen. VII. 3. S. 49., X. 2. S. 82. 83. 84. — Rhus bagegen. VII. 3. S. 51. — Sabad. bagegen. IV. 1. S. 111. — Samb. bagegen. V. 1. S. 90. — Spong. mar. bagegen. VII. 3. S. 50. — Sulph. bagegen. X. 1. S. 71. — Valer. bagegen. VIII. 1. S. 33. — Veratr. bagegen. VII. 3. S. 52.

Beben, Nux vom. gegen heftige, stürmische. X. 2. S. 38. — Puls. bei Schwäche und Mangel berselben, ibid.

Mein (und weingeistige Getränke), hebt die Wirkung von Aconit, Cham., Ignat., Opium auf. II. 1. S. 40. — in arzneilicher Beziehung. II. 1. S. 8. Unm. — in diätetischer Beziehung. S. 7. — in Bezug der hom. Diät. III. 3. S. 72. — in Krankheiten. II. 1. S. 11. — Rausch davon wird von Kassee verscheucht. II. 1. S. 36. — desgl. durch Nux vom. II. 1. S. 40. Unm., VII. 2. S. 99.

Beingeist, gegen Berbrennungen. I. 3. S. 43.

Weißfluß f. Leukorrhde.

Weitsichtigkeit, durch Bell. und Hyose. geheilt. 111. 3. S. 69. Wissenschaft, was ist sie im Allgemeinen. 111. 2. S. 7. — in Bezug auf Homdopathie. S. 9. — in Bezug auf Medicin. S. 8.

Wismuthkalk s. Bismuthum.

Wochenbett, in biatetischer und therapeutischer hinsicht. X. 2. S. 50.

Wochenfluß, gegen zu haufigen: Bryon., Calc. carb., Croc. X. 2. S. 49. — gegen krankhaft veranberten: Bell., Carb. anim. ibid. — gegen unterbruckten: Bell., Hyosc., Puls. S. 48.

Wochenfunktion, in bidtetischer und therapeutischer Rucht. X. 2. S. 46.

Wochenpoden, neugeb. Kinder. X. 2. G. 72.

Wohn er inn, gegen die Folgen von Aergerniß bei derselben: Cham. X. 2. S. 60. — Bell. als Heilmittel in Krankheiten berselben. 1X. 3. S. 40. — bidtetische und therapeutische Beshandlung der Brüste und Brustwarzen bei derselben. X. A. S. 52. 56. — über das Verhalten derselben in diatetischer und therapeutischer Rücksicht. X. 2. S. 83. 85. — gegen Durchfall derselben: Antimon. erud., Dulc., Hyosc., Rheum. G. 45. —

gegen die Folgen von Furcht berselben: Bell. X. 2. S. 60. — gegen Mutterblutsluß berselben: Bell., Croc., Ipec., Nux vom., Sabin. S. 44. — Nachkrankheiten berselben. S. 61. — Kranks heitsgeschichte von gestörter Phantasie berselben. VII. 3. S. 41. 42., VIII. 2. S. 11., IX. 1. S. 114. — gegen Quetschungen der Geburtstheile berselben: Arnica. S. 43. — gegen Schweiß berselben. S. 49. — gegen Stuhlverstopfung berselben. Bryon, Nux vom., Opium. S. 45. — gegen Ueberreizung derselben: Cossea. S. 43. — Abanderung der Wochensunction berselben. S. 46.

Wohlverleih s. Arnica.

Wunden, Arnica als Heilmittel babei. II. 1. S. 123., IL 3. S. 102., Vl. 1. S. 96—116., Vlll. 2. S. 69., X. 2. S. 43. 47. Unm. — beren Behandlung. II. 3. S. 102.

Wundstarrkrampf, Krankheitsgeschichte bavon. VIII. 2. S. 2.

Wundwerben, ber Kinder: Cham., Graph., Ignat., Puls., Sulph. hülfreich bagegen. X. 2. S. 71. 72.

Wurmbeschwerden, durch China geheilt. I. 1. S. 26., VIII. 1.
S. 71.

Würmer, gegen bieselben Extr. santonici. IX. 2. S. 155. — wurs ben burch Hyosc. und Rhus ausgeleert. VIII. 2. S. 71.

Wurmfieber, burch Cicut. vir. geheilt. III. 3. S. 175.

Burmfrantheit, ber Pferde burch Cina geheilt. IX. 3. 6. 4.

## Z.

- Bahne, Behandlung berfelben. VIII. 2. C. 167.
- Bahnen ber Rinber f. Dentitionsbeschwerben.
- Bahnfrantheiten, beren Behandlung. 11. 3. S. 132.
- Jahnpulver, das beste ist reines Kohlenpulver. I. 3. S. 134. Unm., II. 1. S. 31. — in biatetischer Beziehung. S. 30.
- 3ahnreißen, chronisches burch Rhus geheilt. 11. 2. S. 61.
- Bahnrofe, burch Nux vom. geheilt. 11. 2. S. 74.
- 3ahnschmerz, vergleichende Zusammenstellung der vorzüglichsten Arten davon. IV. 3. S. 84. Bell. dagegen. VIII. 2. S. 69. Bell. bei Frauen dagegen am hülfreichsten. VI. 2. S. 51. Bryon. dagegen. VI. 2. S. 51., VI. 3. S. 74. Cham. dagegen. VI. 2. S. 51., VIII. 1. S. 2. 71., VIII. 2. S. 69., VIII. 8. S. 91. charakteristische Eigenthümlichkeiten derselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 16. China dagegen. VI. 2. S. 51., VIII. 2. S. 69. wurden durch Electricität gesheilt und erregt. I. 3. S. 69. Enphord. als heilmittel dasgegen. VI. 3. S. 161. Hyosc. dagegen. IV. 2. S. 25., IV.

5. S. 194. 123. — Magnet (Rorbpol) bagegen. VI. 2. S. 51. — Merc. bagegen. VI. 2. S. 51., VIII. 2. S. 69. — Mexer. bagegen. VI. 2. S. 51. — Nux vom. bagegen. IV. 2. S. 25. VI. 2. S. 51., VI. 3. S. 74., VIII. 1. S. 95., VIII. 2. S. 69. — Puls. bagegen. VIII. 2. S. 69. — Rhus bagegen. II. 2. S. 61., VI. 2. S. 51., VIII. 2. S. 69. — Tinct. acris bagegen. VI. 2. S. 31. — vergleichenbe Zusammenstellung ber vorzügelichsten Arten. IV. 3. S. 84.

Jahntinctur, in biatetischer Beziehung. 11. 1. S. 30.

Baunrebe f. Bryon.

Berftreutheit, Oleand. als Beilmittel bagegen. 11. 1. S. 123.

Zincum, gegen Augenleiden mit Feigwarzenkrankheit. X. 1. C. 93. — beffen positiven Birkungen. Vl. 2. S. 152—196. 3 inn s. Stannum.

3 ittern, durch Agaric. musc. geheilt und erregt. I. 3. S. 27. — (habituelles) alldop. Peilungsvorschläge dagegen. VIII. 2. S. 23. — charafteristische Eigenthümlichkeiten desselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 74.

Joomagnetisches Agens, bessen Daseyn. II. 2. S. 1. — in bidtetischer Beziehung. S. 7. — in bidtetischer Beziehung sur Kranke II. 1. S. 50. 70. — über die Gabenbestimmung bei dessen Anwendung. II. 2. S. 21. — dessen hauptwirkung. S. 4. — in pathologisch therapeutischer Beziehung. S. 14.

Jorn, Nux vom. gegen bie Folgen bei Wochnerinnen. X. 2. S. 60. Bucker, in biatetischer Beziehung. II 1. S. 47. Anm. — gegen Schlucksen neugeb. Kinder. X. 2. S. 68.

3wiebeln, wirken auf ben Darmkanal, II. 1. S. 25.



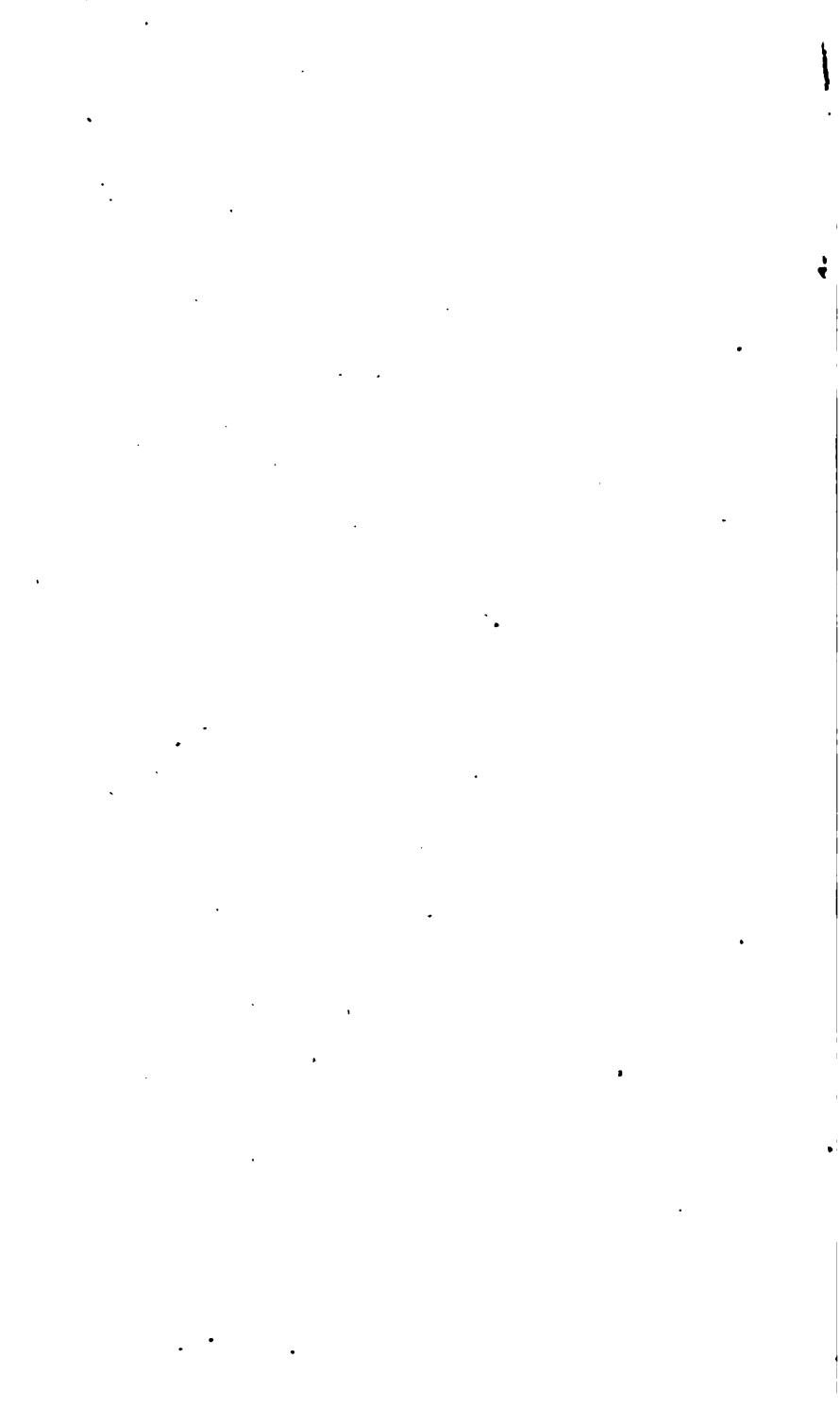

39al 110 t